







1/258

## Aus der Allterthumswiffenschaft

Populare Auffage 24

Otto Jahn



Mit acht Tafeln Abbildungen und einigen Solgicnitten

Bonn

bei Abolph Marcus

1868





Aus der Alterthumswiffenschaft Populare Auffate

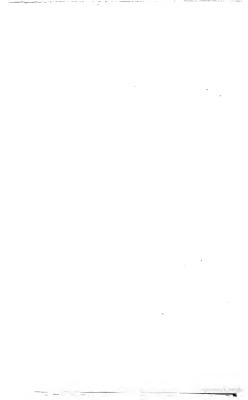







## Uns der Alterthumswiffenschaft

Populare Auffage

Otto Jahn



Mit acht Tafeln Abbilbungen und einigen Golgidnitten

Bonn bei Abolph Marcus 1868

Das Recht ber Urberfebung ift purbehalten.

## Dem brüberlichen Freunde Rudolf Bachemuth

in Leipzig

gewibmet

## Inhalt

|                                                                 |      | 20   | te. |
|-----------------------------------------------------------------|------|------|-----|
| Bebeutung und Stellung ber Alterthumsftubien in Deutschland     |      |      | 1   |
| Eine antile Dorfgefchichte                                      |      |      | 51  |
| Robelletten aus Apulejus                                        |      |      | 75  |
| Die hellenische Runft                                           |      | . 1  | 15  |
| Die Restitution verlorner Runftwerte für Die Runftgefcichte .   |      | . 1  | 88  |
| Die alte Aunft und die Dobe                                     |      | . 2  | 19  |
| Die Polychromie ber alten Cculptur                              |      | . 2  | 45  |
| Der Apoll von Belvebere                                         |      | . 2  | 65  |
| Sofifche Runft und Poefie unter Auguftus                        |      | . 2  | 83  |
| Die griechischen bemaften Bafen                                 |      | . 3  | 05  |
| Cyriacus von Ancona und Albrecht Durer                          |      | . 3  | 33  |
| Boethes 3phigenia auf Tauris und Die antife Tragodie            |      | . 3  | 53  |
| Bilbungsgang eines beutiden Gelehrten am Musgang bes 15, Jahrha | mber | ts 4 | 03  |

Bedeutung und Stellung der Alterthumsstudien in Deutschland.

Dem Land und Bolf, welches in einer ununterbrochenen. wenn auch vielfach verbunfelten Trabition überall bie Churen bes romifchen Alterthums in Gitten und Sprache bewahrt bat, 3talien, fiel wie burd natürliche Beftimmung bie Aufagbe gu, bas unter ber Afche bes Mittelalters fortglimmenbe Feuer claffifcher Runft und Bilbung gur leuchtenben Alamme wieber angufachen. Der Rubm, Diefe Aufgabe mit Bewuktiein ergriffen und mit raftlofem Gifer aufftrebenbe Manner und Junglinge gur Lofung berfelben begeiftert zu baben, ichmudt ben großen Ramen bes Francesco Betrarca (1304-1374). Geine bichterifche Ratur ließ ibn bie Schonbeit und Gille ber iprachlichen Form, in welcher bie romiiden Schriftfteller, Birgil und Dorgs, Cicero und Livins ben Gebanten flar und rein ausbrudten, mit übermachtiger Gewalt empfinben; fie gu erfennen und gu genießen, burd Racbifben fic anqueignen, ichien ibm ber bochfte Lobn geiftiger Unftrengung, Gein Beifpiel ermedte Manuer wie Giob. Boccaccio (1313-1375), beffen gelehrte Bilbung bei ben Reitgenoffen faum weniger Bewunberung fand als feine Rovellen, welche feinen Ramen unfterblich gemacht haben; wie Giobanni ba Rabeuna (geft. 1420), an bem Betrarca mit paterlicher Liebe bing, beffen Lebragbe gunbend wirfte. Bir feben, wie im Laufe bes funfgebnten Jahrhunderts bie begabteften Manner im eifrigen Gebrange unter lautem Beifall bem bon Betrarca porgeftedten Biele queifen. Lateinifc gu reben und gu

Angerrheitet nach der bei der Uebergabe des Rectorats am 15. Oct. 1859 geholtenen Rede (gebruft in den prassischen Jahrbudern IV [Berl. G. Reimer 1859]; stanzösisch überfeht in der erwa gernanisque [Frz. 1860 XII p. 1868 A.[]).



ichreiben gleich ben Alten galt als bie lette Aufgabe aller geiftigen Bilbung: Gurften und Stabte festen ihren Ctols barin, fur ben Diplomatifden Bertehr in Rebe und Corift bes lateinifden Stils machtige Manner zu befiten, und machten einander biefelben ftreitig; bie Gecretare ber papftlichen Curie bilben bon Coluccio Calutato (1330-1407), Boggio Bracciolino (1380-1459) bis auf die Ciceronianer Bet. Bembus (1470-1547) und Jac. Cabaletus (1477-1547) eine lange Reife ber berühmteften Stiliften. Auch Die mit großem Gifer übergll gepflegte Darftellung ber Beitgeschichte eröffnete bem Betteifer ber lateiniiden Sprachtunftler ein weites Gelb; jeber ftrebte ber Livius feines Staats ober feiner Stabt ju fein. Freilich ftanb nicht allen bie romifche Toga ju Geficht, und mancher bergaß auch mobl über bem Cuden nach claffifden Benbungen mas bie Gegenwart von ihrem Gefdichteiderfdreiber forbert: mobl geprufte und ungeschmintte Bahrheit. Richt geringer war bie begeifterte bingabe an bie lateinifden Dichter. In ben Formen und Farben ber augusteifden Boefie fand man fur bie Befühle und Empfinbungen bes Indibiduums, wie fur bie großen Greigniffe ber Begenmart und Bergangenbeit einen wollfommen befriedigenden Musbrud, und mit folder Unbefangenheit ließ man ben Rauber ber antiten Boefie auf fich mirten, mit folder Energie errang man Leichtigfeit und Clegang ber Formgebung, baft Dichter und Lefer wie in einem natürlichen Element fich frei und behaglich bewegten und in ber That eine Rachbluthe claffifder Boefie erftanb, welche bie gleiche Begeifterung wie iene zu perbienen fcbien. Sinwiederum mar bie lateinische Sprache auch bie am meiften gefürchtete Baffe in ber Bolemit ber Gelebrten, wie ber Bubliciften; furg, fie mar es, welche bie ficherfte Unwartichaft auf ben Rubm ber Radwelt gab, und wer fie beberrichte, tonnte ebrenber Auszeichnung und reichen Lobns gewiß fein.

Aber nicht müßtels war die Freude, welche man im Genichen und Nachüben der einstellen Witterahre empfand. Nur vereinzelte Trimmer des großen Schahes waren erhalten, und mit einem fangden Befige begann man die Studien des Allerhums. Um größer word der Elfre ihn zu erweitern. Auch zur großen gesten vor der Elfre ihn zu erweitern. Auch gliet ging Petracra im Gorichen nach Jandhäriften unbekannt gestlichene Schriftliefter vonn; jeinem fließe im Sammefu, mb

Abidreiben perhanten mir bie Erhaltung mehr ale einer wichtigen Corift. Balb befdrantte man fich nicht auf Italien; mit einem mabren Beifchunger nach neuen Bereicherungen ber claffis iden Litteratur murben auch bie berichollenen Rlofterbibliotbefen Franfreichs und Deutidlands bis in ben banifden Rorben burd. foricht, ieber neue Sund um Gelb ober burch Lift, minbeftens in Abfdriften, gerettet. Dandes, bas man fucte, blieb Graenftanb frommer Buniche, ein pollftanbiger Lipius tauchte bon Beit gu Reit wie eine Ceefdlange auf, um immer mieber an perichwinben : bennoch blieb bie Musbeute betrachtlich, immer neue Schrif. ten murben aufgefunden, ludenhafte ergangt, unlesbar geworbene tamen in befferen Eremplaren gum Boricein. Richt ohne Ditgefühl tann man ber regen Thatigleit, welche fich bier entfaltet, ber lauten, berglichen Freude, mit welcher jeber neue Fund begrunt, bem geichaftigen Gifer, mit welchem er in ben gelehrten Rreifen mitgetheilt und genutt wird, gufeben; eine urtundliche Befdichte biefer litterarifden Entbedungen murbe auf bie Beftrebungen jener Beit ein belles Licht merfen, fie murbe auch für wichtige Fragen ber philologifden Rritit eine bis jest fcmerglich bermifte Grundlage bieten. Denn in ber Beife, wie bie aufgefunbenen Schriften berbreitet und juganglich gemacht murben, tritt uns eine ichmache Seite jener enthufiaftifden Beicaftigung mit ber alten Litteratur entgegen. Rein Bert eines alten Coriftftellers ift frei bon Entftellungen auf uns gefommen, auch bie alteften und beften Sanbidriften bieten einen burd Radlaffiafeit ber Abidreiber, burd Schlimmbefferungen, Bufabe und Berftummelungen bes Schulgebrauchs ober balbgelehrter Liebhaber, burch anfällige Berftorungen ber Beit vielfach berberbten Tert bar, ber erft burd fritifde Rachhulfe lesbar gemacht werben tann. Bon ben mefentlichen Erforberniffen methobifder Rritit tonnte aber jene Beit noch teinen Begriff faffen. Es batte nicht geringe Unftrengung gefoftet fich bon bem peinlichen Formengmang ber Scholaftit, Die boch bie Beltung einer geiftigen Disciplin allein in Aufpruch nabm, frei gu machen und gur lebenbigen Anichanung ber Goonbeit in ber claffifden Litteratur ju gelangen; gang erfüllt bon Bewunderung, nur befeelt bon bem Bunich biefe Schonbeit zu genießen, fuchte man fie ba, mo fie Chaben gelitten gu haben ichien, auf bem leichteften und fürgeften Wege mieber berauftellen. 3m Gefühl, bem Alterthum permanbt und burch bemunbernbe Singebung nabe gerudt gu fein, trug man tein Bebenten mit ben Werten beffelben wie mit eigenen umaugeben, und je liebevoller man fich in baffetbe eingelebt batte, um fo eber tonnte es gelingen etmas berboraubringen, bas ben Schein bes Antiten hatte. Wer baber eine neu aufgefundene Corift fur fich ober für Bleichgefinnte abidrieb, ber feste ba, mo er einen Unftok nabm, bas, mas feiner Deinung nach ber Schriftfteller batte jagen mollen ober fonnen, obne Deiteres an bie Stelle bes ibm mit Recht ober Unrecht Anftonigen und burfte alauben babmich am beften für bas Berftanbnig und ben Genuß bes Lefers geforgt au haben; menige Abidreiber maren gemiffenhaft ober gebantenlos genug, ju respectiren mas ihnen überliefert mar. Go verbreiteten fich bon einer Reibe bon Gdriftftellern, befonbers ben vielgelefenen und pielbewunderten, Abidriften, welche burch ben tauidenben Schein einer unversehrten Schonbeit ein burchaus faliches Bilb berborriefen, bas erft wie bie willfürliche llebermalung eines alten Gemalbes meggemiicht merben muß, um bie amar berletten, aber echten Buge bes wirflich Ueberlieferten ju ertennen. 200 nun alte Sanbidriften neben ienen Ueberarbeitungen erhalten find, ba ift uns ber belehrende Ginblid in Die Thatigleit jener Reftauration obne Schaben für bie Ausübung einer burch ftrenge Schulung beideibner gemachten Rritit geftattet, allein nicht felten wurben jum ichweren Schaben ber Claffiter bie echten, wenn auch entftellten Urtunden bor ben lesbaren Abidriften bernachläffigt und fielen ber Bernichtung anbeim.

Wie aber ein wohres Genießen der alten Litteratur ohne ein Berfichen und berficher und is demüße nam ih hab die mit Eifer auch dieses dem allen Seiten zu federalt, auch wie kine liniverflichten waren, wurden Lechtüber ihr die Fettarung ledifiger Schriftliefter errightet, für die man durch Verfattarung einstiger Schriftliefter errightet, von Auch zu Selden werden die Beinner auf bestimmte Zeit zu geminner judich. Wom Stadt zu Selde wonderten die Gelehrten und weren ficher zahleriche und dans der den der Verfatze zu finden, ihre Vorträge, beinnbers über die römischen Tickfore, wurden eine nicht auch gefatze und die fleineig gedrucht. Unverfanden ist in diesen vor einstätzigen Gemeinstern die Georgialt, mit der einen dervagi ausstaging Simm unwenteren die Georgialt, mit der einen dervagi aussign Simm und

Ausdruck im Einzelnen zu flarem Berftändnis zu beingen, sodant auch die Sitten und das Lebeu der Allen anschaulich zu machen, aus benne ihre Schriftwerke herborgegangen find, beutlich verlodig man, wie der Artis der Vertür fich erneitert, wie das Wilfen aussehertieter, flarer und sicherer wird, und allmäßig eine Summe von Kenntnissen und Machauungen, als Grundlage und Vorsaussigung des Berftändsisse der alten Schriftselfer, sich als ein Semeinaut verbreitet.

Unabweislich führt bie Beichaftigung mit ber romifden Litteratur ben Blid auf bie griechifde, und icon Betrarca empfand bas tiefe Bedurfnig griechifd ju lernen; gmar follte er bas gelobte Land feiner Gebnfucht nicht felbft betreten, aber er alaubte icon einen Blid in baffelbe au thun, wenn er einen griechifden Somer und Blato fein nennen und betrachten fonnte. Geine Anrequng blieb auch bier nicht ohne Erfola. Con Boccaccio fand, wenn auch mangelhaften Unterricht im Griedifden. Aber bann reiften ftrebfame Italiener mie Buarino (1370-1460) und Franc, Filelio (1398-1481) nad Griechenland, um griechijd ju lernen und Sanbidriften beimguführen ; bogantinifche Belehrte, Danuel Chrofoloras (geft. 1415), Theoboros Gaja (geft, 1478), Georgios Trabeguntios (1396-1483) tamen feit bem Enbe bes viergebnten 3abrhunberts nach Italien und burften es als bobe Gunft gemabren, im Griechiichen ju unterrichten. Umgab fie icon bas Borrecht ber griechie ichen Geburt mit einem Rimbus, fo tonnten fie im Befite ber lebenbigen, wenn auch febr berfummerten, boch nie gang unterbrodnen Trabition, welche in ben bniantinifden Schulen an einent beidrantten Rreife claffifder Autoren bas Berftanbnig ber Sprache und ber Schriftfteller betrabrt und erzogen batte, ben italienischen Mutodibaften imponiren und namentlich eine Disciplin ber Brammatit begrunden, welche auf Die Bebandlung ber lateinischen Sprache gurudwirtte und bis in neuere Beiten ihren Ginfluß geltenb gemacht hat. Rachhaltiger murbe ber Ginfluß griechifder Beiftlicher, welche beim Concil ju Ferrara (1438) jugegen maren, und nach ber Eroberung von Conftantinopel (1453) murbe Italien bie Buflucht gelehrter Griechen, welche als Lehrer und Abichreiber thatig bie Renntnik griechischer Sprache und Litteratur verbreiteten. Gie entgundeten eine neu aufflammende Begeifterung ; bas

Studium bes Blato und ber Blatonifer rief gmar eine leibenichaftliche Bolemit gegen bie Ariftoteliter berbor, melde in gebaffige Bantereien außartete, gab aber ben geiftigen Beftrebungen eine neue, eigenthumliche, auch bie Gemuther tief bewegenbe Richtung. Die burch Cosmo bon Debici gegrundete platonifche Atabemie in Florens feierte unter Marfilio Ficino (1433-1493) platonifche Baftmaler; nicht allein für eine Beift und Bemuth erhebende Bhilosophie hoffte man bier neubelebende Impulfe au geminnen, ercentrifde Beifter wie Bemiftios Blethon (geft. 1461) fonnten mabnen bon bier aus eine neue Beltreligion entfteben ju feben. Tommafo Barentucelli (aeb. 1398). ber in beideibener Stellung als eifriger Sumonift thatig gemefen mar, gab als Bapft Ricolaus V (1447-1455) ben lateinischen Studien burch bie mit fuftematifchem Gifer perfolgte Aufgabe, bie michtiaften griechischen Schriftfteller zu überfeten, eine unmittelbare Auregung, ihre Rrafte im erneuten Wetteifer mit ber in anderer Beife vollenbeten Darftellung ber Griechen ju üben und ju ftarten. Much biefe Thatiafeit, melde eine geraume Beit bie beften Rrafte in Unfpruch nahm, ermarb fich gwar bas unameifelhafte Berbienft nabere Theilnahme an griechischer Litteratur in weiten Rreifen au berbreiten, ibre eigentliche Wirffamteit aber mar bie, bak fie ben Beg gu grunblider Beichaftigung mit ben Briechen felbft babnte. Erft allmablich tonnte bie Bertrautbeit mit ber griechischen Litteratur gewonnen merben, melde berfelben ihren mahren Ginfluß ficherte, indem fie eine neue Belt genialer Runfticopfungen eröffnete, ju beren Berftanbniß alle bisberigen Beftrebungen nur wie eine Borbereitung ericbienen, beren richtige Burbigung bann auch auf bas romifche Alterthum ein ungeabntes Licht fallen ließ. Bewannen auf folde Beife bie Unichauungen, Die Renntniffe und Fertigleiten an Fulle und Giderbeit, fo murbe auch bie Dethobe befeftigt, inbem fie fich an einem neuen umfaffenben Stoffe bemabren mußte, ber fortmabrend gu neuer Bergleichung und Brufung aufforderte: und ba bie griechiiche Sprache und Litteratur Die unmittelbare Rachbilbung um " bicles ichmerer machten als bie romifche, fo ergaben fich bier febr balb gans andere Mufgaben und Gefichtspuntte, melde ber miffenichaftlichen Foridung jum großen Theil forberlicher maren als jene Berfuche ber Reproduction.

Rur mit einem Borte fei auf ben unerborten Boridub bingewiesen, ben biefen Stubien bie Budbruderfunft leiftete, welche bon Deutschen nach Rom (1464) und anderen Städten Staliens gebracht, raich fich ausbreitete und lange Jahre hindurch boraugsweife ben claffifchen Studien biente. Die glangenben Ramen ber Manutius (1449-1597) und Junta (1497-1625), auf melde Benedig und Floreng ftolg find, geboren einer langen Reibe bochverbienter Buchbruder an, Die fich um Musbilbung ber Enpographie und bie allgemeine Berbreitung ber claffifchen Litteratur gleich große Berbienfte erworben baben. Wie man einft mit unermubetem Gifer ben Sanbidriften nachfpurte und Schriftfteller auf Schriftfteller an's Licht jog, fo fucte man jest burch ben Drud jum Gemeinaut ju machen, mas nur bem Bereich ber alten Litteratur angeborte; gar manche Schriften haben jene Chrenmanner aum Drud beforbert, Die fpater felten ober nie mieber gebrudt morben find. 3mar murbe bei ber raiden Bervielfältigung ber Autoren nur allguoft verfaumt bie beften Quellen au Rathe au gieben; eine ichlechte Sanbidrift murbe abgebrudt. um bie beffere bor bem Comus ber Druderei ju bewahren; auch maren leichtfertige und willfürliche Reviforen und Correctoren icon bamals baufiger als gemiffenhafte, fo bag biele unguberlaffige Terte in bie weite Belt bin verbreitet murben: allein bon unberechenbarem Ginflug mar bie Auregung für Biele, benen borher ber Bugang ju ber alten Litteratur berichloffen blieb, nun bes leicht erworbenen Schabes fich ju freuen. Als bie erften Albinen in bequemem Octopformat, bas einen anberen Gebrauch ber Bucher als ju muffeligem Ctubiren anzeigte, nach Bafel famen, ba umbrangten bie Raufer ben Frachtmagen, fragten nur: mas toftets? und fatbalgten fich noch um die Bucher.

Aber bie Litteralur war nicht des einzige Bernachinis ber Miterfums, Frühzeitig Ing man an auch auf bie umititeldvern Zeugniffe zu achten, welche es hinterlassen aben, man tuche Insprieder auf, spried sie ab und erweiterte dunch Ressen und gegenseitige Bittiscklungen diese Anfalschungen; man sammelte Gemmen und Münzen, wesse vor Bilder und Selfostiften des Alterthum beranssfaulissen, welche durch Bilder und Salschiften des Alterthum beranssfaulissen, welche durch Bilder halten keften der Bautunft Aufmertsomiet zu schenne. Ein entspfalssische Sultetant, Corpicacus dem Ancona (1391—

nach 1449), brachte auf feinen Reifen burch Stalien, Griechenland und ben Orient Alterthumer, Beidnungen, Beidreibungen und genau geführte Tagebücher mit beim; Riccolo Riccoli (1364-1437) war gtudlich, wenn er nicht nur feine Bibliothet mit Sanbidriften, fondern auch fein Bimmer und feine Safel mit antiten Runftwerten und Gefagen ichmuden tonnte. Boggio ging ben Spuren bes alten Rome nach, fammelte Mungen und Buften und legte eine Sammlung bon Inichriften an, welche bon Sand ju Sand gebend, ben Grundfied ber burch nachfolgenbe Spigraphiter ftetig bermehrten Inschriftenfammlungen bilbete; und allmählich, ats die Theilnabme und bas Berftanbnig bes Alterthums eine gemiffe Ausbehnung und Gicherheit erreicht hatte, öffnete auch die Erbe ihren Schook und gab ber fiberrafchten Belt bie Berte ber bilbenben Runft gurud, welche fie bor ber Berftorung geborgen batte. Dit gleichem Gifer wie einft nach Sanbidriften murbe nun nach Runftwerfen gefucht, Die feit ber Mitte bes funfgehnten 3ahrhunderte in ftaunenswerther Inaabl aum Boricein tamen und eine neue Welt antiter Schonbeit offenbarten. Roch unmittelbarer als bei ben Werten ber Litteratur ichien man bier jum enthufiaftifden Benuf bes Coonen aufgefordert. Satten Die Runftwerte einft ben Tempeln und Bobnungen. Blaten und Strafen gur Bierbe gebient, fo wurden fie auch jest wieber jum Schmud ber Balafte und Billen verwendet; und wie man bie Schriftfteller nach Gutbunten anberte, um im Genug bes Lefens nicht geftort ju werben, fo ergangte man bie meiftens berftummelt an's Licht gezogenen Statnen, um nur bie Freude an ben iconen Formen nicht zu breintrachtigen, unbefummert, ob man bas Babre traf und ob man nicht bie Spuren bes Rechten vertilgte. Zwar icopfte bor Allem bie wiederbelebte, in voller Rraft erblühenbe, bitbenbe Runft aus biefer neu auffprubelnben Quelle unmittelbare Erfrifdung, allein auch ber Wiffenichaft führte fie neue Belebung an. Gin voller Genug mar bier wieberum nicht möglich obne Berftanbniß; biefes aber mar nur bei bem Miterthumsfundigen an fnden, ber feinerfeits in ben Runftwerten mannichfaltige Belebrung und vielfache Unregung fand. . Denn welcher Begabte, beffen Beift und Phantafie burch bie antite Poeffe gebildet mar, tonnte bon bem Sauche ber antiten Runft berührt merben, ohne ihre innere Bermanbtichaft ju ahnen und

das Bedürfniß zu fühlen, beide zum bolltommenen Bilde der antiten Schöpfungstraft zu bereinigen ?

Co fügte man aus ben großartigen Trummern bes Alterthums, welche eine raftloje Thatiafeit entbedt und gesammelt batte, ein prachtiges Gebaube gufammen, in bem man wie im eigenen Befit mit Behagen wohnte; man ichuf fich ein neues Alterthum, in welchem man lebte. Rein Ueberreft jeuer Bergangenbeit, nach bem man nicht begierig griff, ibn ju untersuchen und aufzupugen, um fich baran zu erfreuen, ibn fich anzueignen, um baran feine Rraft gu üben, und baburch mo moglich ben Alten gleich gu werben. Rur biefer liebenben Singebung, Diefer uneingeschrantten Bewunderung für Alles, mas ben Griechen und Romern entftamute, mar es moglich, mit Beffegung ungebeurer Comierialeiten einen verhaltnigmäßig febr großen Theil aller Ueberrefte bes Alterthums zu fammein, juganglich ju machen und mit Geift . und Ginnen fo ju burchbringen und fich fo ju eigen ju machen, bağ Genuß und Rachbilbung moglich murbe. Und bies ift es, was wir als ben in ber Beife nicht wieber erreichten, eigenthumlichen Borgug ber erften Jahrhunderte ber Alterthumsftubien anquertennen boben.

Erot aller Unitrengung und Arbeit, welche erforberlich mar Die ungeheure Daffe gu bewältigen und gu freiem, geiftigem Gigenthum ju machen, mar boch diefe Befibergreifung und Ineignung ohne eigentlichen Rambf vollzogen. Go nabe bermanbt fühlten fich die Italiener ben Römern, fo lebhaft empfanben fie ben Stoly Diefer Rachtommenichaft, jo machtig war ber Drang ber Beit nach Freiheit im Gebrauch geiftiger Rraft und im Benuß geiftigen Chaffens, bag bie Erager mittelalterlicher Bilbung faft ohne Wiberftand gurudwichen. Die Rirche aber, von welcher man Giniprache gegen eine Bieberermedung bes Alterthums erwarten tonnte, ließ gewähren, weil fie fich nicht angegriffen fab. Dochten auch aus ber Beichaftigung mit ben Alten Grzengniffe ber Frivolität wie ber Bermaphrobit Ant. Beccabellis (1394-1471) ober Boggios Facetien hervorgeben, mochten manche Belehrte undriftliche Unichauungen und Befinnungen begen, mochte ber erite Grammatiter Lorengo Balla (1407-1457) feine Rritit auf bas neue Teftament und gegen bie Coentungsurtunde Conftantin's richten, mochten Andere Die neugefdarften Baffen auch gegen bie Unwiffenbeit und Sittenlofigfeit bes Clerus menben, - es maren Musichreitungen Gingelner, bie Rirde blieb unangetaftet auch bon benen, bie neben ibr bergingen. Das gange Treiben fab man als ein Leben bes Beiftes in einer anberen Welt an, wie es bem Dichter au führen gestattet ift, ein Beibenthum ber Bhantafie ichien ungefährlich, und ben glangenben Schmud, welchen feinere Beiftesbildung, Befchmad an Litteratur und Runft bem Leben agb, mochten Beiftliche fo menia entbehren als Weltliche. Gewiß zeugt es von einer eblen Liberolitat, Die Beidaftigung mit alter Litteratur und Runft als einen Boraug geiftiger Begabung und hober Stellung gu betrachten, und ausgezeichneten Dannern gugugefteben, im Benieken bes Coonen bie bochfte geiftige Befriedigung ju finden : eine Comache mar es, bag man biefen Benuft bes Coonen über bie Erfenntnif bes Wahren feste, bag man ju einer Bierbe Beborgugter machte, mas Allen geiftige Freiheit und Bilbung ju berleiben fabig und bestimmt war. Rur Die Rraft einer hoben Begeifterung fonnte bie Alterthumsftubien wie im Fluge freifchwebend erhalten und mit Staunen ermeffen wir bie Beit, mabrend welcher fich biefe Rraft bemabrte -; als fie abnahm, mußte es um fo ftarfer berbortreten, bag benfelben ber rechte fefte Boben nicht bereitet morben mar.

Der ftets anmachienbe Stoff machte Benuf wie Berftanbnik befdwerlicher, ber im erften Anlauf raich gemachte Gewinn erwies fich nicht immer als ficher, man mußte fich bemüben, bon ber Oberfläche in Die Tiefe gu bringen, ein Zweifel rief ben anbern, jebe Frage eine neue berbor; war man anfange barauf aus gewefen fich bes Bangen gu bemachtigen, fo gewahrte man nun, bag bas Gingelne grundlicher Erforichung bedurfe, und manbte fich forgfamer Detailforidung mit verbopbeltem Gifer gu. Allein an biefer fich zu betheiligen, gemabrte benen feine Befriedigung, welche einen leichten Benng fuchten, ben fie noch am ebeften in ber gierlichen, aber mehr und mehr inhaltelofen Stiliftit ber Ciceronianer fanben; bon ber bhilologifchen Arbeit jog fich bas allgemeine Intereffe gurud, und allmablich fiel bas ben Gelehrten als wenig beneibete Aufgabe ju, wonach fruher bie Bebilbeten geftrebt batten. Daß bie fo entftebenbe, eigentlich philologifche Technit und Methode, bon welcher Ungelo Boligiano (14541494) bas erfte bebeutenbe Beifbiel gab, auch noch in Italien eifrige Forberung fanb, babon legen bie auf eine allfeitige Erforidung banbidriftlider, inidriftlider, monumentaler Bulfemittel gegrundeten Leiftungen bes unermübrten Sanbidriftenforiders und forgfamen Erflarers Bietro Bettori (1499-1585), bes bielfeitigen Cammilers und Rritifers Fulbio Orfini (1529-1600), bes um Cicero perbienten Baolo Danugio (1512-1574), bes grundlichen Alterthumse und Geichichtsforichers Carlo Gigoni (1523-1584) bollgültiges Reugnif ab. Ramentlich blieb Rom burd bie unericopflice Fulle ber Bulfemittel, melde es ber Unfcauung und bem Studium burd Monumente und Sammlungen aller Art barbietet, wie durch die Macht ber Tradition ein Mittelbuntt philologifder Stubien. Manche Zweige berfelben, bie Topographie, welche bon ber Untersudung ber Baulidfeiten faft nothwenbig auf bie Betrachtung jeglicher Art bon Monumenten leitet, bie Epigraphit, ju melder ber Alterthumsforider auf jebem Spagiergang bingeführt, burch iebe neue Ausgrabung angereist wirb. waren naturgemag an ben Boben ber ewigen Stabt gewiesen. Leiber verführte bie unüberfehliche Gulle bes flets neu guftromenben Materials einen gefdidten Arditeften Birro Ligorio (geft. 1583) burch weitgreifenbe Salidungen und Interpolationen, bie mit unbedingtem Bertrauen aufgenommen und fortgepflangt murben, ben gangen Beftanb ber epigraphifden Trabition unficer gu machen, ber Foridung großen Schaben und ber Rritif uniagliche Arbeit ju bereiten. Un ben romifden Stubien aber betheiligten fich nicht allein Italiener, jum großen Theil murben fie bort pon Fremben, welche bie geiftliche Saupftabt bingezogen batte. gepflegt: Marc, Ant. Muret (1526-1585), ber feine Stilift und Ereget mar Frangofe, ber Jurift und Rumismatifer Unt. Mgoftin o (1516-1586) und ber Antiquar Betr. Ciacconius (1525-1581) Spanier, ber Rritifer Md. Statio (1524-1581) Bortugiefe. 3m italienifden Bolte hatten bie Studien feine Burgel geichlagen, es fehlte am Radmuchs, und fo ichrumpfte auch bie Disciplin ein, Die Gefichtspunfte murben enger, Die Renntniffe burftiger, nur die unmittelbare Unichauung ber unberganglichen Spuren antifer Runft und Bilbung ließ bas Intereffe baran nie gang untergeben.

Die oft gemachte Beobachtung, wie bie großen Aufgaben

bes Menichengeiftes von Geichlecht ju Geichlecht, von Bolf gu Bolt manbern, um immer wieber mit frifder Rraft ergriffen und ibrer Lofung naber geführt zu merben, wieberholt fich auch auf biefem Bebiet. Es murbe gu weit fithren, Die Philologie, nachbem fie fich ju einem Gachitubium berausgebilbet batte, auf ihren Wanberungen im Gingelnen gu begleiten. In mertwurdiger Weife begeichnen bie erlauchten Ramen ber beiben Scaliger (Int. Caf. 1484-1558, 3of. 3uft. 1540-1609) ben raiden Durchaang. melden bie philologifden Stubien bon Italien aus burch Grantreich nahmen, bas in bem angefebenen Juriften Buil. Bube (1467-1540) ben erften bebentenben Bertreter berfelben aufauweisen hat. War ber feine und icharfe Beift ber Frangofen, ihre leichte Beweglichfeit vorzuglich geeignet, Die Rritit gu icharfen, beren fichere Sandhabung ju erlangen por Allem Roth that, fo gab bie tief eingreifende Betheiligung ausgezeichneter Juriften, wie Jac. Cuias (1522-1590), Franc, Sotmann (1524-1590), Barn. Briffon (1531-1591), Bierre Bithou (1539-1596) bem Studium bes Alterthums eine eigenthumliche Richtung. Gelang es ber Anrisbrubens burch bie neugewonnene Anichauung bes romifden Atterthums und burch bie Anwendung philologifcher Texterflarung fich bas Ren mittelalterlicher Trabition abauftreifen, ju ben echten Quellen bes romifchen Rechte gurudgutebren, aus ihnen baffelbe wieber berguftellen, fo ift biefer Gewinn ber Bhilologie reichlich zu aut gefommen. Die Ratur ber juriftifden Aufgaben brangte gn flarer Auffaffung, icharfer Begriffsbeftimmung, ftrenger Behandlung und befestigte baburch bie Methobe. Aber auch Die gefammte Auffaffung bes Alterthums, nur au leicht geneigt fich mit allgemeinen, poetifch-phantaftifchen Bilbern ju genügen, wurde baburch ernuchtert und auf einen Buntt geleitet, von bem aus eine lebenbige und fichere Anichauung bes wirflichen antiten Lebens in einer geiftig wie prattifch gleich bebeutenben Richtnng gu faffen mar. Go murbe bie innige Berbindnug ber Inrisprudeng mit ber Philologie Grundlage ber mabren Dethobe für beibe Disciplinen und ift es geblieben bis auf ben beutigen Zag. Unter ben trefftiden Dannern, Die mit Beift und Charffinn an ber Musbilbung ber philologifchen Disciplin nach berfcbiebenen Richtungen arbeiten, einem Jean Dorat (1506-1588), Mbr. Turnebe (1512-1565), Den, Lambin (1520-

1572), Jofia & Mercier (geft. 1628), zeichnet fich als Enpus echt frangofifcher, geiftreicher Lebenbigfeit und praftifcher Regfamteit Denri Eftienne (1528-1598) aus. Diefer Sprofiling eines gelehrten Buchbrudergeschlechts, beffen Glieber man wie bie fürftlichen Familien gu gablen pflegte, bat für eine gange Schaar ber bedeutenbiten Autoren burch bie Ausgaben, melde er, gelehrter Bergusgeher und Buchbruder in einer Berfon, beforgte, ben Tert fefte geftellt, welcher bis in Die neuefte Beit als Bulgate gu gelten pflegte; faft teine ift ohne neue Bulfamittel, welche er auf feinen vielen Reifen unermublich berbeischaffte, feine obne eigne, meift raich bingeworfene, aber ftets geiftreiche und anregende Bemertungen und Auffage geblieben. Gein großes griechifdes Worterbud, ein ftannenswerthes Wert bes Fleikes und ber Foridung, bas allein feinen Ramen unberganglid macht, legte gur ficheren und umfaffenden Erfenntnik ber Sprace ben feften Grund, auf welchem Die poridreitenbe Biffenfcaft ficher fortbauen tonnte. Confeffioneller Saber trieb ibn aus feinem Baterlande, bas auch Mfage Cafaubonus (1559-1614), Jojeph Scaliger, fpater Claube Saumaife(1588-1653), von fich wies, Manner, welche burd Genialitat, Foriderfinn und Gelehrsamfeit die Alterthumstunde in Granfreich ber hodften Bluthe entgegengnführen berufen ichienen. Dort haben Die hugenottifden Rampfe in ihrem Berlauf Die eigentlich philologifchen Studien gerftort. 3war nahmen Die Jefuiten, um fich auch auf Diefem Bebiet ben überall angegriffenen Beanern gemachien gu geigen, Diefelben auf, und Gelehrte wie Jac, Girmond (1559-1651), Den. Betan (1583-1652) haben fie burd Leiftungen grundlicher Gelehrfamteit geforbert; allein fie liegen fie fallen, als fie berfelben nicht mehr als einer Baffe beburften. 3mar fehlt es auch fpater nicht an icarffinnigen Rris titern wie Franc. Guiet (1575-1655), Tannegui Lefebre (1615-1720), an grundliden Foridern wie Benri Baloie (1603-1676), Eg. Menage (1613-1692), Dan. Suet (1630-1721), Ch. bu Cange (1610-1688); Rumismatifer und Untiquare wie Bean Fon Baillant (1632-1724), Jac. Spon (1647-1685), Bernh. De Montfaucon (1655-1741) baben ernftlich angeregt und bauernbes geleiftet; allein es waren bies nur vereinzelte Ericeinungen. Die Philologie als Wiffenicaft batte nicht Burgel gefaßt, nicht bie pruntenben Ausgaben caftrirter Schriftfeller für ben Daupfin (1672), nicht die Gandung der Allademie um lateinische Insferifen elassische auflichen felfen Boden, in den Schulen verfümmerte das Studium des Allertshums zu einem dürftigen Bestandlicht einer formalen Bildung.

Mis bie Stadt Lenben jum Lobn für bie belbenmutbige Tapferfeit, mit welcher fie bie fpanifche Belagerung ausgehalten hatte (1575), fich bie Grundung einer Universität erbeten hatte, fronte man bie neue Stiftung, indem man 3of. Scaliger (1594) berief. Durch bie Ueberlegenheit einer genialen Ratur und bie ausgebehnteften Studien auf ben berichiebenften Gebieten hatte 3of. Scaliger (1540-1609) eine umfaffenbe Unichauung bes gangen Alterthums gewonnen, wie fein Belehrter bor ibm. Bon biefem Ctandpuntte erfannte er bie Aufgaben ber Philologie mit flarem Blid, brang in Gebiete ber fprachlichen und fachlichen Philologie ein, welche bis babin faft unbeachtet geblieben maren, und wies burch eigenthumliche Forfdungen und neue Entbedungen ber tommenben Generation Die Bege. Angiebend burd bie Originalität feiner Darftellung, auch als Dichter und Ueberseker in beiben Sprachen, burch bie Schlagfertigfeit feiner Methobe, leiftete er als Deifter, mas bie Beften feiner Reitgenoffen, ein Bilb. Canter (1542-1575), 3an. Doufa (1545-1604), Juft, Libfius (1547-1606) im Gingelnen bermochten. Richt allein in ber Rritif und Erflarung ber alten Schriftfteller, in ber Aufhellung ichwieriger Fragen ber Litteratur und Alterthumer ichuf feine glangenbe Combinationsgabe, fein burchbringenber Scharffinn, berbunden mit einem ftaunenswertben Gebachtniß und bem Fleige bes Genies, überrafchende Mufflarung und fruchtbare Unregung auch ba, wo Rubnheit und Rafcheit ibn fehlgreifen liegen, im Irrthum ben Dentenben forbernb. Geine grundlegenden Forfdungen über bie Chronologie, angeregt burch bie Ginführung bes gregorianifden Ralenbers, eröffneten ben Blid in eine jufammenhangenbe geschichtliche Entwidelung, feine an bie Reftitution bes Barro und Geftus gefnüpften Grörterungen über die altere lateinische Sprache und Boefie miefen auf die gefdichtliche Muffaffung ber Sprache, auf die Aufgabe aus ben gerftreuten Erummern ein Bilb ber alten Litteratur berguftellen bin: es mar ber Bug feines großen Beiftes, überall ben Bufam-

Der Anfichwung aller Rrafte, welchen ber Rampf um bie Freiheit und die ftaatliche Erifteng in Bolland berporrief, belebte bamals auch die philologiiden Studien in eigenthumlicher Beife; mieberum murbe philologiiche Bilbung bas Renngeichen höberen Strebens, lateinifche Rebe und Schrift batte politifche Bebeutung, und lateinifche Boeffie galt als nationalpoefie, wie biefes in Sugo Grotius (1583-1645) in eigenthumlicher Beife fich ansipricht. Allein mit bem Rachlaffen biefer Straft nimmt auch bie hollandische Philologie eine mehr materielle-Richtung. Die grammatifch fritifde Behandlung ber romifden Schriftfteller, bon Joh. Fr. Gronoum (1611-1671), bem feinften Renner ber lateinifden Brofa, und Ric. Deinfine (1620-1681) ber unglaubliden Gleift im Sanbidriftenvergleiden und eine ftets bereite Erfindfamteit ben Dichtern gumanbte, mit grund. lider Ginfict in Die Sprace und Ausbrudsmeife und ficerem Charfblid meifterlich geübt, verfallt all mablich einem geiftlofen Dechanismus, ber im Unbaufen bon Baralletftellen, bon Beifpielen für untergeordnete Beobachtungen ber Bbrafeologie fich genugt. Die Alterthumelunde artet nach 3ob. Menrfins' (1579-1639) Borgang in ein annerliches Bufammenordnen von Beweisftellen aus; flar blidenbe Gefchichtsforicher wie Jac. Berigonius (1651-1715), Gelebrie, Die neben ber Dubfal bes Cammelns auch die Arbeit bes Dentens nicht icheuten, wie 3oh. Berh.

Boffin 6 (1877—1649), merden Ausnahmen. Sine sasses fiellung von Fleiß und Genaussteit südert immer tiefer in unfrachfacer Aleinigfeitelkömerei und beeren Gitatenpunt hinein, six welche wie für den davon ungetteenslichen unmanierlichen Handbertsganf der Rame der Varmanns (1668—1741; 1714—1778) topisig geworden ist.

Deutichland batte bie Alterthumsftubien frubzeitig aufgenommen und gepflegt. 218 ber erfte belebenbe Fruhlingshauch über bie Alpen brang, ba mar icon bon treuer Sand bas raube Erbreich mit ber Pflugichaar bearbeitet, welches bas Saatforn aufuehmen und jum Reimen bringen follte. Richt Begeifterung für bie Goonbeit ber Form, nicht Berlangen nach geiftigem Beniegen erwedte ben Ginn ber Deutschen ju regerem Leben , fonbern bas Gewiffen mit feiner unabweislichen Forberung recht gu beuten und recht gu banbeln. Der einmal ertannten Bflicht gu genügen, fingen fromme und ernfte Danner, namentlich bie bon Berhard b. Groote (geft. 1384) geftiftete Brubericaft bes gemeinfamen Lebens, in ben Rieberlauben und Weftphaten wie am Oberrhein bas Bebaube bom Brund an, mit ber Ergiehung. Die Jugend follte in ftrenger Rucht unterwiesen werben, flar ju beufen, richtig bas Gebachte ausgubruden, burch geiftige Uebung tuchtig werben, nubliche Renntniffe au erwerben und angumenben; auf bem fürgeften und einfachften Wege follte bas erreicht werben. Es gab aber feinen anderen, ate burd bie fparlicen Trummer bes claffifchen Alterthums, welche man aus bem Buft und Schutt ber mittelaltertichen Scholaftif an's Tageslicht gieben fonnte. Das gelang nicht ohne barten Rampf mit ben Gutern und Bachtern biefer Scholaftit, mit ber Beiftlichteit, beren Schaben und Bebrechen aufgebedt und angegriffen murben. Rein fcbimmernber Blans. teine lobnenbe Bunft ehrte und forberte biefes Streben nach Biffenfchaft und Gittlichfeit, ber eigenen Rraft vertrauend fdritt man ruhig vormarts. Die Coulen - hochberuhmt maren Debenter und Schlettftabt - füllten fich und berbreiteten ftrebfame Danner burd Deutschland, Die in mannichfach fich unter einander berührenden Rreifen gufammenhaltend für Die gemeinfame Cache mirften. Rachbem aber erft ein geiftiger Berfehr mit Italien burch Rub. Maricola (1443-1485), burch Rub. v. Laugen (1440-1519) und andere angefnüpft mar, bemachtigte man fich mit Gifer ber neuen Bulfemittel, man lernte bie lateinifche und balb auch die griechifde Sprache grundlich verfteben und nachbilbend gebrauchen. Bon Conr. Celtes (1459-1508), ber gang Deutschland mit bem Rete einer Societat fur claffifche Litteratur übergieben wollte, bis auf Ric. Frifchlin (1547-1590) und Griedr. Taub mann (1565-1613), bat es in Deutschland nicht an Mannern gefehlt, Die fich in claffischer Boefie ubten, Coban Beffe (1488-1540), Jac. Dichllus (1503-1558), Bet, Lotidius (1528-1560), Baul Deliffus (1539-1602) tonnten fich auf jebem Barnak feben laffen, und Lor. Rhoboman nus (1546-1606) fucte als griechifder Dichter feines Gleichen. Much an Feinheit und Gefdmad in ber Runft bes Ueberfegens und Darftellens durften beutiche Gelehrte fich ben beften Stalienern fuhn jur Geite ftellen. Unfere Beit, im Genug und vollen Bewuntfein Der nationalen Litteratur, überfieht Die Berbienfte einer Beraangenbeit, welche im erfolgreichen Ringen mit fremben Sprachen ben Weg gur Berricaft über bie eigenen binmeg babnte. Huch in Deutschland feierte Die alte Litteratur ibr Auferftebungsfeft. allgemein verbreitete fich bas Streben nach antifer Bilbung, Die Freude an beren Befit, und jeder Gewinn, ben fie brachte, murbe trenlich ber Schule gugeführt. Erblichte bier gleich fein behaglich heiteres Genuftleben in Biffenicaft und Qunit, in murben bem einmal begonnenen Rampfe gegen Unwiffenbeit und Unfittlichfeit Die icarfen Baffen ber überlegenen Bilbung und Formgewandtbeit bereitet. Wie auf einem Rreuging für Die claffifche Bilbung gieben bie Boeten und humquiften umber, balten Borlefungen über alte Schriftsteller und tragen ihre Gedichte bor, bier mit lautem Beifall empfangen, bort mit Mube einen Blat gegen bie Scholaftifer fich erfampfend. Und ale von Roln ber ichmabliche Angriff ber Dominicaner unter Pfefferforns Bortritt ben ehrmurdigen 3 ob. Reuchlin (1455-1522) bedroht, ber fich rühmen burfte, Deutschlands erfter Lehrer im Griechifden und im Bebraifden gu fein, ba ichaaren fich um ben Altmeifter gum Rampf für die claffifde Bifbung, ber gum Rampf um Die geiftige Freiheit mirb. Die erleuchteten Danner ber Biffenicaft. Unter ihnen ftand burd Geinheit, Beidmad und Gewandtheit in ber Aneignung und Anwendung biefer claffifden Bilbung, leiber auch burch Egoismus, Gitelfeit und Zweiglingigfeit ben begabteften Stalienern Riemand naber ale Erasmus (1467-1536). Er verftand die Comaden feiner Beit und mußte die Baffen ber Belehrfamteit meifterhaft gu führen, aber ihm fehlte ber Duth ber ehrlichen leberzeugung; er fonnte anregen und noch beffer aufregen, aber er hatte nicht bie Entichloffenheit ber Confequeng. Und bennoch bat er mit allen feinen Schmachen und wohl gum Theil burch Diefelben einen unberechenbaren Ginfluß auf bas Durchbringen ber claffifden Bilbung gehabt, wie ibn ber ritterliche Borfampfer berfelben, ber gefronte Dichter Ulrich bon Sutten (1488-1523) nicht errungen bat. Aber batten italienifche Gelehrte in giftigen Indectiven alle Runft ber Darftellung ju gegenseitiger Schmabung entwürdigt, fo enticied bier bie Meiftericaft ber Catire ben Gieg ber Bilbung, Die Briefe ber Dunfelmanner (1516-1517) vernichteten burch ihren gerichmetternden Spott ben Scholafticismus vollftandig.

Bahrend Die Deutsche Bhilologie auf bem Rampfplat mutbig ftritt, war fte nicht minder ruftig und ehrenhaft babeim in ber Bertftatt mit ber ftillen Bflege ber Biffenicaft beicaftiat. Berthvolle Banbidriften murben berborgezogen und benutt, Die alten Schriftfteller mit fritifder Sorgfalt revidirt und ihr Berftanbniß geforbert; mas bie Officinen ber Groben pon Bafel (1460-1527), Commelin in Beibelberg (1560-1598) Bedel in Frantfurt (1573-1600) für bie Berbreitung correcter Musgaben geleiftet haben, ftellt fie ben Manugiern und Gitiennes an Die Seite, und Die Gelehrten, melde oft unter bem beicheibenen Ramen eines Correctors ihnen ihre Thatigfeit widmeten, Gigm. Gelenius (1477-1554), Beat, Rhenanus (1485-1547), Gim. Groneus (1493-1541) Bilb, Xplanber (1532-1576), Fr. Cpibnrg (1536-1596), Dab. Sofdel (1556-1617), baben burd forgiamen Fleif manden Chat geborgen, ber fpater berichollen ift, und burch ihre Leiftungen einen ehrenvollen Ramen erworben. Theilt aber Die beutiche Bhilologie biefe und vermandte Beftrebungen und Erfolge mit ber italienifchen und frangofifchen, fo ift bagegen ihr eigenftes Berdienft bas unausgefeste Bemüben auf Universitäten und Schulen burch grundlichen Unterricht claffifche Bilbung gum mabren Gemeingut der Jugend zu machen und badurch der Nation zu

erhalten. Bhil. Delandthon (1497-1560), ber ben Ruhm eines Lebrers Deutichlands icon burch feine Grammatiten perbiente, Die mehr als ein Jahrhundert im Gebrauch blieben, bat burd Lebre und Beifpiel und praftifche Rathichlage geforgt, bak claffifche Coulbilbung als bas mabre Fundament ebangelifcher Belehrfamteit und Bilbung querfannt murbe. Die Grundung ber facfifden Fürftenfdulen, Pforta Merfeburg (Grimma), Meißen (1508) bereiteten folden Stubien murbige Statten. Bum Theil nach ihrem Mufter entftanben in gang Deutichland gelehrte Schulen, welchen Manner ihre Rrafte wibmeten, beren wiffenicaftliche Tuchtigfeit zu gang anderen Unfpruchen berechtigte. Ihr Berbienft ift um fo bober anguichlagen, je beicheibener es ift, benn nicht in außeren Chren und Bortheilen, fonbern nur im Bewuftfein treuer Bflichterfullung tounten fie ibren Lobn finden. Fürmahr, betrachtet man bas Leben und bie Birffamfeit bon Mannern wie 3oad. Camerarius (1500-1574), 3ob. Sturm (1507-1589), Ge. Rabricius (1516-1571), Sier. Bolf (1516-1580), Did. Reanber (1525-1595), mit welchem Gifer und Rleif, mit welcher Bingebung fie Die Jugend ju grundlichem Berftanbniß ber alten Schriftfteller anleiten und aus biefen Beift und Gitten gu bilben fich bemuben, wie fie gugleich als Schriftfteller biefelbe Arbeit au forbern thatig finb. fo wird man bon hober Achtung bor fo gewiffenhafter Redlichfeit, von innigem Dant gegen die einsichtige Treue erfüllt, mit welcher fie ein Bermachtnig bon unicabbarem Berth ber Ration buteten und permaliefen.



Mittel beffelben maren aufe angerfte berfummert. Die Befuiten manbten fie lediglich an , um baburch eine formale Bilbung gu ergielen und bielten baber menigftens eine Beit lang auf Fertigfeit ber Darftellung; Die protestantifden Coulen bielten gmar Die Philologie nur als Dagb ber Theologie, allein bie wenigftens im Brincip ausgesprochene freie Cdriftforicung bemabrte ben Reim einer gefunden Grammatif und Rritif. Mußerhalb bes Rreifes ber Schulen gehorten wiffenichaftliche Beftrebungen gu ben Geltenheiten , und Die Gelehrfamteit richtete fich auf ein muftes Bielmiffen, welchem Unterideibung bes Wichtigen bom Unbebeutenben, fritifder Satt und Gefchmad immer mehr abhanden tamen. Bleibt Casp. Barth (1587-1658) auch bas abforedenbfte Beifpiel folder Polybiftorie, fo hat boch auch fein ungleich bedeutenderer Freund Thom. Reines (1587-1667) fich nicht aus bein Staub berausarbeiten tonnen, ber auch auf bes Diplomaten Gs. Spanbeime (1629-1710) meiticbichtigen Collectaneen rubt. 3 o b. MIb. Fabricius (1668-1710) brachte smar Ordnung in feine mit treuem Gleift aufgespeicherten und bielfach benutten litterarbiftorifchen Excerpte, über Materialienfammlungen aber tam er fo menig als Chr. Bottl. Comark (1675-1751) in feinen gabilofen antiquarifden Disputationen binaus.

Bahrend fo bie Philologie in Deutschland berabfant, in Bolland mit einem immer achtbarem Bleiß bie Speicher ber Belebriamteit oft mehr mit Strob als fruchtreichen Barben füllte, erftand in England, bas bis babin auf biefem Bebiet menig berborragenbe Ericheinungen aufzumeifen batte, ein Diann ber ein unerreichtes Mufter bbilologifder Rritif in ber Beband" lung ber Texte wie ber Brobleme ber Litteraturgefdichte aufftellte. Richard Bentlen (1662-1742) erfaßte mit bem Inffinct einer geniglen Ratur Die Gefete, unter melden Die Formen ber antiten Darftellung in Boefie und Profa ins Leben gerufen merben. Er ertannte, bag ber Bersbau ber alten Dichter in feinen einfachen wie in ben verichlungenften Ericheinungen bas Bert einer bemußten, mit immer feinerer Technit geubten Runft fei, beren natürliche Borausiehungen und beftimmte Cabungen er burch einbringende Beobachtung jur Rlarbeit brachte und Die Detrit begrunbete. Mit gleicher Scharfe und Feinheit verfolgte er bie Formen ber fprachlichen Darftellung in ben allgemeinen Trabitionen

bes geltenben Sprachgebrauchs wie in ber freien Behandlung erfinderifder Schriftfteller. Geleitet bon einem burch umfaffenbe. methobifche Stubien geubten biftorifdem Blid überfab er ben gefetmäkigen Berlauf im Banbel biefer Ericeinungen und erwarb fich bas fichere Gefühl für bas, mas in Auffaffung und Ausbrud ieber Reit und iebem Coriftfteller als ein Inbibibuelles eigenthumlich ift. Derfelbe biftorifde Tatt führte ibn bei jedem Broblem, baffelbe mochte bem Tert eines Schriftftellers, ober einer Frage ber Litteraturgeichichte gelten, bor allem auf bie Brufung ber leberlieferung; Berth und Charafter ber Sanbidriften, ber Reugniffe und ber Reugen murbe mit einer burch fein Borurtheil befangenen Strenge perhort. Muf bem fo ber miffenicaftlichen Grörterung geficherten Boben übte er mit fouberaner Deiftericaft mit allen ibr ju Gebote fiebenben Mitteln bie Runft philologifder Rritit. Dit unerbittlider Logit ben Bufammenbang berfolgend mog er auf icarfer Bage bie Richtigfeit ber Bebanten und die Correctbeit bes Musbruds, fein burdbringenber Blid entbedte fofort Gebler und Entftellungen, Galichung und Betrug, und mit gleich ftaunenswerther Conelligfeit und Siderheit fand feine icopferiide Dipination Mittel ber Beilung. Sat ibn gleich ber natürliche Erribum großer Beifter, auch weniger bebeutenbe Raturen mit ihrem Dagf ju meffen, und bas Bertrauen auf bie nie berfagende Erfindungstraft über bie Grengen bes als nothwendig und ficher ju erweifenden binguageführt : bie blikartig jundende Benialitat, die reinigende und erfrifdende Scharfe feines Beiftes mirten mit unberlofdlicher Rraft, und feine forafaltia ausgeführten Arbeiten, wie bie gablreiden von ibm begonnenen Untersuchungen und angeregten Fragen bleiben unerreichte Dufter für alle, welche eine porurtbeilsfrei genbte Rritif als bie Grundbedingung jeber miffenichaftlichen Methobe anertennen. Ohne eigentlich Coule ju machen, mar er es, bon bem junachft bei feinen Landsleuten Richting und Saltung ber philologifden Ctubien ausging. Gine Reibe ausgezeichneter Manner Jer. Martland (1692-1776), Rid. Dames (1708-1766) 30b. Zoup (1713-1785), Thom. Thrmhitt (1730-1786), Rid. Porfon (1759-1808), Bet. Elmslen (geft. 1825), Bet. Paul Do. bree (1782-1823), haben, mit Borliebe ber griechifden Litteratur jugewandt, mit forgfamer Beobachtung und glangenbem

Scharffinn, jum Theil in einer mertwürdigen Mijdung ichrantenlofer Allhichti und anglitider Abhangigteit von felbstgeschaffenen Regeln, die Artiit gesandhabt und die geuaueste Kenntnis der brachtiden Darftellung geforbert.

Bentleps Ginfluß ermedte auch unter ben Sollanbern einen neuen Aufichwung ber philologifden Stubien. Tib. Demfterbnis (1685-1766), angeregt burd brieflichen Bertehr mit Bentlen, gab bem fammelnben Fleig und ber forgfamen Beobachtung bes Details miffenicaftlide Bebeutung, inbem er fie burd Dethobe regelte und auf biefelbe eine flare Anichauung bon ber Entmidelung ber Sprache und ihrem funftgemaken Gebrauch in ber Litteratur ju begrunben fnote. Unmittelbar aus feiner Schule und beren Trabition ober burch biefelbe mefentlich bestimmt gingen Die Belehrten herbor, Bu bm. Casp. Balfenaer (1716-1785), 30h. Schraber (1721-1783), Dab. Rubnten (1723-1798), 3oh. Bierfon (1731-1759), 3oh. Lugac (1747-1807). Dan. 2B pitenbach (1746-1820), melde porquasweise bie gunftige Philologie, als beren Aufgabe fritifde Berftellung und Ertfarung ber alten Schriftsteller auf Brund quellenmäßigen Studiums ber alten Sprachen, Litteratur und Gefcichte galt, bergestellt baben. 3m vollen Gefühl ihrer Wichtigfeit, mit Behagen an bem Befit einer mohlerworbenen Gelehrfamteit und ber handhabung einer geficherten Methobe, haben fie in bequemer Musführlichfeit einzelne Aufgaben perfolgent, nach berichiebenen Richtungen ben Befitiftanb ber Alterthumsftubien begrunbet und erweitert, auch bie neben ber mit Borliebe betriebenen lateinischen Boefie vernachläffigte Darftellung in lateinifder Brofa gu correcter Glegang ausgebilbet.

Sicht jahter tonnte Bentlegs beledender Clinflug fich in Deut i fall and geltend machen; hier mußten die Alterchumsfludien erft wieder neue Krafte gewinnen, um für eine iodige Erigdenung empfänglich zu werben. Nun benadtrt es fich als ein wahrer Segen, dog die heipfelogigisch Entbien in der Gegluen heimig geworden und, wenn auch in befcheintlert Weife, fort und fort gepflegt waren: bort waren die Reime ersfalten, aus benne eine neue fraftige Saat heranwochen tonnte, während in Justien und Frankreich die glüngende Milthe vorübergegangen war, ohne fruchtfregenden Samen zu fürtrefaffen. Aus den Schaften gingen

nun auch treffliche Manner berbor, welche, immer bas nachfte Beburfniß im Muge, allmählich fortidreitend fich wieber ben hoberen Aufgaben felbfiftanbig miffenichaftlider Foridung gumanbten, wie Chriftoph Cellarius (1638-1707), 3oh. Did. heufinger (1690-1751). Das iconfte Bilb aber eines rebliden, beideibenen, unermubliden Strebens bie Biffenicaft aus ihrer bedrängten Stellung ju befreien und gu fruchtbarer Birtfantleit ju bringen ift 30. Datth. Beener (1691-1761). Die Unfpruchelofiafeit bei raftlofer Thatiateit, Die milbe Rube bei ftrengen Unforberungen an fich felbft, bas ftete Beftreben ju nuben und ju belfen, welche ibn im Leben auszeichneten, darafterifiren auch feine wiffenicaftlichen Leiftungen. Bei ben grundlichften Studien verfcmabte er bas pruntenbe Darlegen bon Scharffinn und Belehrfamteit, welches ber hollanbifden Philologie ein ftattliches Anfehn gab; auf bem nachften und einfachften Wege fucte er ein flares Berftanbnig und ein lebenbiges Bilb gu geminnen. Galt ibm bie Rritif nur als ein Mittel, bas er mit einer gemiffen Baghaftigfeit, wenn gleich feineswegs ohne Befdid handhabte, fo brang er nicht nur auf ficheres fprachliches Berftanbnig, mofür er in feinem Borterbuch treffliche Silfsmittel bot, fondern mar burd Borlefungen, erffarende Angaaben und einzelne Untersuchungen auch bas Leben und bie Sitten bes Alterthums anschaulich ju machen beftrebt. Ueberall felbftanbig aus ben Quellen icopienb, überall feiner guten Ratur folgenb, mar er ftete frifch und anregend, und übte er als Rettor in Weimar (1715), ber Thomasichule in Leibzig (1730) und ale Brofeffor ber neugestifteten Universität Bottingen (1734) eine lange fegensreiche Wirtfamteit. Bebung ber philologifden Studien wirften in verschiebener Beije in Leibzig 3ob. Fr. Chrift (1701-1756), ein icharffinniger Mann bon vielfeitigen Intereffen und weltmannijder Bilbung, ber auch fur Boefic und bilbenbe Runft Ginn hatte und in freierer Beife anregte, und Joh. Mug. Ernefti, (1707-1781), ein tlarer, nuchterner Denfer und correcter Stilift, ale Lehrer, ber namentlich burch bie Berbindung, in welche er bie Theologie mit ber Philologie feste, bon weitgreifenbem Ginfluß, in beiben Disciplinen Die auf Logit und Grammatit geftuste Bermeneutit erfolgreich jur Geltung brachte. Ungleich bebeutenber ale

Bhilolog mar 3ob. 3af. Reiste (1716-1774), ber burch lebenbige Auffaffung und freien Befit ber claffifden, wie ber orientalifden Sprachen bie meiften Beitgenoffen übertraf, an gludlichem Charffinn feinem wich, aber unter bem Drud ungunftiger Berhaltniffe nie gu forgfaltig feilender Musarbeitung gelangte. Gin Mufter methodifden Gleines und grundlicher Brufung bei großer Gelehrfamteit mar Gr. Bolfg. Reig (1733-1790), ein borguglider Lebrer, und nur burd feine anaftlide Beideibenbeit gehindert als Schriftfteller bie Stellung ju geminnen, welche ibm gutam. Alle biefe beutiden Philologen tennzeichnet ben Sollanbern gegenüber ein Berichmaben ieber gelehrten Obuleng, bas jenen als Armuth ericbien, mabrent biefen in naturlicher und anergogener Ginfachbeit und Anappheit bie Beidrantung auf bas Rothige eine Tugenb mar. 3ft burch fie ber beutichen Philologie weniger Glang und Schimmer berlieben, fo haben fie um fo erfolgreicher auf bie Rlarbeit, Grundlichkeit und Tuchtigfeit bes philologifden Unterrichts eingewirft. Reig mar gur bollen Erfenninif bon Bentlens Grofe gelangt; er hatte in feiner fillen Beife beffen Dethobe erforicht und angumenben gefucht, und trug feine Bewunderung mit feiner Lehre auf feinen Schuler Gottfr. Bermann (1772-1848) über. Durch bie Benialitat feiner Ratur Bentlen verwandt, ergriff biefer in jugendlicher Rubnheit und Rraft bie Aufgaben, welche jener geftedt batte. Dit flarem und icarfem Berftand, mit feinem Sinn fur bie Muffaffung und Darftellung ber Alten begabt, in ftrenger Schule gebilbet, forberte er neben ber fleifigen Beobachtung ber Spracherideinungen por allem bas Berftanbnif berfelben als gefehmagiger Erzeugniffe bes Menichengeiftes und begrundete bie rationale Auffaffung ber Grammatif wie ber Detrit. Auch über ben Areis feiner gablreichen Schuler hinaus rief er burch eigene Arbeiten und vielfache Bolemit regere Thatigfeit und gesteigerte Leiftungen nach Diefer Richtung berbor, und bie Beniglitat ber bon ihm ale freie Runft leicht und gludlich geubten Britit, Die belebenbe Grifde feiner Darftellung, melde bie lateinifche Sprache wie ein angebornes 3biom bandhabte, berichafften ber beutiden Philologie auch nach außen, wie nie gubor. Glang und Chre.

Soon fruher hatte bie Alterthumsforfcung nach anderer

Richtung bin einen neuen belebenben 3mpuls empfangen, ber wieberum bon Italien ausging, aber burch einen Deutschen. Die unendliche Fulle von Monumenten, fortwährend burch neue Funde bereichert, fieß in Italien, namentlich in Rom, bas 3ntereffe an ber alten Runft und bie gelehrte Beidaftigung mit ihren Ueberreften nie gang aufhoren. Beröffentlichungen berielben in groffen, nach periciebenen Gefichtenuntten angelegten Camme lungen ober in einzelnen Monographien ber Localantiquare fpeiderten grar eine Gulle icatbaren Materials auf, allein ber miffenicaftliche Werth berfelben murbe nur ju febr burch ben Mangel an Kritit geichmalert, mobei jebe willfürliche Ergangung als alte Erabition gelten tonnte. Roch übler fah es mit ber miffenicaftlicen Forfdung aus. Das begeifterte Sineinleben in Die Formeniconbeit ber alten Runft mar einer trodnen antiquariiden Reugier gewichen, welche am liebften nach ben unbebentenbften Dingen fragte. Remehr bie griechifche Litteratur und mit ibr bie Runde bes griechifchen Alterthums in Italien in Bergeffenheit gerieth, um fo mehr murbe bem Berflandnig ber Runftmerte ber Boben entzogen; fam bollenbe ber bei ben italienischen Gelehrten fo ftart mirtfame Localpatriotisinns ins Spiel, wie bei ben Unterfudungen über etrustifche Sprache, Religion und Runft, fo horte alle miffenschaftliche Methobe auf. Richt ohne Theilnahme fieht man, wie fo ftrebfame Manner wie Franc, Ficaroni (1664-1747), Unt. Franc. Bori (1691-1757) eine unermubete, achtbare Thatigteit ohne miffenschaftlich befriedigende Erfolge bermenben. Mit einem fur Runft empfanglichen, burch Beobachtung und eigene lebung gebilbeten Ginne trat Graf Caplus (1692-1765) an bie alte Runft beran und bemufte fich bie Einficht in Die Tednit, Die Burbigung bes Stiliftifden bem antiquarifden Intereffe gegenüber gur Geltung gu bringen. Allein es bedurfte größerer Rraft, ale ber eines tunftgebilbeten Dilettanten, um ben verfuntenen Schat ber alten Aunft wieber aus Licht gu beben. -

306, 3006, Win del maun (1717—1768) wor, von einem umviderschilden Indiinet getrieben, nach Rom gewandert und entbedte dort die alte Aunft gleichsam von Verenn. Borbereitet durch philosopisch und historische Situdden, eingeweist in die Aufglung der greichsschen Verletz und Benter, waar en nicht allein

befähigt, bie Erflarung ber alten Runftwerte, indem er fie auf bas Bebiet ber griechischen Mathologie gurudführte, bon Grund aus ju reformiren : feinem begeifterten Blide offenbarte fich guerft wieber in ber bilbenben Runft bie Coonbeit als basjenige Element, welchem fie ihr Leben berbanft. Inbem er ben Wegen nachfpurte, auf welchen bie Alten bie Coonheit bilblich barauftellen bemunt gemefen maren, fouf er bie Beidichte ber Runft, in welcher gum erftenmal gezeigt murbe, wie bas geiftige Leben eines Bolles nach einer bestimmten Richtung bin fich unter bem bedingenden Ginfluß . ber natürlichen und politifden Berhaltniffe im Bufammenhange feiner gefammten Cuttur ftetig entwidelt. Wenn bie Wieberberftellung ber Runft bes Schonen bon allen Gebilbeten als eine Bohlthat empfunden murbe und lauten Bieberhall fand, fo mar bie Auffassung ber biftorifden Entwidelung fein geringerer Bewinn fur bie wiffenfchaftliche Forfchung. Ramentlich ber Alterthumstunde mar nicht allein bas wichtige Gebiet ber bilbenben Runft neu gewonnen : für bie Betrachtung ber Boefie, ber gefamm-, ten Litteratur, bes Stagtelebens eragben fich neue Befichtspuntte, bie Frage nach ihrem inneren Princip, nach ihrer gufammenhangenben Entwidelung mar nicht mehr abaumeifen.

Die in's Innere bringenbe Auffaffung bes geiftigen Lebens ber Alten gewann in Deutschland eine um fo nachhaltigere Birtung, als fie mit bem frifden Aufbluben ber mit bem Stubium ber alten Boefie innig bermachfenen beutichen Dichtfunft gufammentraf. Rlopftod (1724-1803) und Leffing (1729-1781) maren bervorgegangen aus ber philologifden Disciplin fachiifder Gurftenfculen. Jener, ber bie beutiche Dichtfunft mit eblem Gelbftgefühl ju Ghren brachte, entlebnte Form und Farbe bon ber claffifchen Boefie, um bie nationale ju erhoben; Leffing lofte nicht allein philologifche Aufgaben - weit wichtiger ift, bag feine Rritit, welche wie ein friicher Wind, ber bie Luft reinigt und gefund macht, burch bie Litteratur fubr, in philologifcher Schule ihre Rraft gewonnen hatte : aus ber fritischen Burbigung ber alten Munft, ber bilbenben wie ber Bocfie, und ihrer Theorie ergaben fich ihm die Grundfate, auf welchen die mabre Runftubung berubt. Wieland (1733-1813) und Berber (1744-1803) maren beibe mit bem claffifchen Alterthum pertraut. Wie bericieben auch ibre Raturen waren, tonnte gleich ber eine ben Ginfluß ber frangofifchen Litteratur, ber andere bie Einwirfung feiner theologifc-orientalifchen Bilbung nicht berläugnen, beibe fuchten ben Ertrag ibrer Studien ber beutichen Litteratur guguführen. Unlengbar hat Bieland bas Intereffe für bas Alterthum, menn auch nicht immer in richtiger Zeichnung, weiteren Rreifen guganglich gemacht, mabrent Berber mit feinem Gefühl für bas Bollsmäßige auf ben großen Bufammenhang binwies, in bem auch bas elaffifche Alterthum nur bas Blied einer Rette mar. Bok (1751-1826) mag man lieber an ben Philologen als ben Dichtern rechnen, allein feine Ueberfetung bes homer mar ein Greignig bon nachhaltiger Bebentung für Die Stellung, melde Die griechische Poefie fur ben Gebildeten gewann, wie fur bie poetifche Tednit überhaupt. Goethe (1749-1832) und Schiller (1759-1805) find amar feine Philologen gemefen und auf gang anderen Wegen große Dichter geworben; allein als fie in jenem bichterifden Freundichaftsbunde, welcher ber Stols Deutschlands ift, mit bewuntem Streben nach fünftlerifder Bollenbung rangen. Da fuchten und fanden fie in der alten Runft nicht allein im Ginselnen Borbifd und Anrequia: im Studium berielben entbullten und befestigten fich ihnen bie Bedingungen und Befete ihres fünftlerifden Chaffens, belebte und fraftigte fic ber bobe ibeale Rug ibrer boetifden Ratur. Schillers afthetifde Unfichten bom Befen ber alten Poefie baben mehr noch als Goethes Anichanungen bon ber bilbenben Runft einen tief greifenben Ginfluß geubt. Die Begrunder ber romantifden Schule maren aus eigentlich philologifder Chule bervorgegangen, und meber ihre Aritit noch ibre Boefie bat biefen Urfbrung je verlaugnet.

Bas auch die deutsche Aseile dem Endbium des Allerchums berdneten moch, der erichfen Geseinn kracht je deutsche fra der Vereinne kracht je deutsche fra der Vereinsche Aufrag au, als Englische und Preftige warder und Urtheil durch den ausmitztel nich Gemild der nicht gefrag deutsche deutsche

stimmte philalophische Softem cinquerdenn, derschen je Bertfeld, gedrachs das, is diet das die ziglige Chaften um die gestigen Bleitung wie der Nicht gestigen Bleitung wie der Nicht gestigen Bleitung und die gestigen Bleitung und der wissel gestigen Einfage auf die wisselnstein Explaigeit überhaupt, und wandt ganz bei gestigen Ebbligheit der Abstigeit überhaupt, und wender gestige Täbligkeit der Allein einderugende Stetagtung zu. Mach die politische Beregung, weder sich der werden gestigen Täbligkeit der Allein der die der Verlagen zu der die der Verlagen der die der die Verlagen der die der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der Verlagen der die Verlagen der Verlagen nurch geken gesträckungen, die Geminklatung der Verfaglungen unter feter Bereflähungen, die Verfaglungig zu fermden Verlagen unter feter Bereflähungen, die Verlagen die Verlagen der di

Chr. Gottf. Denne (1729-1812), Gesners Rachfolger in Göttingen, befag, obne eigentlich genigle Brobuctionsfraft, ein ent. fciebenes Zalent, Die berichiebenartigften Anregungen in fich aufgunehmen und fruchtbar ju berarbeiten. Dit lebenbigem Ginn für bas, mas bie Gegenwart bewegte, begabt, verftand er ber Alterthumstunde aus ben Stromungen ber Beit neue Quellen guguführen und bemahrte auch im Leben eine umfichtige Beichafts. thatiafeit und in ber Reit ber Unterbrudung ehrenwerthen Batriotismus. Der philologifchen Technit, ber Rritif und Grammatif nie mit völliger Giderbeit Berr, wendete er, einem richtig empfundenen Beburfnift ju genugen, feine beionbere Sprafalt ber fachlichen und afthetischen Erflarung ber Schriftfteller, wie ber biftoriiden Erforidung bes Alterthums überbaubt gu, und brachte mit treffendem Blid namentlich bas culturbiftorifche Doment jur Beltung. Die Mithologie, melde er aus einem lodern Aggregat bon Fabeleien ju einer Gefdichte ber philosophifch religiofen Borftellungen, wenn auch in einer noch ungenugenben Auffaffung, ausbildete, führte er, wie bie Befdichte und Erflarung ber alten Runft, in ben Rreis ber philologifden Disciplinen ein; und nicht aufrieden, benfelben nur außerlich zu ermeitern, mar er beftrebt, bas Alterthum ale ein lebenbiges Gange gu erfaffen.

. Bas henne begann, hat Fr. Aug. Bolf (1759-1824) vollendet, feinem Borganger überlegen burch fichere Methobe in Sprachforidung und Rritit, welche ibn überall fest auftreten liefe, und mehr noch burch icopferifchen Beift, einbringenben Coarffinn, organisatorifche Combinationegabe und lichtbolle Darftellung. In feinen Borlefungen umichloft er ben gamen Breis bhilologifder Disciplinen, welche bas Leben bes Alterthums umfaffen, beffen pollftanbige und lebenbige Erfenntnig er als bas Riel ber Alterthumswiffenschaft hinftellte, und regte burch bie Energie feiner geiftvollen Berfonlichfeit Die berichiebenften Raturen gu eigenem Foriden an. Seine Unterjudungen über bie Entflehung ber Somerifden Gebichte haben nicht allein als Mufter gelehrter und icarffinniger Forfdung, fowie burch bas hohe Intereffe, welches bas mit freiem Beift erfaßte Broblem für Die Geschichte ber Boefie und ber menichlichen Cultur barbietet, unvergänglichen Werth: ihre weitgreifenbe Bebeutung beruht in hoherem Grabe in ber Methode, mit melder fie geführt wurden. Schritt für Coritt wird hier untersucht, welche Beglanbigung ber als ein mohlerhaltenes Bange uns überlieferte Text habe, wie weit gurud man Die Trabition beffelben verfolgen tonne, welches Die Grengen bes hier mit Sicherheit Erfennbaren feien. Daburch mar bie Borfrage jeber fritifchen Operation, fei es bie Berftellung eines Textes, fei es bie Untersuchung über Cotheit ober Unechtheit, als uner- . täkliche Grundbedingung in einem bedeutenden und ichwierigen Beifpiel flar hingeftellt. Cobann aber murbe ben Ueberlieferungen bes Alterthume felbit gegenüber bie volle Freiheit ber Rritit in Anfpruch genommen, es murbe barauf bingebentet, bag allein Die borurtheilsfreie Betrachtung bes Berte felbit unter Berudfichtigung aller für bie richtige Burbigung in Betracht tommenben biftorifden Momente ben Magkftab ber Beurtheilung ergeben tonne. Der Standpuntt einer bedingungslofen Bewunderung bes Alterthums und feiner Werte ift baburch, baft fie ale Object ber prufenben Forichung anertannt werben, vollig aufgegeben. Als Endziel ber miffenicaftlichen Erforichung bes Alterthums, wie fie auf Bolis Grundlagen fortbauend namentlich Mug. Bodh (1784 -1867) entwidelt hat, ericeint nicht mehr ausichließlich ber bingebenbe Benuß an ber formalen Coonbeit ober bem geiftigen Behalt ber Berte antiter Runft und Litteratur, fonbern bas bemußte Ertennen und Begreifen bes Alterthums in feiner gufammenbangenden Entwidelung nach allen Richtungen menfclicher

Thatigteit. Dahin aber führt allein der Weg der historischen Forichung auf Grund tritischer Prusung der Zeugnisse, deren Bebingung die Sicherheit bes sprachlichen Berftandniffes ift.

Reue Befichtepuntte, neue Aufgaben ergaben fich nun ber Alterthumsforidung. Und als mare nur auf biefen Reitbuntt gewartet, fo ftromte ibr eine Fulle neuen Materials gu. Satten friiber icon die Erbeditionen in Die Gubice fur Die Fragen nach ber eriten Entmidelung menichlicher Gultur lebendiges Jutereffe ermedt. batten Reifen nach Arabien und Troas ber Runde des orientaliiden und homeriiden Alterthums auregende Anidauungen quaeführt, fo murben jest die claffifchen ganber, Italien und Griedenland, Meanbten und Afien miffenichaftlicher Untersuchung geöffnet und immer mehr juganglich, unerwartete Schate alter Runft, Monumente alter Cultur bon ieber Urt murben gewonnen: ber Befitftand ber Alterthumsfunde murbe ein völlig anderer. Der überraidend gumadienbe Reichtbum belebte auch die Luft am Foriden, bas mit neuen Rraften, mit erfrifchtem Beift aufgenommen und weitergeführt murbe. 3e mehr bas Material anmuche, um fo hober fteigerten fich bie Unibrude an Die forgfaltigfte Benauigfeit in ber Bebandlung bes Gingelnen: Die immer mehr in Die Breite gebeube Detailforidung tonnte nur burch eine in die Tiefe gebende Auffaffung bes Gangen beberricht werden; ie freier und hober bie Ibee biefes Gangen, bem man guftrebte, gefaßt wurde, um fo ftreuger und icarfer mußte bie Disciplin ber philologifden Methode und Technit in fortidreitenber Musbilbung gebanbhabt merben.

Da alle ficher Aunde des Allerthums von dem Berthändnich er überlichten schriftlichen Agnatifie ausgeht, ho von rummehr die nächte frage die nach der Juder nach ich bei ber
lieferten Zezte der allen Schriften. Hatte man ich bisber in
dem meilten Schlichen begnügt, den zufällig gedotenen Zert nach jufällig gedotenen Hüffwillten fie und da zu verbeffern, fo ergab
fällig abed eret Pillich, mittell jorgalitiger, meilt jehr mübfeliger Berglichung zu ermitten, durch wecke Tradition ein Schriftlicher
Berglichung zu ermitten, durch wecke Tradition ein Schriftlicher
erbalten file. Es gall festzuskellen, wecke Zeugen von einander abhängig fünd. daher alle felhändige nicht getten lonnen; wecke durch
willkärliche Arnderungen umd Hälfdungen entiftellt find und betdab fein gularenn verbienen; in wecken Berglitin bis dechen Reugen an einander fteben, wie weit man burch bies Beugenberbor fic ber Quelle felbit ju nabern im Ctanbe fei. Erft wenn Die diplomatifche Rritit burch Enticheibung Diefer Fragen feftgeftellt hat, mas man als auf echter Erabition berubend anfeben barf, ift es moglich, mit Musficht auf Erfolg an Die Reinigung bes Tertes bon ben unbermeiblich ihm antlebenben Gehlern gu benten, Die Leiftung bes methobijch gebilbeten fritifchen Talents. Der erfte, welcher auf bem bon Bentlen porgezeichneten Bege für eine ftattliche Reihe ber bebeutenbften griechifchen Schriftsteller burd Bergleichung gablreicher Sanbidriften bas Daterial gewonnen, burd ftrenge Brufung und Gichtung beffelben bie Quellen ber lleberlieferung aufgebedt, mit fefter, burch untrügliches Sprach. gefühl und icharfe Auffaffung getragenen Methobe bie fritische Derftellung bes Tertes begrundet bat, ift 3mm. Better (geb. 1785). Bie Rarl Ladmann (1793-1851), ber mit gleicher Strenge und Coarfe auf bem Gebiet ber claffifden und altbeutiden Litteratur Britit ubte, es bon fich betannte, fo find alle, melde feitbem in gleicher Richtung methobifche Rritit au üben befliffen find, unmittelbar ober mittelbar in Bettere ichmeigiamer Schule gebilbet. Allein Die Aufgabe ift bei bem Umfange ber alten Litteratur, bei ber Beriplitterung ber Bulfamittel eine taum überfebbare; mit wie großem Gifer und Ernft auch biefelbe bon vielen Geiten ber angegriffen ift, fo ift boch erft ber Aufang gemacht. Und nur auf Diefer fo geficherten Grundlage ift bas Berftanbnig ber Schriftfteller ju geminnen, beffen Berftellung bei bem ungertrennlichen Bechielverbaltniffe gwiichen Rritit und Ertlarung Die fortgebenbe Controle und Rechtfertigung bes fritifden Berighrens bilbet. Das philologifche Berftandniß aber begnugt fich nicht im Allgemeinen Bort und Ginn ju begreifen und ben Inhalt einer Cdrift fennen gu lernen, es will vielmehr burch ftrenge Rechenicaft über iebe ibrachliche ober fachliche Gingelheit babin gelangen, Die Individualitat bes Schriftftellers im Musbrud, im Stil, in ber Muffaffung und funftlerifden Behandlung feines Stoffes, im Berhaltniß ju feinem Bolf und gu feiner Beit, wie im Bufammenhange ber gangen Litteratur, ju florer Anichauung fich vergegenwärtigen.

Gur Geichichte ber Litteratur tann eine Bufammenftellung biographifcher und afthetifcher Rotigen über Die erhalte-

nen Schriftfteller nicht mehr gelten, feitbem man an fie bie Forberung ftellen mußte, bas geiftige Leben bes Bolts, foweit es fich in ben Schriftwerten ausspricht, in feiner fortidreitenben Entwidelung unter ben Ginfluffen ber gefammten Gultur, fowohl in feiner gangen Bewegung, ale in ben Individualitäten ber Schriftfteller gur Unichauung ju bringen. Wie gunftig auch in vieler Begiehung ber Bufall gewaltet bat, ber uns fur bie gefammte geiftige Entwidelung bebeutfame Schriftfteller erhielt, obne die an ein Auffaffen ber Litteratur nicht zu benten mare, fo find boch auch bie Luden nicht minber groß und empfindlich. Dieje baburch einigermagken zu ergangen, bag man aus ben einzelnen erhaltenen Bruchftuden, aus ben gerftreuten Radrichten ein Bilb von ben bebeutenbften verloren gegangenen Schriftftellern, eine Ueberlicht über ben unermeklichen Reichtbum ber alten Litteratur nach ben verschiebenften Richtungen gewinnt, bedarf es junachit vollständiger Sammlungen. Freilich ift auch Diefe untergeordnete Forberung, bas gefammte geriplitterte Da= terial fritifch gefichtet ju vereinigen, nur burch mubfame und forgfältige Forfdung ju erfüllen. Bilt es aber bann aus biefem Trummerbaufen ben Aufrik bes Gebaubes mieber berauftellen. ben Busammenhang ju ergangen, in welchem auch bie erhaltenen Schriftfteller ibre mabre Bebeutung erlangen, ben fünftlerifden Charatter und die geschichtliche Bedeutung ber einzelnen Ericheinungen ju murbigen, um auf biefem Wege ein tlares Bilb bes Gangen ber Litteratur entfteben au laffen, fo merben um au Diefem Refultat zu gelangen piele pon Bielen anzuftellenbe Unterjudungen erforbert, Die allmählich bas unermekliche Reich beherrichen werben.

And die geschichtliche Erfortschung des po litifigen umb socialen Sebens der Allen, woche man fig gewöhn batte, die eine Art von tünstlich extradirtem Präparat aus einzelnen Ueberlieferungen zu betrachten, machte andere Anfordische. Es leuchtet ain, wie auf diesem Gebeit von allem die Tardissin frittigt ap priften, Art umd Jusummenhang der Cuellen zu ermittlen fil. Janachfig iller stellputtellen, woche Bereicht feltsbandig, under abgetiett find, in welchem Berhaltniffe die abgeteiteten zu dem Criginalen und underetnander stehen, in welcher Ausschuung, in welcher Weife die Senugung flust gehaben hat, in welchen in Bermifchung vericbiedener Quellen angunehmen ift. Das Refultat eines folden Reugenverbors, welches bie Daffe ber biftoriichen Zeugniffe fichtet, gruppirt und vereinfacht, bilbet bie Grund. lage ber ungleich wichtigeren Brufung nach ber Glaubmurbigfeit berfelben. Ob eine officielle Urfunde ober eine private Aufzeichnung ober ber Bericht eines Augenzeugen ober ein burch Sorenfagen entstaubenes Gerficht porliege, ob ein fundiger Staatsmann, ein erfahrener Militar ober ein fur Unterhaltung beforgter Tagsidriftiteller, ob ein gemiffenhafter Forider ober ein Anethotenjager, ein leibenschaftlicher Parteimann ober ein rubiger Beobachter bas Bort fubre, wie weit bei ber weitgreifenden Entftellung der Thatfachen Befdranttheit und Rachläffigfeit, Taufoung und Luge, Cherg und Dichtung im Spiel fei, bas find Fragen, bon beren Beantwortung im Gingelnen wie im Gangen Die Saltung ber biftorifden Foridung abbangt. Oft tonnen fie icon aus augeren Grunden, aus einer gn Tage liegenden Gvibeng entichieben werben, nicht feltener erforbert bie Enticheibung mühfame, viel verfclungene Unterfudungen ober geniale Dibination. Belder Bewinn für bie Forfdung mar es, als Barth. Georg Riebubr (1776-1831) bas Gebiet ber Gefdichte mit geniglem Blid pon bem Gebiet ber Sage icbieb, bie in ibrem Wefen verichiedene Ratur ber Sagenbilbung und ber geichichtlichen Ueberlieferung tennen lehrte und für die Rritit ber Quellen wie ber Thatfachen eine neue Dethobe begrundete. Allerdings geht auch bier wie bei ber Angubnug ber fprachlichen Rritit eine theils überlieferte, theils geabnte Borftellung bon ben Refultaten bes fritifden Berfabrens bemielben gur Geite, welche als eine burd gemiffenhafte Brufung in ihrem mahren Beftand feftanftellende Borausfetung ju gelten bat : auf Diefem fortwährenben Bufammenhalten bes altuberlieferten und bes neugugewonnenen, auf ber nunusgefetten Brufung ber Borausfegungen burch bie Thatfachen, auf bem ftetigen Abwagen und Ansgleichen bes Allgemeinen und Besonderen beruht nicht allein bie ineinandergreifende Dethode ber philologifchen Rritif und Bermeneutit, fonbern Die ber wiffenicaftlichen Foridung überhandt, ja bie gange geiftige und fittliche Arbeit bes Denfchen in ihrem letten Grunde. Much Die gesammte Anichauung von bem Leben bes Alterthums, von ben Bedingungen und Formen feiner Entwidelung gewann

einen wefentlich vericiebenen Charatter. Geitbem Rarl Ritter (1779-1859) die Geographie als die Geichichte bes Erdbobens aufgufaffen gelehrt bat, wie er, in fortbauernber ben burch bie Ratur gegebenen Gefeten gemäßer Entwidelung, burch einen feften reichgeglieberten Organismus bem Menidengeschlecht Die unberrudten Grundbebingungen feiner forperlichen, geiftigen, gefelligen Erifteng bietet, mabrend er, ber Begrbeitung burd Denfcentraft fabig und bedürftig, burch feine Productivität in einer ununterbrochenen Wechfelwirfung mit ber materiellen und pfp. difden Entwidelung bes Meniden ftebt, bat man auch bie Erforfchung ber natürlichen Berhaltniffe, unter melden bie Boller bes Alterthums bergngemachfen find, fur bas Berftanbnik berfelben fruchtbar gemacht. Richt nur "wer ben Dichter will berfteben, muß in Dichters Lanbe geben"; wer ein Bolt, feine " Ratur und feine Beidichte berfteben will, muß Land und Leute tennen. In Diefem Ginne ift Die alte Belt eifrig burchreist und burchforicht, von ber Bilbung ber Sanber, bon ben natürlichen Bedingungen ber Production ber Lebensbedurfniffe, bes Sanbels, des politifchen Bertebre, bon bem Ginfluffe, welchen bie umgebenbe Ratur auf Geift und Gemuth, wie auf Die forberliche Ausbildung ber Bolfer und Stamme gewinnen mußte, find immer tlarere Unfchanungen gewonnen. Mit ber Ginficht in Die natürlichen Bedingungen ber Rolfsentmidelung muche auch bas Lebendige Berftandnift fur die politifche Grifteng bes Alterthums. Ge fonnte nicht mehr bertannt werben, und Foridungen wie Riebuhrs romifde Gefdicte (1811-1812) und Bodbs Staatebaushalt ber Athener (1817) thaten es bar, bag bas Leben bes antifen Ctaats auf benfelben nothwendigen Grundlagen beruhe, benfelben nothwendigen Befeben folge, welche aus ber Ratur bes Staatelebene überhaubt berborgeben, und baf bie gefchichtliche Forfdung nur ju ermitteln habe, unter welchen eigenthfimlichen Berhaltniffen bie überall mirtiamen Rrafte befonbere Formen und Gestalten berporrufen. Auch bier tommt es barauf an, ben ftreng gepruften Bengniffen bes Alterthums gegentiber ben Magnitab geltend ju machen, welchen bie Ratur ber Cache an bie Sand giebt, um gu richtiger Unichanung gu gelangen; auch bier bat bie Rritit bie Aufgabe, wenn fie Luden und Entftellungen nachgewiefen hat, ber icopferifden Divination ben

Beg frei gu machen und ihr bie Schranten gu gieben. Bobin fich ber Blid bes Foriders richtet, weiß er auch aus langft benutten Quellen neue Refultate ju geminnen. Go maren bie alten Mungen von jeher ein Gegenftand ber Borliebe fur Cammler und Forider; fur dronologifde Datirungen, geographifde Beftimmungen, fur bie Bilbniftunbe, fur gablreiche Buntte ber Alterthumer, Dothologie und Runfigeschichte murben fie eifrig ausgebeutet, und feitbem 3 o f. Edbel (1731-1798) fie mit fritifdem Rleif, in ber Beife ber beidreibenben Raturmiffenichaften. in ein wohlaeordnetes Fachwert gebracht hatte, mar fur ihre miffenicaftliche Benukung bas Fundament gelegt. Aber erft neuerbings bat man fie unter bem Gefichtspuntt ibrer urfbrunglichen Bestimmung, als Berfchremittel ju bienen einer eingebenben Forfdung unterzogen und in Berbindung mit ben entfpredenben Untersudungen über Dagfe und Gewichte überraidenbe und bedeutende Muffchluffe fiber ben Bolferverfehr ber alten Welt gewonnen.

Erhebliche Bereicherungen haben ber alten Litteratur, wiewohl unfer Zeitalter fich in Diefer Begiebung mit bem ber Renaiffance nicht meffen tann, auch neuerbings nicht gefehlt; neu gefundene Sanbidriften, namentlich Balimpfefte, felbft gauptifche Mumienfartophage haben verlorne Schriften, jum Theil bon großer Bichtigfeit, ans Licht gebracht. In gang ungewöhnlichem Maag ift aber eine Gattung fdriftlicher Quellen vermehrt morben, Die Infdriften. Gine eigenthumliche Bedeutung haben biefelben baburd, baf fie in ihrer uriprungliden Geftalt und Faffung ohne Bermittelung abgeleiteter Ranale auf uns getommen find. Daburd ideint bie fritifde Behandlung berfelben aller laftigen Borfragen entledigt au fein, und allerbings ift bae ber Fall, wenn'bie Originale von erfahrnen und fundigen Gelehrten unterfuct und abgefdrieben find. Denn bie haufig folecht erhaltenen, berftummelten, gerftogenen und abgeriebenen Inichriftfteine gu lefen, bebarf es nicht nur icarfer, mobl geubter Mugen, fondern auch geschulter Erfahrung und umfaffenber Renntnig. Allein in ungabligen Gaffen find bie Buidriften von Untunbigen cobirt, die Copien burch mehr als eine Sand gegangen, burch Ralfdungen entftellt, und bie Origingle berloren, ober unguganglich; bann beginnt auch bier iene Reibe fritifder Obergtionen, um bas

Berftanbuig porgubereiten. 3mar find Infdriften febr felten fo abgefant, baf fie ale ftiliftifche Munitwerte gelten und in biefem Sinn ber Litteratur beigegablt werben tonnten, aber fur bie Renntnif ber Sprache, namentlich ber Dialecte, Die gum Theil nur burch Infdriften befannt find, fur bie Befchichte ber Bud: ftabenformen, ber Rechtidreibung, felbft fur bie Darftellung nach manchen Richtungen 3. B. ben Geichafts- und Rangleiftil haben fie als unberfälichte Bengniffe hoben Werth. Bum min beiten ebenfo reichen Gewinn bringen fie unferer Reuntnig bes antilen Lebens nach ben berichiebenften Geiten bin. Die Alten gruben in Stein und Erg vieles, mas wir nur bem berganglichen Papier anvertrauen, und bie Inschriften hatten fur fie, und alfo auch fur bie Alterthumstunde, eine gang andere Bebeutung als es gegenwartig ber Fall ift. Beiebe, Berorbnungen, Genats- und Gemeindebeichluffe, Berfaffungsurtunden, Staatsvertrage, Protocolle über gerichtliche und andere Berhandlungen, Rituale, Ralender, Beibinidriften aller Art, Annalen find uns in diefer Form erhalten, nebit ungabligen fleinen Documenten bes öffentlichen und Brivatvertebre bis zu ben Taufend und aber Taufend poetifder und profaifder Grabidriften, aus benen wir wenigftens Ramen tennen lernen. Bergegenwärtigt man fich ben Umfang und die Maunichfaltigfeit ber fich bier auf bas Leben bes Alterthums ergebenben Begiehungen, fo tann man bie Unforberungen ermeffen, welche ber wiffenschaftlichen Arbeit geftellt finb. 3mar ift bie Spigraphit namentlich in Italien immer mit Gifer gepflegt worden und hat burd ben unabweisbaren Bufammenbang mit Bhilologie und Beidichte eine gewiffe Saltung bebaubtet, boch berfiel auch fie ber allgemein eingeriffenen Rleinigfeitsframerei, und felbit ehrenwerthe Forider tonnten fich bem Ginfluß ber Unfritit und Galidung nicht entziehen. Erft Bart. Borghefi (1781-1860), gebilbet burd ben trefflichen Gaet. Marini (1742-1815), machte bie Grunbfate rudfichtelos ftrenger Rritit gettend und ftellte ber methodijch geubten Spigraphit murbige Biele bin. Den Gebanten Scaligers aber, bie autiten Infdriften, fritifch festgestellt und wohl geordnet, bollftanbig ju fammeln nahm bie Berliner Atabemie mit groken iDitteln und nach großen Gefichtspuntten wieber auf und legte bie Musfubrung in bie Sanbe Bodbs (1828) und Dommiens (1863).

Babrhaft ftaunenewerth ift bie Bereicherung, welche unferer Renninik ber alten Runft burd eine unaufborlich guftromenbe Gulle von Runftwerten aller Art gufiel und noch fortwährend au Theil wird. Windelmann und feiner Beit mar burch bie Entbedung von Berenlanum und Bombeji ein neuer Blid eröffnet worben. Richt allein bie unmittelbare Unichauung bes antiten Lebens wurde burch bie bort aufgegrabenen Saufer mit ihrem gesammten Inhalt in ungeabnter Beife geforbert. Die Banbgemalbe und Die trefflichen Runftwerte in Era, welche bort jum Boricein tamen, marfen auf biefe Richtungen ber alten Runft neues Licht. In ber Saubtfache aber mar Windelmann mejentlich auf Roms Cammlungen angewiesen, Die bon Berten echt griechischer Runft auch beute fo wenig aufzuweisen haben, und nichts erregt unfere gerechte Bewunderung in gleichem Maage, als bag er aus einer fo entftellten und verwischten Tradition bie mabren Ruge bes Originals fo richtig au abnen vermochte. Die Beidnungen, welche 3am. Ctuart (1713-1788) und Ric. Revett (1721-1804) von ibrer griechifden Reife (1740-1755) heimbrachten, lentten bas Intereffe nach biefen Begenben, namentlich bat bie bochverbiente Befellicaft ber Runftliebhaber (society of dilettanti, gegründet 1734) burd immer erneute Sendungen geschidter Runftler und Gelehrter und alangende Bublifationen ibrer Arbeiten bie Renntnig griechifder Runft, por allem ber Architettur, geforbert. Die Betrachtung ber Tempel ju Baftum batte Bindelmann bon Bitrub und ber romifden Arditeftur auf Die griechifde gurudgeführt, weitere Aufichluffe gaben bie Tempel Siciliens. Allein erft bie genauefte Brufung ber Baumerte Griedenlands, und pornehmlich Attitas, offenbarte bie volle Große und Schonheit biefer bewunderungswürdigen Schopfung bes griechischen Runftlergeiftes, beren volles Berftanbnik Rarl Bottiders genigler Blid ericbloffen bat.

Den Sendboten jener Gesellischeft icobe fich bie lange Reife englischer Reisenben an, welche mit wijfenschaftlichem Interesse und gestehem Bull in deschannlan und dem Ortent den Spuren alter Cultur und Aunst nachforischen. Ban dem größten Ginflug aber wurde es, als Dard Elgin seine Stellung als Gefandter in Gonflantingsel (1799) benutze, um auß Mittle die bedeutenbften noch erhaltenen Sculpturen, namentlich bas Barthenon, im Original nebft einer reichen Cammlung pon Bips. abauffen und Beidnungen nach England zu bringen, wo fie bem britifden Dufeum in London einverleibt (1816) ben Unfang jener Cammlung bilbeten, welche gegenwartig bie großartigften Denfmaler ber griechifden Runft bis auf einzelne Musnahmen bereinigt. Wie fdwer auch Griechenland biefen Runft. raub ju beflagen hat, fur bie Ermedung bes Berftanbnifies ber griechifden Runft, für die Belebung bes miffenicaftlichen und fünftlerifchen Ctubiums mar es bon unicatbarem Berth, bag bie aus ber Bertftatte bes Bbibigs berporgegangenen Berte, Die erften unmittelbaren Beugniffe ber bochften Bluthe ber griechiiden Runft ben Foridern wie ben Gebilbeten guganglich murben-Der Ginbrud berfelben mar um fo bebeutenber, als ju gleicher Beit bie beifbiellofe Bereinigung aller borguglichen Runftwerte, welche bie Mufeen bes Continents befagen, im Mufee Rapoleon in Baris eine concentrirte Anfchauung beffen, mas aus italiichem Boben berborgegangen mar, moglich machte und gu einer Bergleichung mit ber neugewonnenen echt griechischen Runft nothigte. Mis fei nur auf ben Moment gewartet, wo ein ficherer Standpunft für eine freie Ausficht gewonnen mar, fo folgte jest eine folgenreiche Entbedung ber anberen. In Athen mar gwar ein entiprechenber Erfat fur bie entführten Coate nicht ju geminnen, allein bie feit ber Befreiung Griechenlands nie gang ftodenben Musgrabungen haben allmablich ein unichatbares Material geliefert um ben Entwidelungsgang ber attijden Runft bor und nach Phibias in authentifden Belegen anichaulich barjulegen. Bu ben Tempelfculpturen bes Thefeums. bes Barthenon - außer bem was bon Glain gurudgelaffen war tam noch manches aus bem Schutt wieder berbor, - bes burch &. Rog wieber aufgerichteten Rifetempels (1836) mit feiner Baluftrabe, bes Grechtheums, tamen Statuen und Reliefs, befonbers Weihund Grabreliefs bin gu, gum Theil arg beicabigt, gum Theil untergeordneter Urt, unicatbare Dentmaler einer Runft, bon ber man bis babin nur burch Borenfagen mußte, bag fie bas Sochfte geleiftet batte. Schon porber hatten große Entbedungen ben Blid erweitert und gefcarft. Das (1801) wieber aufgefundene Lowenthor ju Docenae wies auf eine borbelle-

nifche Beit bin, welche burch hiftorifche Beugniffe nicht feftauftellen ift. Die Giebelgruppen bes Athenetempels in Megina (1811), bas erfte bebeutenbe Werf borifder Runft mies, neben bie Biebelgruppen bom Barthenon gehalten, auf eine burchaus berichiebene Phafe ber Runftubung bin, mabrend ber Fries bes Apollotembels au Baffae bei Bbigalig in Artabien (1812) eine weitere Entwidelung ber attifden Runft peranicaulichte. Ginen neuen Beleg borifcher Runft geben bie Metobenreliefs ber berichiebenen Berioben angeborigen Tembel bon Gelinus in Gicifien (1823-1831), boppelt merthvoll, meil bie Beit ber Grunbung und Berftorung biefer Stadt für bie Entftebung ber Runftwerle bestimmte Grengen (630-409 b. Chr.) fest. Wie gur Erganjung brachte bie frangofifche Erpedition in Dimmig bebeutenbe und febrreiche Brudftude ber Metobenreliefs jum Poridein (1829). Gine überrafchenbe Ermeiterung bes Gebiets ber alten Runft brachten bie burch G. Felloms in Epcien entbedten Reliefs an Gelfengrabern und freiftebenben, jum Theil grofartigen Dentmalern (1838-1840). Gie zeigten eine reich entwidelte Runftübung, welche in ihrer fortidreitenben Ansbildung gwar unter bem Ginfluß und im unmittelbaren Bufammenbang mit ber attifden Runft fteht, aber burd bie Anichannngen und Gitten bes Bolfsftammes, unter bem und für ben fie thatig ift, eigenthumlich mobificirenbe Ginmirtungen erfahrt. Gine ber empfindlichften Luden unferer Ruuftanichaunna murbe endlich burch bie bon Remton (1857-59, 1866) bemirfte Ausgrabung bes Maufoleums in Salitarnag menigftens foweit ausgefüllt, als nummehr aus ber Beit bes Stobas und Brariteles, wenn gleich nicht Runftwerte erften Ranges, bod aus ihren Berfftatten bervorgegangene, monumentale Decorationsarbeiten borliegen. Gegen biefe filr bie griechifde Runftgefdicte Evoche machenben Entbedungen treten ungablige einzelne, wie immer bebeutfame Funbe, welche in Griechenland, auf den Infeln und im griechifden Mfien bie Babl ber Runftwerte aller Urt bermehrten, gurud, und es will etwas beigen, wenn unter ihnen eine Statue wie bie Benus bon Melos (1820) eine funftgeidichtliche Bebeutung in Unfpruch nehmen barf. Much bie fpatere, namentlich bie romifche Runft, ging nicht leer aus, mabrent bie Erzeugniffe ber griechifchen fich fo maffenhaft ansammelten. Rom bat nie aufgebort, außer ber

Naffe mehr ornamentaler Sculpturarbeit Werkt von hervorragenber Bedrutung zu Tage zu siedern, und an allen Euden bes erwisischen Arches, in Algier, Green, Allen, in Frantzeig, England, am Khein und an der Donan bat man mit regem Eiser die Nommente gesammelt um erfericht, neckje uns den no der Nammente gesammelt um erfericht, neckje und den nachen, unter dem bie meift dem Luzus und der Node dienende Kunst in den Provinken geift voorde.

Die Renntnift ber antiten Dalerei bat gwar nicht eine fo nach allen Geiten burchareifenbe Bereiderung erfahren, aber auch fie ift mefentlich geforbert, und gwar bat bier Italien feinen alten Borrang behauptet. Un Die Stelle von herculanum ift Bompeji getreten, welches unter einer Fulle bon Bandgemalben, bie wefentlich bas Intereffe baben, uns ben Beift, in welchem bie Runft nach Alexander Begenftanbe ber Sage und Boefie auffaßte, und ben Reichthum ibrer Motive anichaulich ju machen, boch auch manche von felbständiger Bedeutung ju Tage gebracht bat. 3a man barf fagen, baf bas große Mofgitbilb ber Alexanberfclacht burd Zeichnung, Colorit und Composition mehr als ein Borurtheil bon ber Durftigfeit ber alten Malerei niebergefchlagen und uns wenigstens eine Ahnung bon bem gegeben bat, was bie Siftorienmalerei ber Alten leiftete. Auch in ben Grabern Unteritaliens, Roms und befonders Etruriens find eine Reihe Banbgemalbe entbedt worben, welche gwar auch nicht als Berte monumentaler ober birtuofenhafter Runft gelten fonnen, aber über Die Ausbildung ber Malerei, wie fie unter berichiedenen Ginfluffen Statt gefunden bat, intereffante Aufichluffe geben.

Sine eigentsömnlich Bedeutung hoben bie bem alten Befein gewonnen. Freiher nur in Intertialien mus Scidlen geschieden. Freihe nur in Intertialien mus Scidlen geschieden, damen fie feit dem Ansgradungen im Bulci (1828) im gengen Bereich des alten Etruriens, dann auch im eigentlichen Briegentluch, auf dem Jufiel des egglischen Reers und an bedeutenden Stitten des griechischen Jourbes am Boutst auch im Expere, zu wieden Zugeichen um Bortschen. Jour fünd für nur als Producte des Aunthandwertes zu schähen, allein für legen durch eine Reiche durch gehrendernen Angender gete gegen der eine Reiche der Jachrunderten flunder die zugenmendangender Kette Zeugnis ab, wie Sage und Beefie, Leben und Sitte im der Auften für einem Ausbauch achrunden der derniben bekern.

und geben einen in seiner Art einzigen Beweis von der unerschöpflichen Lebenstraft derfelden; fie sind durch Darftellungen, Juschriften, Technik und Berbreitung und allen Seiten fin eine reiche Quelle der Belehrung geworden.

Unter Bindelmann's Rachfolgern batten Enn. Quir, Bisconfi (1751-1816) mil nafürlichem Zaft und einem burch grundliches Biffen gebilbelen feinen Gefdmad und Georg 3 oe ga (1755-1810) mit umfaffenber Gelehrfamteit und ftrenger Rritit namentlich die Runftertfarung geforbert; Die fich gubrangenben Entbedungen mußten nicht allein bie Aufmertfamteil ber fnufigefdichtlichen Betrachtung zuwenden, fondern auf Standpuntt wie Methobe ber miffenichaftlichen Bebandlung überhaupt mefentlich einwirten. Benne hatle bie Runftbetrachtung berborgezogen, ohne fie gur Disciplin gu bilben, Bolf bulbele fie ber Bollftanbigfeil wegen im Areife ber Alteribumsftubien : Die alte Runft als ein mefentliches Glieb im Organismus bes anliten Lebens, im unlosbaren Rufammenhange mil bem Gesammtgebiet ber auliten Cultur, nach benfelben ftrengen Befegen miffenichaftlicher Melhobe gu erforiden, mar bie Aufgabe, welche Fr. Golli. Belder (geb. 1784), Gr. Thierid (1784- 860), Cb. Gerhard (1795-1867), Offr. Duller (1797-1840) gu lofen hallen. Schwieriger als auf irgend einem Bebiel ift es bier mil fritifcher Genauigfeil ben Thalbestand ju fichern, Echlheit und Urfprung feftauftellen, Buthaten und Guiftellungen neuerer Billfür nachzumeifen, burch forgfattige Abbilbungen, Beidreibungen, Bergeichniffe bas überreiche Material ber Forichung guganglid, ben ftets neu auftromenben Bumache überfichtlich au machen. Für folde nur burch ein fteliges, geregeltes Bufammengreifen bon bielen geichulten Rraften gu leiftenbe Arbeit bat Berhard in bem Inftilul fur arcaologifche Correfpondeng in Rom einen Mittelpuntt und eine Schule gegrunbet. Um miffenichaftlich fruchtbar zu werben, bebarf aber bas weilicbichtige Material einer feften Glieberung. Stoff und Technit, Urfprung und Fundorl, Glil und Darftellung geben wefentliche Befichtspunfte, nach welchen die Monumente aller Arl ju ordnen und ju prufen find, aus ihrer Durchführung ergeben fich bie Momente, welche ben allgemeinen Befeten ber biftorifden Brilit und Auslegung in

ihrer Unwendung auf Die Berte ber alten Runft ben eigenthumlichen Charafter geben, welcher bie Dethobe einer jeben Disciplin tennzeichnet. Beruft bas Berftanbnig eines Bertes ber bilbenben wie ber bichtenben Runft junachft und wefentlich barauf, bag es nach Form und Gehalt als ein Erzenanift ber frei ichaffenben fünftlerifden Ratur aufgefaßt mirb, bak bie Befeke bes fünftlerifden Bilbens, je nach ben Bebingungen ber bestimmten Auf-· gabe, in bemfelben als maafgebend erlannt und nachgewiesen merben, fo bat Die miffenicaftliche Erforidung bes antiten Runft. werts noch die weitere Aufaabe flar ju machen, wie unter beftimmten Berhaltniffen ein Runftler einer ibn und feine Zeit bewegenden Borftellung biefe Geftalt geben tonnte. Das mabre Berftanbnig eines antiten Runftwerts ift erft gewonnen, wenn es bem Beichauer bas ausbrudt, mas ber Runftler feinen Zeitgenoffen burch baffelbe anebrudte. Diefes Berffanbnik und bie bewufte Ginficht bon ber Richtigfeit beffelben ju gewinnen, ift Mufgabe biftorifder Foridung, es bedarf fortmabrend bes gefammten Apparate bes hiftoriiden Biffens und ber biftoriiden Dethobe um ein Broblem ber alten Runft gu lofen, Die mit ber Sage und Poefie, mit ben Anschauungen und Gitten ihrer Beit fo unauf. loslich perbunden ift, wie ber Runftler felbit mitten im Leben feiner Beit ftebt, und alle mefentlichen Aufgaben ber Betrachtung und Burbigung ber alten Runftwerte erweifen fich ichlieflich als funftgefdidtliche.

örd nach feiner Nichtung bin über die madrocht geschichticht Auffeling einen bei frigerlieben Einflug als am hie Mythologie. Früher hette man die Methen als willfurich ersonnene Fabeleiten, als ein mißiges Spiel von Vichteru, als abstädies Verdulung hölischolischer Gedauten oder als eine in verschiebener Art entfellte Geschichte betrachtet, und auf einem der 10 dezigkenten Wege den Schiffelt zu dem die berzichungen Aufthel zu finden geineht. Dech den menstenen fich an Bereicke anschenen fonnte, die figden mit Utersthum gemacht waren, der dem Bewußeiten entfreuderten Wochhus zu rechtfertigen und zu erklaren. Bei tieferem Eingeben auf die Nahur des mensfalichen Gestes, dei jorgamerem Aufmerten auf die erfehn Regungan und die allmähliche Entwackung seiner productionen Kräfte mußet man gewoderen, das die Schiffelte micht werden. fonbern ein nothwendiges Erzeugnig bes Boltsgeiftes in einer beftimmten Beriobe feiner Entwidelung ift. Bu einer Beit, wo ber Menich noch nicht fabig ift swiften ben Ericheinungen ber ibn umgebenden Ratur, feien es die regelmäßig wiedertebrenden. feien ce gewaltfam ben Lauf ber Dinge unterbrechenbe Erfcutterungen, bie ihn ergreifen und bestimmen, und bem mas in feinem Innern vorgeht, ibn ju Empfindungen aufregt, jum Sanbeln antreibt, ju untericeiben, faßt er beibes ale ichlechtbin ibentifch auf, beibes ift ibm bie Birtung einer Dacht, pon ber er fich innerlich wie augerlich abhangig fühlt. Bas bem Dichter fich ipater als ein Bilb barbietet, mas ber Denter als eine Unalogie auffaßt, bas ift fur ben Denichengeift auf biefer Entmidelungeftufe in ber That eins. Da er Borftellungen und Empfindungen als folche nicht tennt, fo bat alles mas feine Sinne berührt ober feine Geele bewegt nur bie eine Wirflichfeit bes Geins ober Befchehens, es gibt baber für ibn nur eine Form es aufaufaffen und auszudruden, Die ber Begebenheit. Die ergablende Sage faßt baber ungetheilt in fich mas immer bie geiftigen, fittlichen, finnlichen Rrafte bes Bolts erregt, fie enthalt fein aanges Befitthum : bas Bewand, in welches fie fich fleibet, Die Beitalten. welche biefe Aufchauungen annehmen, werben burch ben Charatter ber Ratur wie bes Boltes, feine Lebensweise, mancherlei aukere Umftanbe bestimmt, in ihnen pragt fich bie Individualität eines Bolfes ober eines Stammes aus, mabrend ber fagenbilbenbe Trieb allgemein menichlicher Ratur ift. Dit ber gunehmenben Ausbifbung ber geiftigen Rrafte tritt biefer fagenbilbenbe Erieb immer mehr gurud, gang erftirbt er bei einem Bolt pon pocificher Unlage nie, und bas unbewußte Berftanbnig ber Cage, meldes nur bei einem Bolt, bas fie aus fich erzeugt bat, fortwirft, bezeugt, bag bie Quelle nicht verfiegt ift. Denn bie Sage felbft bleibt bem Bolt als fein alteftes, unveraugerliches Befittbum, mit bem es aber mehr und mehr wie mit einem aukerlich erworbenen But ichaltet. Gie bleibt ber Ausbrud bes religiofen Befühls und liegt bem Cultus ju Grunde, ber fie in feinen Bebrauchen und Ueberlieferungen mit ber größten Babigfeit feftanhalten pflegt; fie wird von ber Boefie ale bereitliegenber, allen willtommener, allen verftanblicher Stoff ergriffen, in immer neue Formen umgebilbet und ber bilbenben Runft gu erneueter

Beftaltung übergeben; ber Denfer fucht aus ihr ben geiftigen Behalt berauszugiehen ober feine Bebauten in ihre Form zu fleiben : fie lebt unter bem Bolt eingeschrumpft jum Dabrden, jur Fabel, jum Spruchwort, ober verfimmert als Aberglaube fort : fie ftirbt erft mit bem Bolte felbft. Die Schwierigfeit ber für Die Dhthenforfchung gestellten Aufgabe ift jo einleuchtenb, als bag nur ber Weg ber geschichtlichen Untersuchung jum Biel führen tann. Freilich befriedigt eine dronologische Ordnung ber Reugniffe, wie fie Bog einer untritifchen Mengerei gegenüber verlangte, taum die Anforderungen einer grundlegenden Borarbeit. Gbenfomenig forbert es, gemiffen allgemeinen Grundporftellnugen aller Sagen bei ben periciebenften Boltern nachgugeben, mie Erenger (1771-1858) in feiner Symbolif (1810) verfuchte, um barin einen Grundftod uriprunglicher Offenbarung nachaumeifen. Rann Die Muthologie gleich bie bebentliche Aufgabe nicht ablebnen, Die Sage, als beren Wefen fie Die unlösliche Ginheit ihres lebenbigen Organismus erfennen muß, in ihre Beftandtheile ju gerlegen, io gelaugt fie baburch gu ber Ginficht, bak fie es mit einem Bewebe ungabliger feiner miteinander verbundener und bermachiener Faben und Fafern zu thun bat, die alle bis zu einem gemiffen Grabe erfaunt und verfolgt werden fonnen, von benen aber feiner vollig felbitandig ift. Daber benn alle, oft erneuten Berfuche, bas Befen bes Muthus im Gangen oder im Gingelnen jum Berftandnig ju bringen, indem man Form und Inhalt trennt, und in einem pereinzelten, biftprifden ober natürlichen Element ben alles in fich ichliegenden Grundftoff gu finden hofft, nicht gum Biele führen fonnen. Rur ber forgfältigften, bon einem für Die feinften und tiefften Regungen bes Menichengeiftes empfanglichen Ginne getragenen Beobachtung aller Glemente, welche im Charafter bes Bolts und ber baffelbe umgebenben Ratur, wie in ben außeren Berbaltniffen begrundet find, und bes allmablich fortichreitenben Brogeffes ihrer Difdung und Berfetung tann es gelingen, ber Entftehung ber Sage auf bie Sbur gu tommen, bas Leben, Abiterben, und bie mannichfaltigen Metamorphofen ber erftarrten und berfteinerten Cage - und in biefer Beftalt tritt fie uns erft in bestimmter Ueberlieferung entgegen - burch alle Bhafen ber fich entwidelnben Gultur an berfolgen, um auf Diefem Wege gu einer Gefchichte bes geiftigen Lebens bes Alter-



thums, infoweit es in ber Sage feinen Ausbrud gefunden hat, ju gelangen, wie fie Belders griechifche Gotterlehre (1857) angebahnt hat.

Auch die Erforichung der Sprache gewann felbst eine wesentlich beranderte Stellung. Anfangs batte man bie alten Spracen erlernt als bas Mittel bie Coriftfteller ju berfteben, und man hatte fie fich angeeignet um fie als Mittel ber Carftellung im Wetteifer mit jenen augumenden ; es bedurfte langer, mubfamer Urbeit um ju biefem Befit ju gelangen. Auf beiben Begen maren burch immer forgfältiger ins Gingelne gebenbe Beobachtungen bie Ericheinungen bes Sprachgebrauchs auch in seinen feinften Rugnen mehr und mehr jum Bewuftfein gebracht; man batte ben Bau ber fprachlichen Formen und bie Gefete, nach melden bie Strache jum Musbrud ber Gebanfen und Empfindungen, wie jur tunftlerifden Darftellung gebilbet wirb, immer tlarer ertannt; man war ber philologifden Aufgabe, Sprache und Stil ale ein Individuelles lebendia aufzufaffen immer naber ge- . tommen und baburd auch bier ju ber hiftorifden Betrachtungsweise geseitet. Die Grammatit follte Die allmähliche Entwidelung ber Sprache, wie fie unter bem Ginfluß ber bas nationale Leben bestimmenben Berhaltniffe im Bolt und bei bem einzelnen Schriftiteller fich ausbilbet, nachmeifen. Bis gu melder Reinbeit und Sicherheit aber auch die Renntnig ber alten Sprachen es bringen mochte, Dieje tonnten burch bie Bulfemittel ber Litteratur nur infoweit fie ale fertig ausgebilbete Sprachen ein Mittel funfilerifder Darftellung geworben maren, erforicht merben. Die Sprache aber lebt nicht blok als eine geidriebene, fonbern ebenfowohl als eine gefprochene, neben ber funftgerecht gezogenen Sprache ber Litteratur bilbet fich in ununterbrochener Stromung Die Sprache bes Bolts und ber Gefellichaft fort. Beibe fteben in fortmabrenber Bechielwirfung; fann bie Cdriftiprache ber frifden Quellen ber Boltsfprache und ber Dunbarten nicht entrathen, fo bebarf die bem Bedurfniffe bes Augenblide inftinctmagia folgende Boltsiprache ber Bucht bes Dichters und Forichers: lebenbig ift die Sprache nur im Bufammenmirfen beiber Glemente, und biefes ift aus ben Schriftmerten allein nur bochft mangelhaft gu erfennen.

Die wiffenicaftliche Foridung lagt fich io wenig an einen will-

fürlich bestimmten Ausgangspuntt binben, bon bem fie ibre Unterfudungen beginnen, ale fie fic ben Rielbuntt poridreiben laft. bis ju welchem fie biefelben fuhren foll. Die geschichtliche Betradtung ber Sprache bringt tiefer, fie faft bie Sprache als bie erfte geiftige Schopfung bes jum Bewuftfein gelangten Menichen. fie fragt nach ber Entftehung ber fprachlichen Formen; fie fucht Die Reime auf, aus welchen bas organische Gebilbe ber Sprache bervorgeben tonnte, fie will die Momente ihrer Befruchtung, Die Phajen ihres Wachsthums verfolgen; fie will barlegen, bon meldem Buntt aus, unter welchen Ginfluffen, auf welchem Bege bie Sprache jo geworben ift, wie wir fie als eine fertige tennen lernen. Auf Dieje Fragen gibt feine einzelne Sprache mehr bollftanbige und gufammenbangenbe Austunft, alle find in Trummern. ludenhaft, entstellt auf bem langen Wege ihrer Tradition gu uns gefommen. 3mar hat die Philologie von jeher burd Bergleichung ber griechischen und lateinischen Sprache, beren nabe Bermandticaft, auch ohne historifche Zeugniffe, felbft ber noch ungeübten Linquiftit einleuchten mußte, Die Mangel ber einer einzigen Sprache augemandten Foridung zu ergangen gefucht, allein für fo tiefgreifende Fragen, wie bie nach bem Organismus ber Sprache, genügt ein fo enger Rreis ber Beobachtung nicht. Die fonnte bies flarer berportreten, als feitbem 3 gc. Grimm (1785-1863) im Berein mit feinem Bruber Bilbelm (1786-1859) und anberen treffliden Mannern, Die wiffenschaftliche Foridung, ausgeruftet mit allen Sulfsmitteln philologifder und biftorifder Disciplin auf bem Boben und im Leben bes beutichen Bolts beimifch machte. 218 Die eigene Muttersprache jum Gegenstand hiftorischer Unterfudung gemacht und bie Wandlungen, welche fie burchgegaugen mar, in ihrem gesehmäßigen Berlauf bargelegt murben, ba ergab fich unabweistich, welche Aufgaben fich bie claffifche Bhilologie bei ber Erforidung ber alten Sprachen zu ftellen habe. Die grundliche Renntuiß ber Canftritfprache erweiterte nicht allein ben Befichtstreiß, fondern lehrte eine fo frube Entwidelungsperiode ber Sprache eines groken, weit ausgebreiteten Bolferftammes tennen, daß es ben Begrundern ber vergleichenden Sprachforichung, 2B. v. Sumboldt (1767-1835) und Fra. Bobb (1791-1867) gelingen tonnte, mit fefter Sand Die Grundstige gu geichnen, welche die ftammbermandten Sprachen als einander angehorig erfennen laffen, und bie Grundgefete aufzuftellen, nach welchen bie oraanifche Mus- und Umbilbung ber Sprachen erfolgt. Runmehr itellt fich jebe einzelne Sprache nur als ein Inbividuum bar, mit pielen andern in vericbiebenem Grabe verwandt, es laffen fich bie Gruppen, Familien und Gefchlechter berfelben unterfcheiben. Dan erfennt an ficheren Merfmalen, wie alle, aus einer Burgel ermachien, auf vericbiebenen Entwidelungsftufen fich bon einander getrennt haben, und jebe in ihrer Gelbftanbigfeit unter verschiebenen Ginfluffen bie übertommene Mitaift eigenthumlich ausgebilbet bat. Es lakt fich nachweifen, wie bie eine Sprache festgebalten. mas bie andere aufgegeben, wie in biefer bier, in jener bort Berfümmerung ober Weiterbildung Statt gefunden bat, vereinzelte Grideinungen in ber einen werben verftanblich burch bie Umgebung, in welcher fie in anderen auftreten. Comie ber Erforidung ber einzelnen Sprache burch ben Bufammenbang, in melden fie mit bem Bangen gefett wird, Die beftimmte Babn porgezeichnet ift, fo führt wiederum die methodische Erweiterung bes Sprachgebietes, ber Musbau innerhalb bestimmter Grenien ber Grienninik ber gemeinsamen Ursprache naber, und in biefer geicidtlicen Auffaffung nimmt bie Sprachfunde einen hochmichtigen Blat in ber culturbiftorifden Foridung ein; in Reiten, wobin tein Reugnif ber Litteratur, fein Dentmal ber Runft reicht, ba bat die Sprache ihre weithinragenden Mertzeichen aufgerichtet.

Be thefer die Forschung in daufte Zeiten hinofilieft, je naher sie dere fiede Schoffungen des menschieften Gestell eitzt, um die Aussildung des Wentschungsfeleits aus ihren Gefünden gefähigtlich un verticken, um so fleater sicht is des Sedürftind der Sergickführt und eine Sterkeit der Sergickführt und den Setze führ die des Verstättlich und Sterkeit des Senden der Sechschung annahose ausgebreitet sistenische Forschung von allen Seiten der befonders die Aussige der Gutter der Gestellen gestättlich sie der Setze der Setze

Seiten bin Dethobe und Auffaffung überliefert bat, mehr noch Die Bebeutung, melde bie in ber gesammten Beltgeschichte unvergleichlichen Ericeinungen ber clafuiden Bolfer in ihrer Culturentwidelung für bas geiftige Leben aller Beiten haben und behalten merben, erffaren es, bağ bie Alterihumsforidung gewiffermagen im Mittelpunft pon Beftrebungen fteht, mobl geeignet auch ibr ben grokartigen Weltcharafter aufzubruden, welchen bie Erfindungen unieres Sabrbunderte bem mercantilen und focialen Bertebr mehr und mehr berleiben. Co hoch gestedten Bielen, fo ins Ungeheure ausgebohnten Mitteln gegenüber gegiemt es um fo mehr ber eingefnen Disciplin Die Bucht einer mohlverftanbenen Befdraufung ju uben. Reine medanifde Erfindung wird bie Rraft bes Beiftes fteigeru, ben Blid bes Geiftes fcharfen; Ueberfpannung wirft Schwäche und Bernichtung. Das Bewußtfein einem großen Gangen anzugehoren, bas Beftreben in jeber Thatigfeit ben Blid auf biefes Gange, fur bas man wirft, gerichtet zu halten, erhobet und abelt bie Rraft, allein nur wer im Gingelnen tuchtig fein, mit flarem Blid bie nachfte Bflicht gu erfüllen fich bemubt, wirb in ber Wiffenicaft wie im Leben Dauernbes mirten. Much Die Alterthumsforichung wird nur bann über ihr eigenes Gebiet binaus bie Biffenicaft mabrhaft forbern, menn fie bes bochften Rieles eingebent, empfanglich für jebe Unregung und Belebrung, ibrer Schranten bewußt, innerhalb berfelben ibre Rrafte in freier und einsichtiger Thatigfeit bewährt.

Gine antife Dorfgeschichte.

Bei einer Uebericau ber weitschichtigen Ueberrefte ber antifen Litteratur finden wir eine Gattung berbaltnikmakig febr fdmad bertreten, welche in ber mobernen Litteratur einen febr breiten Raum einnimmt, Die eigentlichen Unterhaltungeidriften, namentlid Roman und Robelle. Bas bon antifen Romanen auf uns getommen ift, gebort faft ausnahmelos gang fpater Beit an und ift afferbings nicht geeignet, uns eine entfprechenbe Borftellung bon bem ju geben, mas auf biefem Gebiet geleiftet morben ift. wenn auch in manchen Bugen die altere Trabition noch gewahrt erideint. Denn baf bie Grieden, welche fo gern ergablten und jo gern bem Ergabler guborten, auch bie ergablenbe Litteratur nicht bernachlaffigt baben, ift unbeameifelt, und bon ben Schiffermarchen ber Obhffee an gab es immer Ergablungen, in beneu bie Berichterftatter Babrbeit und Dichtung nach Luft und Bebagen gur Unterhaltung bes Lefers mifchten. Dag biefe Clemente vielfach auch in bie eigentlich biftorifche und philosophifche Litteratur eindrangen und felbft manderlei erufthaft gemeinten Tenbengen bienten, hatte freilich feine bebentlichen Geiten, und bereitet jest noch ber foridenben Biffenicaft nicht felten erhebliche Schwierigfeiten, mabrend biefe an ben rein erfundenen mirtlichen Romanen ungeftort borübergeben fann. Denn biefe ergeben fich, foweit man ihre Sburen berfolgen tann, namentlich nach zwei Richtungen in fo extrapaganter Beife, bak eine Taufdung wiffenicaftlider Lefer nicht bentbar mar. Gie mußten einestheils bie Theilnahme ihrer Lefer burd Begebenbeiten bon einer mit ber neuchen Wydicientliteratur wetteiferwben Venteureichjeit gejvomt zu echolein, woche in immer ferenre Gegenben verlegt werden mußten, um durch derem hhantolifige Leichgreibung einer erteiprechenden Sintergrund zu geminner; ihreil gichten fie fix Bublitam durch eine freie Behandlung der Leichsten fichten die Leichten der Leichten der Leichten der Leichten Leichten Leichten der Leichten der Leichten Leichten Leichten der Leichten der Leichten Leichten Leichten der Leichten Leich

MIS bem Bartberfonia nach ber Rieberlage bes Craffus unter ber erbeuteten Bagage ber Officiere ein bamals fürglich lateinifch bearbeiteter febr freier Roman, Die milefifden Eraablungen bes Ariftibes, in Die Sanbe fielen, meinte ber feineswegs ungebilbete Dann, bei folder Lecture fei auch militarifche Entartung nicht ju bermunbern. Bas man fic au Abenteuerlichfeit gefallen ließ, mogen ein paar Buge aus bem Roman bes Jamblidus flar machen. Das flüchtige Liebespaar bat in einer labnrinthifden Soble einen Berfted gefunden, über berfelben lagern bie berfolgenben Golbaten. Giner berfelben lant feinen Schild auf die Erbe fallen, und bort bag es bobl flingt; es wird eine Ausgrabung begonnen, mit Mube und Roth geminnen bie Berfolgten einen Musagna. Sier tommt ibnen ein wilber Bieneuichwarm ju Gulfe, ber über bie Colbaten berfallt; in ihrer Ermattung genießen fie aber von bem giftigen Bonig Diefer Bienen und bleiben wie tobt am Wege liegen. Ru ihrem Blud; benn bie

1 3m 3ahr 1846 febrete ein beutscher filmt einen ihm bekannten Buch-handter auf, eine Etrede mit ihm in bemieldem Gewup zu sohren. Als die Unterfallung siedert, gefilm debte auch einem Buch- Ruch einer Beile ruge ber 28 fliet. 28ab leien Eie bem ba 1º "obheit" war die Antwert i, 28ab leien Eie bem ba 1º "obheit" war die Antwert i, die flege unt Anfreie mitter Gesche flied bei mit zu flicher, was die leich, wie die feie der ercherner Buchbinkter fannte den Umschängen, die neue Ueberiebung wer Galanceal Ruchmeiten."

Berfolger halten fie auch fur tobt und laffen fie liegen, inbem fie nach Landesfitte Rleider und Lebensmittel als Tobtenibende hinlegen. Als fie vorübergezogen find, erwachen bie Scheintobten, belaben mit ihren Coaten gwei Gfel, bie ihnen in bie Banbe laufen, und gieben fürbas. Rachtauartier finden fie bei einem Birth, ber feine Gafte nicht blos beraubt, fonbern auch bergebrt. Mus biefer Befahr befreit fie eine andere. Solbaten tommen ben Menidenfreffer aufzubeben, umsingeln bas Saus und fleden es in Brand. Gie ichlachten ibre Giel, merfen fie ins Reuer und burdidreiten baffelbe gludlich wie auf einer Brude; bie Boligei, welche fie als Spieggenoffen bes Births ergreifen will, lagt fie glaubig paffiren, ba fie fich fur bie Beifter ber Befreffenen ausgeben. In ber nachften Stadt begegnen fie bem Leichenaug einer Jungfrau; ein dalbaifder Babrjager wiberfest fich ihrer Beftattung, weil fie nur ideintobt fei, mas fic alsbalb bemabrbeitet. In ber Freude barüber lagt man Lebensmittel und alles mas ber Tobten mit ins Grab gegeben merben follte, bort liegen, moran bas perichmachtete Liebesbaar fich eine Gute thut und bann in bem geöffneten Grabmal in feften Colaf fintt. Bier finben fie die mittlerweile nachgerudten Bolizeisoldaten, find nicht wenig erfreut, ibre Geibenfter angutreffen, balten fie aber nunmehr für tobt, und gieben weiter. - Gin Abidnitt eines gang abnlichen Romans ift ibater als alaubmurbige Quelle für bas Leben bes Buthagoras benutt worden und bis in neue Beiten unangefochten geblieben.

Gine Seite ber Daritellung, welche bem modernen Komon und ber Boselle einen melettillen Reig terfeligt, fjehnt bei ben bermondten Ericheinungen ber antilen Eithreatus gang gutüdgetetet au jein. Sei fib das Bedagen an der rechtighen Bilveragade bes täglichen Leebens in betaillirter Ausstützung, Jowosł was die allgemeinen Berchluttijfe antilenten Berchluttijfe antilenten Berchluttijfe antilenten Berchluttijfe antilenten Berchluttijfe Bercheinten in Eithen, Ginopalpieten und Sprache. Musligiteitige Berchreitungen nehmen allerdings in ben alten Romanen einen berichen Raum ein, aber fie hohen fauunenswerthe Ericheinungen in ber Rautu und in hen Either fermber Länber. Sejenders auch Aufthurfte mancherlei Kit zum Segenfland und bilden baher mittens ein auserwierlichtige Steinert, faben mader find bei den mittens ein auserwierlichtig Steinert, faben mader find bei den mittens ein auserwierlichtig Steinert, faben mader find bei den mittens ein auserwierlichtig Steinert, faben mader find bei den

mehr darauf angelegt, sierliche Phoesen sulammenzustellen, als ein im Detall anschausches Bib der Melkleit zu geben. Wen fütut swar Unrecht, wenn man der amitien Vorlege und Aunst einerlichiese Etnement, das fis seich dem generation aben, das gabpricht; dies läßt sich vielmehr den früher Zeit an, seich mit der gedaren. Vereillung est eint um erhäufig, alle einzigen Willer Zeit an, seich mit der Mentanden der Tarelfaung, est eint um erkläufig, als einzigen Würze des Gertrags auf. Nuch der neue Komobbe err fürch, wiewohl sie gang auf dem Doden des fässigen Weden um Verfehrs sied, die Ausgebreife der Verlicht gestellt der Verlichte Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte der Verlichte Verlichte der Verlichte der Verlichte Verlichte Verlichte der Verlichte der Verlichte verlichte der Verlichte verlichte verlichte Verlichte der Verlichte verlichte der Verlichte verlichte der Verlichte verli

Indeffen eine priginelle Ericeinung begegnet uns in ber griechifden Litteratur, bei welcher genremagige Auffaffung und Darftellung als ber maafgebende Charafter berbortreten : bies find bie Dimen bes Sprafusaners Cobbron, ber mit ber Blutbe ber alten Romobie ungefabr gleichzeitig mar. Seine Dimen maren Charaftergemalbe und brachten in fnapber Form Situationen aus bem Familienleben und bem Gefcaftsvertebr, boraugsweise ber arbeitenben Rlaffen, mehr in bialogifcher Form als in gufammenhangender Ergablung gur Unichauung. Alle Mittel einer bis ins Gingelnfte gebenben Charafterifirung maren bier meifterlich angewendet: Die Anschauungen und Gitten ber Stanbe und Beichlechter wie bie Besonderheiten einzelner auffallender Inbibibuen mit icarfer Raturbeobachtung gezeichnet; bie Musbrudsweise bes gemeinen Dannes mit ihren Ibiotismen und Incorrectbeiten, fprichwortlichen und bilblichen Rebensarten, ichlagenben und berben Wiken in unmittelbarer Babrbeit wiebergegeben. Gigenthumlich mar es, bag bieje Scenen aus bem Boltsleben in Brofa geichrieben und weber fur bramatifche Darftellung auf ber Buhne noch fur bie Privatlecture bestimmt maren, fonbern fur ben Bortrag geichulter Ergabler mit funftgemaß ausgebilbeter Declamation und Mimit - einer Runft, welche amar nicht eigent. lich gunftig geubt wurde, aber in febr berichiebenen Abftufungen und in febr vericiebenen Rreifen ftets Beifall fand. Die braftifche Birfung und Die eigentlich poetifche Rraft biefer im Alterthum übereinstimmend gepriefenen Mimen, benen Blato feine Runft ben



Diglog in Scene au feten, abgelernt haben follte, tonnen mir aus ben burftigen Ueberrefien nicht mehr erfennen. Cbenfowenig laft fich ermeffen, wie biel bon ihrem eigenthumlichen Wefen in bie fpateren bramatifden Mimen, Die Boffen, welche in ber Raiferzeit bie romifche Bubne beberrichten, etwa übergegangen fein moge. Much bier übte bie genreartige Bebandlung ber Berfonen und Berhaltniffe bes gewöhnlichen Lebens offenbar ben mefentlichen Reig aus; bag alles ins Gemeine berabgegogen murbe, mochte ebenfo in ber Beit liegen als bie Reigung burch ausbrudliches Moralifiren ben Schaben ber blog gelegten Unfittlich. feit au begegnen. Ginen Bieberichein ber Copbroniichen Dimen haben wir aber noch in einigen 3bollen Theofrits. Bum Theil find fie bestimmten Studen Cophrons nachgebilbet, wie bie toftliche Darftellung ber Frauen, welche fich jum Befuch ber Abonisfeier ruften, burch bie bollen Strafen brangen, enb. lich die Berrlichfeiten bes Reftes bewundern, jum Theil unter ihrem Ginfluß gebichtet, ber überall in ber lebenspollen Schilberung bes hirtenlebens hervortritt. Die alexandrinifche Poefie mit ihrer Borliebe fur epifche und elegische Bedichte makigen Umfangs, in melden faubere Ausführung bes Details für ben Mangel an bichterifder Conception entidabigen follte, fab fich baburch vielfaltig auf genreartiges Musmalen bingeführt. Allein bie überwiegende Richtung Diefer grammatifden Dichter auf Gelehrfamteit, welche fie ben Comud poetifder Darftellung faft ausichlieflich in einer aus entlegenen Binteln geholten Dipthologie und Bhrafeologie fuchen ließ, lentte ihren Blid meiftens bon ber naiben, unmittelbaren Raturbeobachtung ab, welche bas mahre Berbienft aller genreartigen Darftellung begrundet. Theofrit zeigt fich nun wie in bielen Bugen, auch icon barin als einen Alexandriner, bag er fur feine Darftellungen bie poetische Form mablt, welche burd Rhothmus und Sprache bie naturmuchfigen Mimen gabmte und gu eleganter Bilbung iculte. Inbeffen hat man bei ihm nicht allein feinen Satt und Gefdmad anguertennen, welche ibn lebrten ben richtigen Eon au treffen; bie Runft, mit welcher er beim Berpflangen auch ben belebenben Sauch ber Ratur binuberleitet, beweift bag angeborne Empfinbung, fur bas Dichterifche und ein icones Talent für bie Biebergabe beffelben befaß.

Roch unmittelbarer, wennaleich nicht infolge bestimmter Rachbildung, erhalten wir ben Ginbrud Cophronijder Darftellung vielleicht in manden Bartien bes geiftreichen Romans bes Betrouius, jenes aus Jacitus befannten feinen Schlemmers. ber burd bie Glegang feines Lurus bie Gunft bes Rero in bem Grabe gemann, bak ibn Tigellinus, eiferfüchtig auf feinen Ginfluß, jum Celbftmord gwang, bei bem er fic als raffinirten Lebemann und ebenfo malitiofen ale lageipen Coriftiteller bemabrte. Wiemobl icarfe Charafteriftit in braftifder Ausführung uns überall in beffen Roman entgegentritt, fo giebt boch porjugemeife ber unter bem Titel Baftmal bes Erimaldio befannte Abichnitt und ein fo lebenbiges, in allen Gingelnheiten mit folder Liebe und fo feiner Runft ausgeführtes Bilb von ber Unterhaltung bes theils halbgebildeten, theils ungebilbeten Bublitums einer Propingialftabt, bag man ibm nichts abnliches in ber antiten Litteratur gur Geite ftellen tann. Much Die anberen. mehr novellenartigen Graablungen Diejes Romans, find, wiewohl in bobem Grabe lebenbig und braftifc bod nicht mit gleicher Detailcarafteriftit ausgeführt. Roch weniger gilt bies von ben Rovellen bes Abule jus, Die theils materiell burch ben Inbalt, theils burch eine beabiichtigte Runft ber Stiliftit, aber nicht burch einfache Raturmabrbeit mirten follen.

Ter Verfosser beriften ift Dio, seiner Beredsundtel wegen Stephes mus (Goldmund) genannt. Er war or gedutig, aus Pruss am Clampus in Bitspnien, von angeiehener Familie, lorglätlig erzegen. Anfeindungen vertrieben ihn aus feiner Baterfabd. er war in Regoden, als Teshafian auf den Typon berufen mutde (69 n. Gpr.), und bam mit biefem, der fijn schipte, and Rom. Auch der Geund bes Do mittion erfreuter sight einige Beit; als aber biefer bie Umtebr ber Wiffenicaft mit blutiger Graufamteit betrieb, verlieft Dio, ber burch vertrauten Berfehr mit einer bem Raifer nabe flebenben Berfonlichfeit mabrideinlich Q. Junius Rufticus - um fo verbachtiger mar, im 3abr 93 mit vielen Belebrten bie Sauptfladt. Gine Reihe bon Jahren mar er unftet auf meiten Reifen, Die ibn unter Entbebrungen und Gefahren bis gu ben Geten führten; bort ftellte er eingehenbe Forichungen an, beren Refultate er in einem größeren biftorifden Berte mittheilte. Die Thronbefteiaung feines Gonners Ergian (98) brachte ibn wieber in Gunft, melde er gunachft gum Bortheil feiner Baterftabt vermanbte, mo er beffen ungeachtet auch jest einen rubigen Aufenthalt nicht finben tonnte. Er begab fich nach Rom nub lebte bier als Rebner und Lehrer angesehen, feines unabbangigen, ehrenwerthen Charafters megen boch geachtet; es ift nicht befannt, wann er ftarb. In jungeren Jahren mar Dio einer ichmudreichen, pruntenben Beredfamteit gugethan und fand in einem Gegenfat gur Philofophie, ben er auch in mehreren Schriften lebhaft aussprach. Seine Reifen, auf benen er Blatos Phabon und Demoftbenes Rebe über die Befandticaft beftandig bei fich führte, reiften burch mannichfache Lebenserfahrungen feine Unfichten und läuterten feinen Beidmad. Ohne fich ju einem bestimmten philosophischen Spftem ju betennen machte er in offentlichen Bortragen wie in Schriften, beren eine große Rabl mar, porguasmeife ethifche Fragen sum Gegenftand feiner Bebanblung. Bermift man in ihnen gleich Tiefe und Originalitat ber Auffaffung, beren Stelle mitunter gefuchte fobbiffifche Runfteleien erfeten follen, fo ibricht fich burchgebends eble, maagbolle Befinnung, hober ftrebenbe, aufs 3beale gerichtete Auffaffung und marmes menichliches Befühl aus. Seine Darftellung, welche grundliche Bilbung und Belefenheit bliden läßt, ift gwar bequem und läffig, aber im Gangen naturlich und einfach, frei bon ber gefuchten Bierlichfeit ber eigentlichen Sophiften, welche bie Aufgabe ber Stiliftit in eine Dofaitarbeit aus attifden Wendungen und Wortern festen.

Die Ergählung, welche fich als eine felbsterlebte antunbigt, bient als Ginleitung ju einer allgemeinen ethischen Betrachtung ! und fautet etwa fo:

1 Es ift ber fiebente Bortrag bes Dio, betitelt ber en baif de ober ber 3 ager.

36 will euch ergablen mas ich felbft gefeben, nicht von andern gebort habe. 1 Dacht boch nicht blos bas Alter rebfelig, bag man feine Gelegenheit jum Ergablen porübergeben lagt, fonbern auch bas Reifen - naturlich, beibe laffen vieles erfahren, woran man fich gern erinnert. 3ch will euch ergablen, was fur Leute ich getroffen habe und wie man leben tann, fo gu fagen mitten in Bellas. 3ch feste von Chios nach ber Commergeit mit Gifdern in einem gang fleinen Fahrzeug nach bem Geftland über. Untermeos befiel uns ein beftiger Sturm, por bem wir mit genauer Roth unter bie Soblungen von Guboa famen, bort ließen fie bas Schiff auf bie Rlippen unter ben Abbangen auflaufen und ftranben, und gingen gu Burpurfifdern, Die auf einer gandgunge ibr Quartier batten, mo fie fur einige Beit Arbeit au finden bofften. Go blieb ich benn allein, und ba ich feinen Ort mich ju bergen mußte, ging ich aufs Gerathemobl am Stranbe fort, ob ich etwa poriiberfahrenbe ober por Anter liegende Schiffe treffen tonnte. Lange Beit ging ich pormarts ohne einen Denfchen gu feben, ba fließ ich auf einen Sirfc, ber eben pom Abbang berab auf ben Strand gefturst mar und pon ben Mogen umfpult noch lebte. Balb barauf glaubte ich auch pon obenber Sunbegebell undeutlich burch bas Meeresgeraufch ju boren. Rachbem ich mich milbfelig auf eine Sobe binaufgegrbeitet batte, fab ich benn auch Sunde, die in Bermirrung burch einander liefen, und bachte mir, bag bas Thier von ihnen verfolgt ben Abhang hinunter gefprungen fei; gleich bernach auch einen Dann, nach Ansehen und Tracht einen Jager, mit vollem Bart und langen Loden am Sinterhaupt, Die ibn gut fleibeten, fomie homer bie Gubber por Troig gieben lakt - um fie gu perbobnen. bente ich, bag fie nur halbgelodt, bie übrigen Achaer aber hauptumlodt waren. Der Dann nun fragte mich, ob ich etwa einen Sirich auf ber Flucht gefeben habe, worauf ich ihm erwiederte, bag er icon im Deer liege, und ibn gu ber Stelle brachte. Er gog ibn aus bem Baffer, ent-

<sup>1</sup> Es ift unverkennbar, daß Die wirflich genaue, auf Autopfie gegrundete Ortokenntniß hatte.

<sup>2</sup> Die Dohlungen von Eubba nannte man bie geräumige Bucht an ber Offlufe ber Infel am Borgebige Raphereus, an beren feroffer Rifte fich bas Aber felbs bei rubigem Wetter in farter Strömung bricht und bei Glurm ben Geffen ficheren Untergang bringt.

<sup>3</sup> homer 3lias II, 536 ff.: bann bie Euboa bewohnt
— mit rudwarts fliegenbem Saupthaar.
"Sauptumlodt" ift bas fiehende Beiwort ber Achaer.

bautete ibn mit feinem Baidmeffer, wobei ich hatf fo gut ich fonnte, und fonitt die hinterfeusen ab, die er nebft bem Gell mitnahm. Dich lub er ein mitzugeben und bas Fleifch ju verzehren, feine Wohnung fei nicht weit entfernt. Morgen, jagte er, wenn bu bei uns ausgeschlafen haft, magft bu wieber ans Meer geben, bas jest boch nicht fchiffbar ift. Du fannft babei gang unbeforgt fein, ich will nur wunichen, bag ber Sturm in funf Tagen nachläßt; bas ift fdwerlich ber Fall, wenn bie Soben Guboas fo von Bollen eingehüllt find wie gegenwartig. Darauf fragte er mich, toober ich tomme und wie es weiter bergegangen fei, ob bas Schiff nicht geicheitert fei. Es war ein gang fleiner Fifchertabn, fagte ich, mit bem ich fuhr, weil ich Gile hatte, auch ber ift beim ganben gerichellt. Das geht nicht anders, erwiederte er, fieh nur, wie raub und wild die Meeresfüfte ift. Das find die verrufenen Soblungen von Guboa; ein Schiff, welches babineingerath, ift nicht ju erhalten, nur gang felten retten fich einige von ber Mannicaft, wenn fie nicht etwa fo leicht fahren wie ibr. Aber nun fomm mit und fei nur unbeforat. Erft fanuft bu bich von beinen Befcmerben erholen; morgen, wenn es möglich ift, wollen wir für bein Fortfommen forgen, ba wir nun einmal Befanntichaft gemacht haben. Du icheinft mir ein Stabter ju fein, tein Schiffer ober Landmann, und nach beiner Magerteit zu fcließen, bift bu leibenb.

ağıng herzlich gern mit, Nachhellungen fürchtet ich nicht, de ich nicht als ein ichteches Reich batt. Des habe ich auf miente langen Reifen oft und auch damats erlahren, daß Nemuth geheiligt ist und ficheren Schul verfeigt als ein geroldeflach; 'lo ging ich dem getrolt mit ihm. Bis zur Wohrum genern ei etwo viergig Gelbeit" und unterwogs erzöhlte er mir im Gehen von feinen Verfaltniffen und dem Urden, das ein fieden und einem Verfaltniffen und dem

Bir sind unserer zwel, sagte er, die benjelten Haß bemohren. wir haben einer bes anderen Schwelter gefeiraltet und von ihren Söhne und Södier. Inleren Unterhalft haben wir baupfläglich von ber 30gl. daß behauen wir auch ein tleiuse Stüd Lamb, das Grundfilch ist indet unter Sigenthum, wober väterliche Erdbielt und erfaust. Dem unter Biter waren Freie, aber so atten wie wir, hitten, die um Löhn die Kinder eines Teilen Ammes hier von der Inselh Haben er größe Sereden und Arbeiten. Rindern und Sodien und bis danze Geltzen

<sup>1</sup> Boten, herolbe, Gefandte maren burch ben herolboftab, ben fie führten, unter ben Gottebfrieben gestellt.

<sup>2</sup> Biergig Stabien machen eine geographifche Deile.

befan. 218 nach feinem Tobe fein Befisthum eingezogen murbe (es bieß, ber Raifer habe ibn feines Bermogens megen tobten laffen), murben bie Deerben gleich jum Bertauf fortgetrieben, mit ihnen auch unfere paar Rinder, und ben Lohn gabite niemand aus. Da blieben wir benn aus Roth bier, mo mir unfere Rube buteten und mo mir uns ein paar Sutten eingerichtet batten und einen fleinen Gof mit Bfablen umgaumt, nicht eben feft, blog ber Ralber wegen und auch nur fur ben Sommer. Denn im Winter weibeten wir in der Gbene, wo es Futter Die Menge gab, und trieben im Commer bas Bieb in Die Berge. Deiftens nehmen wir an biefem Blat unfern Aufenthalt; er bat Abfluß, an beiben Seiten ift eine tiefe, icattige Schlucht, mitten burch geht ein Glug, nicht reigend, fonbern für Rube und Ralber gut ju paffiren, mit reichlichem flarem Baffer, weil die Quelle in ber Rabe auffprubeit, und ben gangen Commer über gieht ber Schlucht wegen ein frifder Wind burd. Die umliegenben malbigen Boben fteigen fanft an, find gut bemaffert und haben feine Stechfliegen noch andere Blagen fur bas Bieb. Unter hoben, einzeln ftebenben Baumen breiten fich viele prachtige Biefen aus und bringen ben aangen Commer Die icouften Rrauter in Gulle, daß man nicht weit berumquieben braucht. Deshalb sog man gewöhnlich mit ben Beerben bieber, und damals blieben fie benn nothgebrungen in ben Gutten, um Arbeit und Lobn gu fuchen, und ernabrten fich von einem gang fleinen Stud Land, bas fie in ber Rabe ber Burbe bebauten und bas bes vielen porbandenen Dungers megen reichlichen Ertrag gab. Da fie Beit hatten, jo gaben fie fich auch mit ber Jagb ab, allein und mit Sunben. Denn amei von ben Sunden, welche bie Rinder trieben, batten, ale fie weit meg maren und ihre Sirten nicht faben, Die Beerbe verlaffen und maren an ihren gewohnten Ort gurudgefehrt. Die gingen nun anfangs mit wie auch fonft, und wenn fie Wolfe faben, fo verfolgten fie bie eine Strede weit, um Schweine ober biriche aber tummerten fie fich nicht. Rachbem fie aber erft bon ihrem Blut und Gleifch geloftet batten, gewöhnten fie fich lieber Gleifch ale Brob ju freffen und ba fie, wenn es Jagdbeute gab, reichliche Roft batten, fonft aber bungerten, jo fingen fie auch an felbit auf bas Wild zu paffen, verfolgten mas fich zeigte, lernten Bitterung und Gabrte und bilbeten fich fo im Alter noch aus hirtenju Jagdhunden aus. Als aber ber Binter fam und fich gar feine Musficht auf Arbeit wiate, meber in ber Stadt noch in einem Dorf, befferten fie die Gutten ordentlich aus, machten ben Sofigun bichter, und hielten fich fo bin, indem fie nun bas gange Grundftiid anbauten. Die Jagb

ging auch im Winter viel beffer von ftatten, benn im feuchten Boben bruden fich bie Spuren beutlicher ab und ber Schnee zeigt fie vollends fo flar, daß man gar feine Dtube fie gu fuchen bat, fondern gradeswegs auf bas Wild gugeführt wird, auch Safen und Rebe in ihrem Lager fangen fann. Go blieb es benn feit ber Beit, fie verlangten gar nach feiner andern Lebensweise und jeder gab feine Tochter bem Cohne bes andern sur Frau. Beibe find nun icon feit geraumer Reit geftorben, in boben Jahren, wie fie felbft angaben, aber noch fraftig, frifch und ftattlich; meine Mutter lebt noch. Bon und beiden ift ber eine, ber ieht im funfgigften Jahre fteht, noch nie in die Stadt getommen; ich nur gweimal, einmal als Rind mit meinem Bater, ba wir noch bie Beerbe batten, Spater tam mal einer und verlangte Gelb, in ber Boraussetung, bag wir etwas batten und hieß mich mit ibm in bie Stadt geben. Bir hatten nun fein Gelb und ich fcwor ihm gu, daß wir feins hatten, fonft wurden wir es ibm geben. Bir bewirtheten ibn aber fo gut wir tonnten und ichentten ihm zwei Birichbaute, bann ging ich mit ihm in bie Stadt. benn er behauptete, es muffe nothwendig einer von uns hintommen und unfere Berhaltniffe flar machen. Da fab ich nun, wie ichon bas erfte Dal, viele große Saufer und eine ftarte Dauer mit hohen vieredigen Thurmen, und viele Schiffe, Die im Safen rubig wie in einem See por Anter lagen. 1 Die finden fich an der Stelle, mo bu ans Land tamft, nirgends, und beshalb geben bort fo viele Schiffe gu Grunde. Das alles fab ich und einen großen Menichenhaufen, ber fich mit unfäglichem Sarmen und Schreien brangte, ich bachte, fie fcblugen fich alle mit einander. Dein Begleiter brachte mich zu einigen Dagiftratsperionen und fagte lachend: Da ift ber, zu bem ihr mich geschickt habt; er hat aber nichts als feinen Lodentopf und ein feftes Blodbaus. Die Dagiftratspersonen gingen dann ins Theater und ich ging mit ihnen bahin. Das Theater aber ift wie eine hohle Schlucht, aber nicht lang ausgestredt, vielmehr halbrund, nicht von Ratur, fondern aus Steinen ausgebaut, Aber du lachst mich wohl aus, daß ich dir das so genau beschreibe, da du bas gewiß febr aut tennft. Anfanas trieb bas Bolf ba allerband Gachen und bald riefen fie alle freundlich und gang vergnügt, wenn fie mit einem

l Die Stadt, welche hier bezeichnet wird, ift bas an einem gefchützten Golf liegende Karpftos, im Alterthum berühmt wegen felnes Asbests und ber Marmorbrüche.

<sup>2</sup> Das Theater war ber gewöhnliche Raum für die Boltsverfammlungen.

spfrieden weren, dann wieder gang zorig. Es war ader etwas Entleißes mit ihrem Jorn, und die Wenigden, die se oandere twarfen spens gang außer sigd, einige liefen derum und baten, andere twarfen spens währe der währet aus Ungle tweg. Und einem Geschiede der währet aus Angle tweg. Und einem Geschiede der Wasser der werde ungefaller, der das geden geschiede der Wasser der Andere Erne der Wasser Wasser der Verletz geden Und der Verletz geden Unter Verletz geden

Dies ift einer von benen, Ditburger, welche feit vielen Jahren von Staatslandereien ben Ruten gieben, und nicht allein er, fondern auch icon fein Bater. Gie weiben unfere Berge ab, treiben bort Aderbau und Jagb, haben viele Gebaube aufgeführt und Beinberge angepflangt und genießen alles mogliche Gute bavon, haben aber bas Land weber begahlt noch vom Bolf geichentt erhalten - mofur follte man es ihnen auch geschentt haben? Go haben fie euer Gigenthum im Befit und bereichern fich bavon, ohne je bem Staat irgenbetmas geleiftet, itgendeine Abgabe gezahlt zu haben, fondern von jeber Berpflichtung frei leben fie, wie Bohtthater ber Stadt !. in. ich glaube, fie find niemals bierber gefommen. - Da nidte ich ibm ju und bas Bolf lachte, als es bas fab. Der Rebner aber argerte fich über bas Gelachter und ichalt auf mich und fuhr fort: Wenn ihr bas fo in ber Ordnung findet, fo wird balb alles bas Staatspermogen plunbern, einige bie Stabtfaffe, wie bas benn icon manche thun, andere werben bas Land auftbeilen obne euch ju fragen, wenn ihr jugebt, bag folde Beftien ohne Eutschäbigung mehr als taufend Blethra bes beften Aderlandes? in Befit nehmen, pon benen jedem pon euch brei attifche Chonix Rorn geliefert werben mußten. 8 Als ich bas borte, lachte ich fo laut als ich fonnte, bas Bolf aber lachte nicht wie vorber, fondern larmte und ber Rebner ergrimmte und fagte mit einem wuthenden Blid auf mich : Geht ihr ben hohn und Die Frechheit Diefes Lumpen, wie breift er euch verlacht? Dan follte ibn

<sup>1</sup> Es war eine gewöhnliche Auszeichnung für folder, die fich um den Staat verdient machten und offiziell ats "Wohlthälter" genannt wurden, daß man ihnen Abgabenfreiheit (Atetie) bewilligte.

<sup>2</sup> Gin Bleibron ift eine Glace von taufend Quabratfuß,

<sup>3</sup> Gin Chonly war bas Daaß, wetchesals ausreichend für die Tagestoft eines Menschen galt.

gleich abführen und feinen Genoffen bagu. Denn ich bore, bag gwei bie Saupter ber Bande find, welche faft affe ganbereien im Gebirge in Beijt genommen bat. 3ch glaube aber, bag fie fich auch an bem Strandaut der Schiffbruchigen vergreifen, ba fie grabe über bem taphereifchen Borgebirge haufen. Woher haben fie benn fo prachtvolle Meder ober nielmehr gange Dorfer, ben Reichthum von Beerben, Rugvieb und Staven erworben? Ihr feht euch wohl feine ichlechte Bloufe ! und bas Rell an, bas er umgebauat bat, um euch bie Augen zu verblenben, als ab er ein Bettler und Sabenichts fei. 3ch. wenn ich mir ibn fo betracte, fürchte mich beinabe por ibm, mir ift, ale fabe ich Rauplius bom Raphereus bertommen2. Gewiß ber ftellt auch auf ben Soben Feuerfignale fur bie Chiffer aus, bamit fie an ben Rlippen icheitern, - 216 er bas fagte und noch viel mehr ber Art, ergrimmte bas Bolf und ich gerieth in Angit und fürchtete, bag fie mir etwas anthaten. Da trat aber ein anderer auf, feinen Worten und feiner Saltung nach ein billiger Mann, der bat zuerft um Rube, und als alles ftill mar, fagte er in ruhigem Ion: Die thun fein Unrecht, welche muftes Land bearbeiten und berrichten, fondern verbienen im Gegentheil Lob; nicht benen, welche auf öffentlichem Grund bauen und pflangen, foll man gurnen, fondern benen, Die ihn verberben. Deun jest liegen ja faft zwei Drittheile unferer ganbereien aus Dangel an Aufficht und an Arbeitsfraften brach. 3ch felbft habe viele bufen Laubes, wie ja wohl noch mancher andere, fowohl in ben Bergen als in ber Gbene; wenn jemand bie bebauen wollte, murbe ich fie ihm nicht allein umfonft überlaffen, fondern gern auch noch Gelb barauf jablen. Denn offenbar murbe fich baburch ihr Werth fur mich erhöben, auch ift bewohntes und gut bebautes Land ein angenehmer Anblid, uncultivirtes aber nicht allein ein unnüber Befit fur ben Gigenthumer, fonbern ein Giend und beweift bas Unglud feines herrn. 3d meine baber, man follte lieber andere Burger, fo piel man nur fann, antreiben öffentliche Lanbereien aum Anbau au übernehmen ; die, welche beren icon haben, immer noch mehr, bie Armen

<sup>1</sup> Der ausgeschürzte Chiton ohne Arrmel, ber ben recten Arm und die rechte Bruft gang frei ließ zu ungesemmter Bewegung bei ber hanbarbeit (Eromis), war die gewöhnliche Tracht ber Arbeiter.

<sup>2</sup> Rauplius, ber Bater bes Balamebe f, hatte um feinen im Lager vor Troja ungerecht geftoleten Cofin ju rachen, am tophereifdem felfen foliche Feuerfignale aufgestellt und baburch bie Flotte ber heimtehrenben Griechen jum Scheitern gebracht.

foviel fie irgend im Stande find, bamit bas Land in Ertrag tomme, bie Burger aber, welche bagu Reigung haben, von zwei fchlimmen Uebeln, Arbeitslofigfeit und Armuth, befreit murben. Auf gebn Jahre gebe man es ihnen umionit, bann mogen fie nach porgenommener Schatung einen fleinen Theil von ber Felbfrucht fteuern, von ben Beerben aber nichts. Wenn ein Frember Land bebaut, mag er funf Jahre ebenfalls frei bon Abaaben bleiben, bann ben boppelten Gat ber Burger fteuern, Benn ein Frember zweihundert Sufen bebaut, foll er bas Burgerrecht erhalten, bamit recht viele aufgemuntert werben. Denn jest liegt ja por ben Thoren alles perwilbert und gräulich anzuseben, wie in einer tiefen Buftenei und nicht wie eine Borftabt, und in ber Stadt felbit wird an vielen Stellen gefaet und Bieb auf die Weide getrieben, Goll man fic nun nicht über die Redner wundern, welche die auf dem tapbereischen Borgebirge an ben Enben Guboas fleißig Arbeitenben verlaumben, und bie, welche bas Gomnafium jum Ader und ben Martt gur Biehweibe machen, ungeftort wirthichaften laffen? 3hr feht ja boch felbit, wie bas Symnafium in ein Gaatfelb verwandelt ift, bag Berfules 1 und die anderen Gotter- und heroenftatuen unter bem Rorn verftedt merben, und wie Tag für Tag bie Chafe bes geehrten Borrebners fruhmorgens auf ben Darft getrieben werben und por bem Rathbaus meiben, fo baft bie Fremben, welche bierber tommen, unfere Stadt verfpotten und betlagen. - Als fie bas borten, ergurnten fie fich wieber gegen ienen und larmten. - Und bei foldem Thun, fuhr er fort, will er arme Burger por Bericht ftellen, offenbar, bamit funftig niemand mehr ben Ader baue, fonbern bie bor ber Stadt Seerauberei, Die in ber Stadt Beutelichneiberei treiben. 3ch bin vielmehr ber Deinung, baft man biefe Leute bei bem läßt, mas fie betrieben haben, ihnen furs fünftige eine magige Steuer auferlegt und megen ber fruberen Abgaben Rachficht ubt, weil fie bas Land, bas fie bebauen, ohne Cultur und Ertragsfahigfeit übertommen haben. Wollen fie aber einen Breis für bas Grunbftud erlegen, jo foll man es ihnen billiger laffen als anderen,

Nachbem er so gesprochem, treu mieber der, mediger zu Unstang geberb date, gegen iss nauf, und so pansten sie lange mit einander. Den lich siehen sie auch mich vorbringen, was ich wollte. In, was soll ich benn erkont siehen die Gegen das, was hier gesprochen ist, etwischet einer von bennen, bie da siehen. Naus in sertster ab denen, solget ich, das fiente von bennen, bie da siehen.

1 Berfules marb als Borfteber ber gumnaftifden Uebungen verebrt, baber pflegte feine Statue in teinem Gymnafium gu fehlen.

aar nichts von alle bem mabr ift, was ber ba gejagt bat. 3ch meinte u traumen, ale ber Denich von Medern und Dorfern und bergleichen fafelte. Wir haben weber Dorfer, noch Pferbe, noch Giel, noch Rinber. Satten wir doch nur foviel Guter, als er uns audichtete, bamit wir euch mittbeilen tonnten und felbit reiche Leute maren! Une genugt freilich auch bas, was wir jest haben, und begehrt ibr bavon, fo nehmt euch nur; wollt ihr alles, jo werben wir uns ichon wieder mas erwerben. Auf biefe Borte erflarten fie fich gufrieben und ber Magiftrat fragte mich, wie viel wir denn dem Bolte geben tonnten. Bier gang icone birichbaute, ermieberte ich. Da lachten piele pon ibnen, ber Magiftrat aber icalt auf mich. Ja, fagte ich, die Barenbaute find fteif und die Bodefelle finde nicht werth, einige icon alt, andere ju flein, wollt ibr fie aber auch, jo nehmt fie nur. Da ichalt er wieber und fagte, ich fei ein mabrer Aderfnecht. Bas? fagte ich, fprichft bu nun auch von Medern? borft bu nicht, bag wir feine Meder haben? Run fragte er mich, ob wir jeber ein attifches Talent 1 geben wollten. Bir magen unfer Fleifc nicht, entgegnete ich, aber mas ba ift, wollen wir euch geben; einiges wenige liegt im Galg, bas andere bangt im Raud, nicht ichlechter als ienes, Schweine und biricididinten und anderes portrefflices Bleifd. Da larmten fie und fagten, ich beloge fie; ber aber fragte mich, ob wir auch Felbfruchte batten, 3ch antwortete ber Babrbeit gemak: 3mei Scheffel Beigen und pier Scheffel Berfte und ebenjo viel Dirje und ein balb Daag Bobnen, benn bie find beuer nicht gerathen. Weigen und Gerfte moat ibr nehmen, lakt uns nur die birje; habt ibr aber birje nothig, fo nehmt euch bie. -Dacht ibr benn auch Wein? fragte ein anderer. Allerbings, antwortete ich, wenn jemand zu uns fommt, wollen wir ibm bavon geben, nur mag er felbft einen Schlauch mitbringen, benn wir haben feinen. - Bie viel Beinftode babt ibr benn? - 3mei, fagte ich, fteben por ben Thuren, im Sofe gwangig und ebenfoviel jenfeits bes fluffes, die wir erft fürglich gepffangt baben; es find eble Sorten, Die große Trauben tragen, menn Die Borübergebenden fie iconen. Damit ihr aber nicht mubfelig nach allem ju fragen braucht, will ich alles aufgablen, mas unfer ift, acht Biegen, eine geftunte Rub, ein febr icones Ralb pon ibr, pier Giceln, vier Saden, drei Langen und jeber von uns bat ein Jagomeffer. Bon bem irbenen Beidirr ift nichts zu fagen; bann baben wir auch Frauen und Rinder pon ibnen. Wir mobnen aber in zwei auten Gutten und

1 Das griechtiche Bort Talent bezeichnet ein Gewicht (reichlich 52 Pfund) und eine imaginare Dunge (1570 Thalet), baber bas Difpoeftanbnig.

haben noch eine britte, worin unfer Bischen Rorn ift und bie Saute. 3a wohl, jagte ber Redner, und mo ihr auch euer Gelb eingrabt. Dann geb bin und grabe es aus, bu Rarr, fagte ich, mer grabt benn mobl Beib ein, bas machit ja nicht. Da lachten alle, um ibn gu verhöhnen, bente ich. Das ift nun unfer Befitthum, wollt ibr alles baben, fo werben wir es euch gern überfaffen, ibr braucht es nicht mit Gemait zu nehmen, wie pon Schlechten ober von Fremben, benn wir find ja alle Burger biejer Stadt, wie ich von meinem Bater gehört habe. Der ift einmal bierber gefommen. ale grabe eine Belbipende vertheilt murbe, und hat mit ben Burgern babon feinen Theil befommen. Wir ergieben ja auch unfere Rinber gu Mitburgern fur euch, und wenn es noth thut, wollen wir euch gu hife tommen gegen Geerauber und Feinde. Jeht ift freilich Friede, aber wenn mal Rriegsgeiten fommen, bann werbet ibr wunichen, bag viele Rrieger euch gugieben wie wir. Denft nur nicht, bag bann ber Rebner ba für euch tampfen wird anders als mit Schimpfreden, wie die Beiber. Bon bem Bleifch und ben Fellen bes Bilbes, bas wir erlegen, wollen wir euch einen Theil geben, ichidt nur jemand, ber es abholt. Berlangt ibr, bag wir die Sutten nieberreißen, wenn fie Schaben thun, wollen wir fie abbrechen: nur gebt uns baun eine Wohnung bier in ber Stadt, benn mie follten mir fonft ben Binter überbauern? 3hr babt fo piele Saufer innerhalb ber Stadtmauer, in benen niemand mobnt, eins bavon wird für und ausreichen. Wenn wir aber nicht bier leben und euch ben engen Raum, wo fo viele gufammenwohnen, nicht noch mehr verengen, fo find wir barum bod nicht werth, vertrieben zu werben. 2Bas ber fic aber unterftand bon bem Strandgut ju fagen, fo etwas ruchlofes und ichanbliches - beinabe batte ich vergeffen, von bem zu iprecheu, mas ich querft batte fagen follen - bas glaubt boch niemand von euch? Ge ware ja gottios, und zubem ift es ja gar nicht moglich, von bort auch nur bas geringfte gu nehmen. Bon bem Bolg fieht man ig nichts mehr als bas Gemull, jo wingig flein wird es angespult und bie Rufte ift ja gang unguganglich. Die Rorbe, bas einzige, mas ich einmal angetrieben gefunden habe, auch die habe ich an die heilige Giche angeheftet, die bort am Strande fteht 1. Da fei Beus fur, bag mir je einen Bortbeil aus bem Ungind anderer Menichen gogen! 3m Gegentheil habe ich mich oft ber Schiffbruchigen, Die bort bintamen, erbarmt, fie in meiner Sutte aufgenommen, ihnen ju effen und ju trinfen gegeben, ihnen fort-

1 Un gewiffe Baume, wie an bie Banbe ber heiligthumer, heftete man Gegenftanbe aller Art als Beihgeschenke fur bie Gotter an.

geholfen und sie in bewohnte Gegenden gebracht. Aber wer wird mir das jest unter euch begeugen? And habe ich das nicht um Zeugnis ober Dant gelhan, da ich ja nicht einmal wuste, wer sie waren. Möchte nur niemand von euch je in solche Koth gerathen.

Mis ich bas gefagt batte, ftanb einer mitten aus bem Bolf auf und ich bachte icon: ba fommt wieber einer, ber Lugen gegen bich vorbringen wird; aber ber fagte; Mitburger, icon lange glaubte ich ben Mann ba au erfennen, aber ich traute mir felbft nicht. Run, ba ich ibn aang beftimmt ertenne, mare es ichlecht, ober grabegu ruchlos, wenn ich bier nicht ausfagte, mas ich weiß, und ibm nicht wenigstens mit Worten bie großen Wohlthaten, bie er mir mit ber That erwiefen bat, vergelten wollte. 3d bin, wie ihr wift, Burger, fo gut wie ber ba - und bamit wies er auf feinen Rebenmann, ber auch aufftanb - und wir fuhren, es ift jest bas britte Jahr, in bem Schiffe bes Sofies gur See. 218 bas Shiff am taphereifden Borgebirge geideitert mar, wurben unfer von febr vielen nur gang wenige gerettet. Ginige, bie noch etwas Gelb im Beutel batten, nahmen Bupurfifcher ju fich auf, wir, bie wir gang nadt an ben Strand geworfen murben, ichlugen einen Fuftpfab ein, in ber Soffnung, bei hirten ein Unterfommen gu finben, ba wir por hunger und Durft umfommen wollten. Dit aller Roth tamen wir auch qu ein paar Sutten und fellten uns bin und riefen. Da fam ber Dann ba beraus und führte uns binein, machte bann ein Feuer an, nicht gleich ein großes, fonbern allmablich, und ben einen rieb er, ben anbern feine Frau mit Fett ein, benn Del hatten fie nicht; barauf begoffen fie uns mit warmem Baffer, bis fie uns gang wieber erwarmt batten. Dann mußten wir uns lagern und fie bedten uns ju mit bem mas fie batten und febten uns Beigenbrob por, mabrent fie Sirfebrei agen, ichentten uns Bein ein, mabrend fie Baffer tranten, und brieten und tochten fur uns Bilbpret im Ueberfluß. Am folgenden Tage wollten wir fortgeben, aber fie hielten uns brei Tage und gaben uns bas Geleit bis in bie Chene und idenften uns noch beim Abidieb Beifd und iebem ein febr icones Bell. Da er fab, bag ich von bem ausgestanbenen Ungemach mich noch febr unwohl befand, lieft er mich bas Rleib angieben, welches feine Tochter ausgiehen mußte 1, die fich bann einen anbern alten Lumpen umthat;

1 Der einsache borische Shiton bestand aus zwei Stüden Zeug, welche auf den Schulkern durch Spangen zufammengebalten und um den Leib gegeltelt wurden. Es tonnte baber mit einiger Accommodation von Mannern und Frauen basselbe Aleidungsstüd getragen werden. bas gab ich ihm wieber, als wir ins Dorf tamen. So hat uns bamals nächft ben Göttern biefer Mann bas Leben gerettet.

Das borte bas Boll nun mit Beranugen an und man rief mir Beifall gu. Dit mar auch alles wieber ine Bebachtniß gefommen, ich fagte: Billtommen Sotabes! ging auf ihn zu und füßte ihn wie ben anbern. Dorüber lachte bas Bolf febr und ich mertte, baf man in ber Stadt einanber nicht fußt. Run trat ber Mann wieber auf, ber icon borber fo billig gefprochen batte, und fagte: Ditburger, ich folgge por, bak wir biefen Dann ins Stadthaus ju Gafte laben 1. Menn er im Rriege einen Burger beidunt und gerettet hatte, murben ihm große Belohnungen ju Theil; foll er, ber zwei Burger erhalten bat, vielleicht auch mehrere, bie jest nur nicht jugegen find, ohne Anerfennung bleiben? Fur bas Rleib, meldes er feiner Tochter pom Leibe gog, um es bem nothleibenben Burger ju geben, foll bie Stabt ibm Unterfleib und Mantel fchenten, bamit es auch anderen gur Aufmunterung biene, pflichtgetreu und bilfreich ju fein. Ferner trage ich barauf an, ju befchließen, bag ihnen und ibren Rinbern bas Grunbftud jum Riegbrauch überlaffen werbe, ohne Belaftigung bon irgend einer Geite, und bag ihnen noch 100 Dinen gur Ausruftung gegeben werben; bas Gelb erbiete ich felbft mich fur bie Stadt au gablen . Das murbe mit Beifall aufgenommen und alles geicab fo, mie er es porgeichlagen batte. Die Rleiber und bas Gelb murben aleich ins Theater gebracht. 3ch wollte es nicht annehmen, und als es bieft, in meinem Felle tonnte ich nicht mitfpeifen, erffarte ich: Dann bleibe ich beute ohne Mittagsbrob. Aber fie gogen mir bas Rleib an und thaten mir ben Mantel um, und als ich mein Thierfell barüber merfen wollte, gaben fie bas nicht ju. Das Gelb nahm ich nun auf teine Beife, und lehnte bas mit einem Schwur ab. Benn ihr einen fucht, fagte ich, ber es annehmen wirb, fo gebt es nur bem Rebner, bamit er es eingrabt, benn barauf berfteht er fich ig offenbar. - Seitbem bat uns benn auch niemand beunrubiat.

Bahrend er mir dies ergahlte, waren wir so ziemlich an die hutten herangetommen. Da sagte ich lachend: Eins hast du aber doch bor ben

<sup>1</sup> Im Protaneum wurden auf bffentliche Roften Magiftratspersonen, Gesandte gespeift, und gleiche Stre wurde auch verdienten Mitburgern ober Fremben für einzelne Fälle ober auf Lebenszeit erwiefen.

<sup>2</sup> Ein solches freiwilliges Gintreten von Bribatpersonen bei gemeinnuhigen Ausgaben bes Staats war nicht ungewöhnlich und wurde gewöhnlich durch Dantbecrete und Dantbezeugungen aller Art öffentlich anerkannt.

Burgern perbeimlicht, und smar bein iconfies Befitthum. 2Bas mare bas? fragte er. Diefen fonen Garten mit Bemufe und Baumen. Das war bamals noch nicht, erwieberte er, ben haben wir erft fpater angelegt. Dir gingen nun binein und ließen es uns ben Reft bes Tages mobl fein. wir beide auf einem hoben Lager von Laub und Fellen gelagert, Die Frau faß neben bem Mann 1. Gine ermachiene Tochter bebiente uns und idenfte uns fußen rothen Wein gu trinfen ein; bie Gobne bereiteten bas Rleifc und agen felbit, nachbem fie uns vorgelegt hatten. 3ch mußte bie Meniden aludlich breifen, ia fie ichienen mir aludlicher gu leben als wen ich fonft tannte. Und boch tannte ich Sausmefen und Dablgeiten Reicher, nicht blog von Brivatleuten, fonbern von Satrapen und Raifern, bie mir immer ungludtich vorgetommen find, aber nie mehr als bamals, wo ich fab, wie biefe Denichen in ihrer Armuth und Freiheit auch bom Effen und Erinten mehr Benuft baben als iene, Als mir fo giemlich fertig waren, ba tam auch ber anbere und hinter ihm brein fein Gobn, ein bubider Buride, ber einen Safen mitbrachte. Als er bereinfam, murbe er roth, und mabrend fein Bater uns begrunte, fünte er bas Dabchen und ichentte ibr ben hafen. Gie borte nun auf uns zu bebienen und fette fich neben ihre Mutter, mabrend ber Jungling an ihrer Stelle bie Auswartung übernahm. 3ft bas bie, fragte ich ben Wirth, ber bu bas Rleid abnahmit, um es bem Schiffbruchigen ju geben? Rein, fagte er lacend, die ift lange verbeiratbet und bat icon große Rinber, an einen reichen Mann im Dorf. Dann helfen fie euch mohl aus, fagte ich, wenn es euch an etwas fehlt? Es fehlt uns an nichts, entgegnete bie Frau, fie betommen noch bon uns, wenn es Jagbbeute giebt, und Obft und Gemufe, benn einen Garten haben fie nicht. Doch borm Jahre baben wir Beigen gur Saat von ihnen befommen, ben wir ihnen aber aleich nach ber Ernte gurudgegeben haben. Run, wie ifts? fagte ich, bentt ibr biefe auch einem reichen Manne ju geben, bamit fie euch ebenfalls Weigen borgen tann? Da wurden beibe roth, bas Dabden wie ber Jungling. und ihr Bater fagte: Die wird einen armen Dann beirathen, ber ein Jager ift wie wir. Dabei fab er lacheind nach bem Jungling bin und ich fagte: Barum gebt ihr ihm fie benn nicht? ober muß ber auch erft aus bem Dorf berauftommen? 3d bente, erwieberte er, ber ift nicht weit, fonbern icon bier brinnen gur Stelle: wir mollen auch bie Soch-

1 Es war allgemeine Sitte, bag ehrbare Frauen beim Dahl fagen, mahrend bie Manner gelagert waren, wie man bies auf ben jahltrichen Grabreliefs fieht, welche Familienmahlzeiten barftellen, jeit audrichten, wenn wir einen aufen Tag bagu ausgemablt baben, Boran erfennt ihr benn ben guten Tag? fragte ich. Wenn ber Mond nicht flein ift, antwortete er, und bann muß bie Luft rein und bas Licht bell fein. But, fagte ich, ift er benn aber auch wirflich ein auter Jager? 3d fann einen Sirid ereilen, erwieberte ber Jungling, und einen Gber absangen, und bas fannit bu morgen felbit feben, wenn bu willit. Sait bu ben Safen bier felbft gefangen? fragte ich weiter. 3a, fagte er ladenb, mit bem Ret biefe Racht, es mar icone belle Luft und ber Mond fo groß, mie ich ihn noch nie gefeben babe. Da lachten beibe, fein Bater und ber bes Dabdens, er aber icamte fich und verftummte. 3ch, fagte ber Bater bes Mabdens, bin gar nicht fürs Mufichieben, aber bein Bater will marten, bis er reifen tann um ein Opferthier gu taufen, benn bas muffen wir bod ben Göttern ichlachten. O, fagte ber jungere Bruber bes Mabdens, fur ein Opferthier bat ber icon langft geforgt, hinter ber Gutte wird ein ftattliches aufgefüttert. Babrhaftig? riefen fie, und er bestätigte es. Wober baft bu es benn nur? fragten fie. Als wir bie Bache mit ben Frifchlingen auftrieben, fagte er, liefen bie anbern fort, ioneller als bie Safen; eins traf ich mit einem Steine, griff es und ftedte es unter bas Fell; bas habe ich im Dorfe gegen ein Fertel vertaufct und bies in einem Roben, ben ich ihm binten gemacht habe, aufgezogen. Deshalb, fagte ber Bater, lachte beine Mutter fo, wenn ich mich munberte, baß ich ein Schwein grungen borte und baß bu fo viele Berfte gebrauchteft. Raftanien waren nicht genügend jum Fettmachen, fagte er, und Gideln wollte ich nicht futtern. Aber ift es euch gefällig es gu feben, will ich geben es ju holen. Mis fie guftimmten, ging er mit bem Rnaben voll Freude eilends fort. Inbeffen mar bas Dabden aufgeftanben und brachte aus ber anbern Sutte eingemachte Balbbeeren und Dispeln und Winterapfel und eble vollfaftige Weintrauben und feste fie auf ben Tifch, nachbem fie mit Blattern bie Reifdrefte meggewischt und Farrenfraut barüber gelegt hatte. Da tamen auch bie Gohne und brachten unter Scherg und Belächter bas Schwein berbei, mit ihnen bie Mutter bes Junglings und zwei fleine Bruber; Die trugen frifches Brob und gefochte Gier auf Solztellern und geborrte Richererbien. Die Frau begrußte ihren Bruber und bie Richte, feste fich bann gu ihrem Mann und fagte: Gieb, ba ift bas Opferthier, was biefer feit langer Beit gur Sochzeit gemaftet bat. Brob und Ruchenmehl ift auch bereit, nur etwas Wein werben wir vielleicht noch nothig haben, und ber ift leicht aus bem Dorfe gu baben. Der Cobn ftanb neben ibr und fab ben Schwiegerpater an, ber lachelnb fagte: Es ift nicht nothig die ethifde Betrachtung, melde Dio hier anfpinnt, weiter ju berfolgen. Er fucht gunachft gu beweifen, daß Urme freigebiger und bulfreicher ju fein pflegen als Reiche, wogu homer ibm bie Belege liefern muß, beffen Gebichte Diefen Schriftftellern baufig als Texte gu homilien Dienen. Dann menbet er fich ju ber Frage, wie in ben überfüllten großen Stabten, mo alles theuer begahlt merben muß, ben arbeitenben Claffen, "welche fein anberes Capital befigen ols ihre Arbeitsfraft," geholfen werben fonne. Es mare pon großem Intereffe, biefe brennenbe fociale Frage bon einem Manne biscutiren gu boren, ber mit prattifden Lebenserfahrungen und eigner Renntnig ber berichiebenften Schichten ber Bevolterung an biefelbe berantritt, aber Dio ift fein Coulge-Delibich und man barf feine eingreifenden praftifden Boridlage erwarten. Gein Bortrag lauft im Befentlichen barauf binaus, bak Armuth fein lebel, Arbeiten feine Schande fei, und bag mer ernftlich arbeiten wolle, auch Urbeit finde. Er ift fogar fo unbrattifd, feinen Armen nicht allein Die Arbeit gu perbieten, an welcher ein fittlicher Ratel baftet. fonbern auch die, welche bem Lurus bient.

Seiner Vorlgesichte fehl freitich bei allem Bebagen, womit er die einzelnen Jüge der beschränkten Einsachseit des abgeissiedenen Landlebens und der nation Unerfahrenheit des Jägers jusammensstellt, der jaders Blid für des lebensdoße Zeiall und der poetische Einn für die organische Sompolition eines wirtlicken Benrebifbes. Das rhetorifche Wefen berrath fich icon in ber Breite, mit welcher bie Berbanblungen in ber Bolfsperfammlung ausgeführt find, und bier fehlt es an einer feineren Charatteriftit ber einzelnen Berfonen, welche auftreten, faft gang; alle, und ichlieflich auch ber ungebilbete Jagersmann, reben fo giemlich in berfelben iculmagigen Manier. Cbenfomenig fagt er bie Situation mit bem Sumor auf, ben fie unwillfurlich berborrufen mußte: er intereffirt fich ernftlich fur ben Riebermann, ber mie Seume's Canabier bie übertundte Boflichfeit ber Stabt nicht fennt, und ibm mefentlich nur ale Folie für feine moralifche Betrachtung bient. Aber fein Ditgefühl fur bas Glud bicfer beburfniklofen, arbeitsfroben ehrlichen Lanbleute ift mabr und warm, und ein Rug. ber faft burd bie gange Litteratur ber Raifergeit geht, fpricht fic bier in mobitbuenber Ginfachbeit aus, mabrend er fonft oft genug burd gefpreigte Declamation unangenehm berührt. Der überraf. finirte Luxus, ber auf materiellem wie auf geiftigem Gebiet auch Die Bedurfniffe und Begierben ins Ungemeffene fleigerte, rief bei Ebleren und Gebilbeten eine Gebnfucht nach ber feligen Ginfalt eines moralifc und intellectuell ungetrübten Raturlebens berbor. welche philosophifche, naturmiffenfcaftliche, biftorifche Darftellungen burchaiebt, banfig aber in überreigter Gentimentalitat pber beclamatorifdem Bathos, gang abnlich wie bei permanbten Ericei. nungen in ber frangofifden Litteratur bes borigen Jahrhunderts, nur ale ein neues Somptom berfelben Rrantbeit ericeint, melde alles ergriffen bat.

Novelletten aus Apulejus.

Apulejus, ein Zeitgenosse der Antonine, gedürtig ans ber donigfen Casone Moarar ain Afrita, war der Son ber donigfen Salamar aus Afrita, war der Son cines wohlhabenden und angeschenen Mannes, der ihm eine songsäusse Erizschung au Zehl werden ließ. Nachdem ein Marrtbago seine Schulftwiden gewach hatte, sing er au seiner weiteren Ausbildung nuch Alben, wie er selbs in seiner zeiter Ausbildung nuch Alben, wie er selbs in seinem die Nauhfeit, der zweite des Grammatiktes verleist Albung, der der beite des Aschores üble mit Vereihandel, Soweit irtinten die meisten, ich aber leerte in Alben noch andere Krüge; den benebeltwen der Algeltunss, der deren der Machenatik, den siche beitwe der Algeltunss, der einer der Vereihandt, den siche

Ermeltert aus ben Grenzboten 1867 IV @. 445 ff.

ber Dufit, ben berben ber Dialeftif und enblich ben unericobtlichen Rectartrant ber Bhilosophie." Auf feinen weiteren Reifen tam er auch nach Rom, wo er fich eine Zeitlang aufhielt, um fich ben munblichen und ichriftlichen Bebrauch ber lateinischen Sprace fo angueignen, wie er ber griedifden berr mar. Co ausgeruftet tebrte er in fein Baterland gurud, um als Rebner und Coriftfteller aufgutreten. Auf einer Reife blieb er frant in Deg liegen und fernte bort eine reiche und gebilbete Bittme Bubentilla fennen, melde er beirathete, ober bie vielmehr, wie er es barftellt , ibn beirathete. Ihre Bermanbten , welche damit ungufrieben maren, erhoben gegen ibn bie im Alterthum baufige und gern geglaubte Befchulbigung, er babe fie burch Rauberfünfte berudt. Es murbe ibm leicht, in feiner noch erhaltenen Bertheibigungsrebe Die Unwiffenheit und Dummbeit feiner Untlager wie feine überlegene geiftige Bilbung ins befte Licht au feten; er murbe freigesprochen, aber ber Ruf eines Rauberers blieb an feinem Namen haften, freilich mohl meniger biefes Broceffes wegen, als weil man ibn fbater mit bem belben feines Romans ibentificirte. - Bur Beit bes Apulejus mar bas Intereffe bes Bublitums an wohl ftilifirten, funftgemäß gehaltenen öffentlichen Bortragen auf einen hoben Grab geftiegen, Die Cophiften, wie man biefe Bortragstunftler nannte, maren Die eigentlichen Birtuofen jener Beit. Gie manberten bon Ort gu Ort und murben, maren fie rechte Deifter ibrer Runft, mit einem Enthufigemus aufgenommen, bon bem bie moberne Beit auf biefem Gebiet teine Borftellung bat. Das Bublitum murbe nicht fatt, biefe Runftftude, benen es ein febr fein ausgebilbetes Ohr entgegenbrachte, anguboren und wie rafend ju beflatichen; Die flingenden Belehrungen fielen glangend aus und Chrenftatuen für folche Birtuofen maren baufiger als beutzutage Titel und Orben. Much Apulejus übte bieje Runft, Die ibm in mehr als einer Stabt ju Statuen perbalf. Roch find pon ibm. wie pon Qucian, fleine Auffage vorhanden, burch welche man Die eigentlichen , improvifirten ober porbereiteten , Bortrage einzuleiten pflegte, mabre Cabineteftude raffinirter rhetorifder Musgrbeitung, nicht felten felbftanbige Ginlagen - Befdreibung einer Seltenbeit, eines Runftwerts, eine gierlich berausgepunte Anethote welchen eine, oft febr gezwungene Anwendung guf ein hochgeneigies Publitum gegeben wurde. So befigeriet Ancian aussichfied ein Gemalde bes Metleron, die Hoggiet des Alexander und der Asgane, don dem ere beildusig bemerkt, es sei in Olympia ausgestellt worden. Ein andermal ergählt er vom den Schangen der eigenfalle Bussel, der die Begeben der eine Aufläche, durch jeden Teunt gestigerten Turft zur floge habe, um zu erflären, dos er vom einem gleich wursellichen Bertangen gerichen werde, sich vom feinem berechten Publitum zu producten. Um einen Begriff zu geden, wolches Busselfgedingle bott geträufelt wurde, mag ein Still aus einem solchen Prätubium des Apulezius bienen.

## Sippias1.

Much Sippigs gehörte jur Rahl ber Cophiften, burch bie Rahl feiner Runftfertigfeiten allen überlegen, an Berebfamteit feinem nachftebenb. Seine Beit mar Die bes Sofrates, fein Baterland Glis, fein Beichlecht unbefannt; fein Rubm mar groß, fein Bermogen makig, aber fein Talent mar bervorragenb, fein Gebachtniß ausgezeichnet, feine Stubien vielfeitig, feine Rebenbubler gablreich. Ginft tam Sippias gu ben olympifchen Bettipielen nach Bifa, burch feinen Aufzug nicht minber ichauenswerth, ale ob beffen Arbeit bewundernsmurbig. Bon bem mas er an und bei fich trug, hatte er nichts gefauft, alles mit feinen eigenen banben verfertigt, Die Rleiber, mit benen er angethan, Die Ganbalen, mit benen er beidubt mar, ber Schmud, mit bem er prangte, Angezogen trug er auf bem Leib eine Tunica bom feinften Gewebe, breifachen Fabens, amiefachen Burpurfaums; er allein batte fie fich au Saufe gewebt. Mis Gurtel trug er eine Binbe, nach Art babnlonifder Beberei in munberbarer Farbenpracht gemuftert; auch bei ber Arbeit batte ihm niemanb geholfen. 218 Uebermurf hatte er einen weifen Mantel umgeichlagen : auch biefer mar feiner eigenen Sanbe Bert. Die Soube, welche er an ben Guken trug, batte er felbit gemacht, foggr ben Ring mit funftvollem Siegelftein, welchen er an ber Linten feben ließ: er felbit hatte ben Reif gerundet, ben Stein geschnitten und in Die Faffung gefest. Roch babe ich nicht alles ermahnt, benn es reut mich nicht ju beichreiben, mas er fich nicht icheute ju zeigen, ber fich por einer großen Berfammlung ruhmte auch bas Deffruglein felbit perfertigt ju baben, bas er trug, linfenformig an Geftalt, von fein gefchwungener, eingebrudter Runbung, baneben ein gier-

<sup>1</sup> Der Auffat ift aus ben Floriba bes Apulejus (9).

liches Schabeifen mit fchlant gestrectem Schaft und fanft gebogenem Bunglein, bag ber Briff feft in ber Sand lag und ber Schweiß burch bie Rinue abfloß. Ber wird nun einen in fo mannichfacher Runft vietgeübten, durch allfeitige Runde berühmten Mann, einen Dabalus in Sandfertiafeit nicht hochpreifen? Auch ich lobe ben Sippias, aber ber Fruchtbarteit feiner Gaben mag ich lieber in ber Uebung geiftiger Bilbung ale mannichiaden Sandwerfsgeraths nacheifern, und ich geftebe, bak ich mich auf Sanbarbeit nicht verftehe, meine Rteibungeftude vom Weber taufe, meine Schube vom Schufter bote, feinen Ring trage, Bolb und Bemmen gteich Blei und Riefel gering ichate, Schabeifen, Delfrug und anberes Babegerath auf bem Martt erftebe. 3ch ftelle burchaus nicht in Abrebe, bak ich Rabel und Bfriem und Dleifiel und Grabitidel und berartiges Wertzeug nicht zu handhaben weiß, ich gestebe vielmehr, bag ich ftatt beffen wuniche, allein mit bem Schreiberobr Dichtungen jeber Art berguftellen, angemeffen bem Lorbeerftab 1, ber Leier, bem Goccus und Cothurn, Satiren und Rathiel, Beichichtserzählungen jeber Art, ferner Reben und Geiprache 2, pon Rednern und Philosophen ju preifen, und biefest und abnliches griechisch wie lateinisch, gwiefachen Strebens, gleicher Arbeit, verwandter Form.

Allerdings fejte biefe Abefertigleit eine viesseiste Wildung vonns, berm diffinitite dem Advone fiels um zich bem fein umtjent, bei Apubejinu geht die Kelfeitigleit der Studen, weun fie gleich dem Petul und der Eiteleit dient, doch unleugder auch aus einem lieferen Bedirfnis jerore. Mit der untudigen John welche diese isteiltigte, in der Zerfeung begriffnen Zeit übers daupt handerfirt, juste er tür ein vogsg eiftigse Erreden Befriedigung in den verfichebenfen, ja eniggengefesten Einden, des Seifris ker, um and indrichlig Gemangtunung au erdolfnin, als Seifris kert, um and indrichlig Gemangtunung au erdolf inn annesfelie kert und beit gefallen machte, frozend fin annesfelien unt seif sich met der und werden den, der damit der dem den, dere damit der dem da, ober damit vertrugen sich pertpateil siche, sich is der damit vertrugen sich pertpateil siche, sich is der venischen und Kerfen, de kernlische und Kerfen, der neuerflichen und kernen, der in versichen und kernen, der ein versichen und kernen, der ein verfischen und kernen, der ein versichen den

<sup>1</sup> Die Rhapfoben recitirten epifche Gebichte mit einem Lorbeerftab in ber Sanb.

<sup>2</sup> Die bialogifche Form mar für philojophifce Darftellungen jo gebrauchlich, bag Dialoge bie philojophifce Litteratur bezeichnen tonnten.

Schriften bearbeitete. Ginem eigenthumlichen Buge jener Beit folgend, welche fich, um bon ber raffinirten Ueberfeinerung wieber an reinerer Auffaffung und gu einfachen Sitten gu gelangen, ber Betrachtung ber Ratur mit einem gewiffen ascetifchen Ginne gumanbte, bearbeitete Apuleius nicht allein bie naturwiffenschaftlichen Schriften bes Ariftoteles und Theopbraft, mobei er fich rubmte, ber lateinifden Sprace Die Terminologie Diefer Wiffenicaften gegeben ju baben, fonbern fiellte auch eigene Unterfuchungen au. Er trieb Anatomie und Boologie; berfteinerte Bijche, welche er in ben afritanifden Gebirgen fand, Ueberrefte ber beufalionifden Ginflut, führten ibn auf geologifche Onbothefen, in medicinifden Coriften gab er feinen Forfdungen prattifche Unmendung. Richt gufrieden mit biefer miffenicaftlichen Muftlarung fucte er bobere Ginfict auch in ben Gebeimlehren ber Religion ju gewinnen, in alle Mofterien und Orben frember Gulte, welche burch ben Reig bes Bebeimniffes bie feltfamften, oft abidredenbften Formen gu erhoben mußten, ließ er fich einweiben; auch bei ibm aingen Raturphilosophie und Comarmerei Sand in Sand. Diefen nach allen Richtungen gebenben Stubien entiprach feine nicht minder ausgebehnte Schriftstellerei über Grammatit, Bhilosobbie, Mathematit. Mufit, Raturmiffenicaften, Medicin, Agricultur, mobei er freilich faft immer nur als Ueberfeter und Bearbeiter ericeint. Gie hat feinen Ramen auch burche Mittelalter binburch erhalten ; vielfach überarbeitete ober untergeschobene Schriften , Die feinen Ramen trugen, machten auch ibn au einem Rebrafentanten ber munberiam gemiichten Runbe, welche im Mittelalter als Tradition bes claffifden Alterthums galt. Bu biefen wiffenicaftliden Arbeiten tamen außer ienen fopbiftifden Bortragen und Reben noch verschiedene Zweige ber Unterhaltungslitteratur. Er cultivirte, wie er felbft fagt, alle neun Dufen, aus feinem Schreiberoft gingen mit frommen Onmnen frivole Liebesgebichte, neben mpftifcher Philosophie auch folitbfrige Romane bervor, pon benen nur bie Detamorbhofen (Bermanblungen) erhalten finb. auch Diefe eine Bearbeitung nach bem Briechifden.

Die Haupterzählung, welche aber wesentlich als Rahmen für eine Reihe selsständiger Geschichten dent, ist einfach. Ein junger Mann Ramens Lucius, der an allem Zauberwesen lebhaftes Interesse nimmt, tommt nach Thefsalier und hofit der,

Unter ben Schriften Queians ift eine Ergablung, melde Die Beidichte bes permanbelten Lucius und feiner Begebenbeiten, bem Inhalt und ber Anordnung nach übereinftimmenb mit Apulejus, fury und luftig ergablt, nur bag fie ftatt ber falbungs. vollen Mufterienentwidelung einen berb migigen, gum Ion bes Bangen paffenben Schlug bat. Es liegt nabe, bierin bas bon Apuleius bearbeitete und burch bie eingelegten Robellen erweiterte Original ju erfennen. Wir erfahren aber, bag es auch eine griechifde, viel weitlaufigere Bearbeitung bon einem unbefannten Berfaffer gegeben bat; leiber wirb nicht berichtet, ob fie auch eingeicaltete Ergablungen enthalten babe, welche Apuleius baber hatte entlehnen tonnen. Denn bag er fie felbft erfunden habe, ift nach allem, mas wir miffen, burdans nicht mabrideinlich. Bas ibm angebort, ift bie Darftellung, und biefe ift eigenthumlich genng. Jene Beit erftrebte eine pitante und angiebenbe iprachliche Darftellung namentlich baburd, bag man anftatt bon Cicero und Sorag als Muftern auszngeben, auf Die altere Beit, auf Blautus und Cato gurudgriff. Bon ihnen entlebnte man Borter und Benbungen und fucte in biefem Ginne auch felbft bie Sprache weiter ju bilben. Ronnte ein folder fünftlicher Broces icon ju teinem einheitlichen, organifden fprachlichen Musbrud fubren, fo famen nun noch bie gang entgegengefetten Runfteleien einer raffinirten Rhetorif birgu, um bas Beraltte modern aufzunuhen, und bradten eine gespreiste Affectation, einen spielenden Allingtlang hervor, der, überhaupt unleiblich, am sichtumften die Wirtung der Ergädung beeinträchigist. Diefen Son in der Ueberfehung wiederzugeben würde auch einem Regis taum gelingen; sollte es aber gelingen, würde es nicht zu ertragen fein.

## Gine Befpenftergefdichte 1.

<sup>1</sup> Die Ergablung ift bei Apulejus Bermandl. 1, 5-19.

<sup>2</sup> Stadt in Macedonien.

<sup>3</sup> Rach einem conftanten Aberglauben mußte man mit bem rechten Gufantreten, wenn eine Reife ober überhaupt ein Unternehmen guten Erfolg haben louite.

geblichen eiligen Reife begab ich mich mit Anbruch bes Abends ine Bab : ba febe ich mit einemmale meinen alten Freund Gotrates auf ber Erbe figen, halb befleibet mit einem ichlechten gerriffenen Dantel, faum gu tennen, fo entftellt mar er burch Blaffe und Dagerfeit, wie ein gang im Elend Bertommener, ber auf ber Baffe um Almojen bettelt. Wie ich meinen Better und genauen Befannten in bem Buftand erblide, gebe ich ameifelmutbia an ibn beran und fage: "Aber, befter Gofrates, mas ift benn bas? wie fiehft bu aus? bas ift ja eine Somach! Bu Saufe bift bu als tobt beweint und fur verichollen erflart, beinen Rinbern bat bas Gericht einen Bormund bestellt, beine Frau, die in tiefer Trauer, pon Rummer und Gram entstellt, fich die Mugen faft aus bem Ropfe geweint bat, wird von ihren Eltern gebrangt, burch eine neue Beirat wieber Eroft und Freude in ihr ungludliches Saus zu bringen, und nun ericeinft bu mir bier mie ein Beivenft zu unferer größten Schanbe." "Ich Ariftomenes", erwieberte er, "bu tennft bas Schwanten, Die Angriffe und Bechielfalle meines unbeitvollen Beidides nicht!" Und bamit jog er feinen geflidten Mantel über bas von Scham gerothete Beficht, bag er fich ben balben Leib entblößte. Dies jammervolle Schaufpiel fonnte ich nicht ertragen, fondern reichte ibm bie Sand und fuchte ibn aufzurichten, er aber rief, wie er mar, verhullten Sauptes: "Lag nur, lag nur bas Schidial feinen Triumph über mich feiern!" 3ch erreichte aber boch, baf er mit mir ging, jog einen von meinen beiben Roden aus und befleibete ober bebedte ibn wenigstens raich bamit und brachte ibn ins Bab, balf ibm beim Salben und Abtrodnen und rieb ihm ben entfestichen Schmus ab; bann brachte ich ibn, ber fich mubfam fortichleppte, felbft ermattet ins Wirthsbaus. Dort lege ich ihn ins Bett, fattige ihn mit Speife, erquide ihn mit Wein und gerftreue ihn burch Ergahlungen. Goon fommt bas Behagen an Beiprach und Cherg, an Big und Rederei, ba fteigt ibm aus tieffter Bruft ein bergbrechenber Seufger auf, mit mutbenber Sanb ichlagt er fich por bie Stirn und ruft: "3ch Elender, daß ich bem Bergnugen eines fummerlichen Glabiatorenspiels nachlaufen mußte, um in folden Jammer gu gerathen. Du weißt ja recht gut, bag ich bes Berbienftes halber von Dacebonien megreifte und ale ich nach gehn Donaten burd meine Thatigfeit mit einem tuchtigen Gelbgewinn beimfehrte, murbe ich turg por Lariffa, wo ich bei ber Durchreife bas Schauspiel befuchen wollte, in einem abgelegenen Thal von einer ftarfen Rauberbanbe angefallen und vollständig ausgeplundert. 3ch felbit entfam endlich und fehrte übel jugerichtet bei einer Rneipwirthin Deroe ein, Die

awar alt aber noch gang flattlich mar; ich ergablte ihr bie Umftanbe meiner langen Reife und eiligen Beimfehr, meiner heutigen Beraubung und flaglichen Mighandlung, worauf fie mich freundlich aufnahm und mich umfonft als Tifchgaft und nachher als Bettgenoffen bei fich bebielt. Die eine Racht erfillte mich mit folder Raferei, baf ich meine Rleiber, bie bie Ranber aus Butmuthigfeit mir gelaffen hatten, an fie manbte, basu alles Gelb, mas ich, folange ich noch Rrafte batte, als Cadtrager mir verbiente, bis mich bie gute Frau und mein bojes Beidid gu ber Jammergeftalt machten, Die bu fanbeft." "Du verbienft aber aud," fagte ich, "bas Meußerfte zu leiben, wenn bu bie Ungucht mit einem folden Weibsbild beinem Saus und beiner Familie porgieben fannft." Er aber legte bor Schreden wie erftarrt ben Beigefinger auf ben Mund, fab fich angftlich um und flufterte: "Someig ftill und fage nichts gegen die Zauberin, baf beine unbebachtsame Bunge bich nicht icabige." "Bas ?" fagte ich, "was ift benn biefe Aneipentonigin für eine Berfon ?" "Gine Bere," fagte er "eine Bauberin, Die ben Simmel berabzugieben, bie Erbe in die Sobe ju beben. Quellen floden. Berg gerrinnen ju maden, Tobte auf bie Obermelt gu rufen, Gotter in bie Untermelt gu bannen, Geftirne gusuloiden, ben Tartarus zu erhellen im Stande ift." "36 bitte bich," fagte ich, "fleige bom Rothurn, leg bie Daste ab unb rebe menichlich." "Willft bu." entgegnete er, "eine ober zwei ober noch mehr Thatfachen horen ? Dag nicht blos Landsleute, fonbern jeber, bie fernften Aethiopen, ja fogar Antipoden rafend in fie verliebt fein muffen, bas ift nur Rinberfpiel fur ihre Runft. Bore nur, mas fie bier bor aller Augen verübt hat. Ginen Liebhaber, ber fich mit einer anbern vergangen batte, verwandelte fie in einen Biber, bamit er fich felbft bie empfindlichfte Strafe gufugen follte. Ginen Rneipmirth in ber Rachbaricaft, ber ihr Concurreng machte, machte fie gu einem Froich, und jest fist ber arme Alte auf bem Boben feines Beinfaffes und bewilltommnet feine Stammgafte mit beiferem Quaten. Ginen Abvotaten, ber gegen fie verhandelt hatte, vermandelte fie in einen Bibber und noch immer balt ber Schafetopi Reben por Bericht. Der Frau eines Liebhabers, bie ihrem Big gegen fie freien Lauf gelaffen batte, verichlog fie ben Schook und perbammte fie gu emiger Schwangericaft; alle fonnen mahrnehmen, bag bie Ungludliche feit acht Jahren mit einem Leib umbergeht, als follte fie einen Glephanten gebaren. Da fie nun foviel Unheil anrichtete, muchs ber Unwille im Publifum und man beichloß, fie am folgenden Tage burch Steinigung ju beftrafen; aber ben Blan mußte

fie burch ihre Bauberipruche ju vereiteln. Bie einft Ded ea burch ben Aufidub eines Tages, ben fie von Kreon erlangte, fein Saus, feine Tochter, ben Bater felbit mit ihrem Dochgeitsgeschent in Flammen feste, fo verichlok fie durch Beichwörungen, welche fie Leichen mit in die Gruft gab ! - fo ergabite fie mir felbft in ber Truntenbeit - alle in ihren Saufern mit fo bamonifcher Rraft, bag zwei Tage lang tein Schlog geöffnet, teine Thur erbrochen, feine Wand eingeriffen merben tonnte, bis alle unter lautem gegenfeitigem Burufen mit beiligen Giben ihr gufchworen, nicht Sand an fie gu legen und fie gegen jeben Angriff eines andern gu ichuten. Da ließ fie fich ermeichen und gab die Stadt frei. Aber ben Urheber bes Anichlags verfette fie in tiefer Racht mit feinem gangen Saufe, mit Mauern, Jundamenten, mit bem Grund und Boben, verichloffen wie es war, bunbert Deilen weit in eine andere Stadt, die auf einem hoben, felfigen, mafferarmen Berg lag. Und weil fie fo bicht bebaut mar, bag fein Blat mehr fur ben neuen Gaft mar, marf fie bas Saus vors Thor hin und ließ es ba liegen." "Das find ja wunderbare Greuelthaten, bie du da ergablit, Sofrates," fagte ich. "Aber nachgerade erichredft bu mich auch und fegeft mir grar feinen Glob ins Ohr, aber einen Burm ins Berg, bag bie Alte nicht burch einen ihrer bienenben Beifter auch unfer Gefprach erfahrt. Darum lag uns fruh ju Bette geben und, wenn wir uns burd Schlaf geftartt baben, morgen por Tages Aubruch flieben fo weit wir fonnen."

<sup>1</sup> Man hat in Grabern Bleiplatten mit Berwünfchungen und Zauberformeln gefunden, die badurch, bag man fie dem Toblen mitgab, unlösbar wirffam werden follten.

Schilbfrote gemacht fab. Ale ich nun fo am Boben liegend unter meinem Bette bervor aufmertfam Acht gebe, mas gefchieht, febe ich zwei Frauen in porgerudtem Alter, von benen bie eine eine brennenbe Lampe, bie andere einen Schwamm und ein blokes Comert trug. Go ftellten fie . fich neben ben ruhig ichlafenben Sofrates und bie mit bem Schwert hub an: "Da ift ja, Schwefter Banthia, mein fufer Endymion, mein Liebling, ber Tag und Racht meine Jugenbbluthe genof und nun meiner Liebe überbruffig mich verlaumbet und auf Rucht finnt, und ich foll wie bie vom ichlauen Obuffeus verlaffene Ralppio meine Ginfamfeit beweinen." Dann ftredte fie bie Rechte aus, zeigte mich ber Banthia und fagte: "Und bier ber gute Rathgeber Ariftomenes, ber ibm gur Flucht verbelien will und nun in Tobesanaft unter feinem Bett auf ber Erbe liegt und bas alles anfieht, bentt, er werbe nach folder Rrantung ungeftraft bavon tommen. Aber nachber ober balb, ober gleich foll er feinen Borwis von geftern und feine Reugier von beute bereuen." Als ich bas borte, wurde ich mit taltem Schweiß übergoffen, ein Fleberfroft icuttelte meine Gingeweibe, bag von ber Bewegung auch bas Bett über mir ericuttert murbe. "Wollen wir ibn benn guerft," fagte bie gute Panthia, "wie Bachanten gerreifen ober ibn in Stude gerichneiben ?" "Rein." fagte Meroe, (benn bag fie es mar, tonnte ich aus ber Ergablung bes Sofrates abnehmen,) "er foll überleben, um ben Leichnam biefes Glenben ju bestatten." Damit manbte fie ben Ropf bes Gofrates nach rechts bin, fließ ihm bas Schwert bis ans beft in bie linte Seite binein und fing mit einem fleinen Schlauch bas hervorftromenbe Blut forgfältig auf, bag auch fein Tropfen vergoffen wurde. Und bas habe ich mit meinen Mugen angeseben. Dann, bamit fie ihr Schlachtopfer gang nach bem Ritus behandelte 1, ftedte fie ihre Rechte burch bie Bunbe tief ins Eingeweibe und holte nach langem Guden bas Berg meines armen Rameraben heraus, ber, ba ihm die Lunge zerschnitten war, die Luft pfeisend burch bie Bunde entftromen lieft. Bantbig verftopfte barauf bie flaffenbe Bunbe mit bem Schwamm und fagte bagu:

Comamm, Somamm, Bafferfinb,

Hut dich ubern Fluß zu geben! Herauf raumten fie mein Bett weg, festen fich rittlings auf mich und berunreinigten mich auf etelbafte Beile.

1 Wie es beim Opferthier gefcab, beffen Eingeweibe ber Borbebeutung wegen unterfucht wurden.

Raum maren fie über bie Schwelle, ba erhoben fich bie Thuren unperfehrt, Die Bfoften richten fich auf, Die Angel fpringen ein, Die Riegel foliegen. 3ch aber, wie ich ba auf ber Erbe lag, regungelos, matt, falt, fdmukig, als fame ich eben aus bem Mutterleib, balbtobt ober eigentlich als hatte ich mich felbft überlebt, ein vollftanbiger Galgencanbibat, bachte: "Bas foll aus mir werben, wenn man in ber Frube ben Ermordeten findet? Wer wird mir alauben, wenn ich bie Bahrheit berichte? Du batteft boch um bilfe rufen fonnen, wirb es beifen, wenn bu nicht Manns genug warft, ben Beibern Wiberftand gu leiften! Unter beinen Augen wird ein Menich getobtet und bu ichweigft? warum baben benn bie Morber bich nicht umgebracht? wie tonnte nian bei folder Graufamteit ben funftigen Augeber verschonen? Weil bu bamals bem Tobe entgangen bift, wirft bu ibn jest erleiben." Unter folden Betrachtungen verging die Racht, und ba fchien es am gerathenften, in ber Dammerung beimlich zu entweichen und mich mit meiner Anaft auf ben Beg zu machen. 3d nehme alfo mein Gepad auf und fciebe mit bem Schluffel ben Riegel jurud; aber bie guverläffige Thur, bie in ber Racht von felbft aufgegangen war, ließ fich fett nur mit Dube und wiederholten Unftrengungen öffnen. "Deba, wo bift bu?" rief ich "mach bas Thor auf, ich will vor Tageganbruch fortgeben." Der Thurhuter, ber am Gingang auf ber Erbe ichlief, antwortete halb im Schlaf: "Bas? weißt bu nicht, bag bie Landftrage von Raubern unficher ift, bag bu fo frub fort willft? Wenn bu auch vielleicht ein Berbrechen auf ber Geele baft und fterben willft, fo find unfere Ropfe boch feine Rurbiffe, Die wir beinetwegen bingeben möchten." "Es ift gleich Tag," fagte ich, "und mas fonnen Rauber einem grmen Reifenden abnehmen ? Weifit bu nicht, bu Rarr, baß einen Radten gehn Babefnechte nicht entfleiben fonnen ?" Der brehte fic ichlaftrunten auf bie andere Geite und fagte : "Wer faat mir benn, ob bu nicht beinen Reifegefährten, mit bem bu geftern Abend fpat gefommen bift, umgebracht baft, und bein beil in ber Rlucht fuchft?" In bem Augenblid bachte ich, bie Erbe öffnete fich und ich ichaute bem bungrigen Cerberus geradegu in ben Rachen. Run fab ich mobl, bag bie gute Meroe mich nicht aus Mitleid verschont batte, fonbern um mich an ben Balgen gu bringen. 3ch ging alfo in bas Schlafzimmer gurud und überlegte, wie ich mir raich ben Tob geben tonnte. Da mir mein Diggefchid bas Bett als einzige Baffe barbot, jagte ich: "Run mein theures Bett, bas fo viel mit mir burchgemacht bat, einziger Beuge von alle bem, was biefe Racht bier vorgegangen ift, flebe mir jest auf bem Bege gur Unterwelt hulfreich bei." Damit lofe ich einen ber Stride los, womit es gegurtet mar, fnupfe bas eine Enbe an einem hervorragenben Ballentopf feft, mache am andern Ende einen tüchtigen Rnoten, fteige aufs Bett und ftede ben Ropf in Die Schlinge. Dann ftoge ich mit bem Fuge Die Stife fort, Die mich noch bielt, bamit von bem Gewicht bes Rorpers ber Strid mir ben bals gufdnuren follte - ba reißt ploglich ber alte faule Strid, ich fturge berab über ben Sofrates ber und falle mit ihm gu Boben. In bemfelben Augenblid tommt ber Thurhuter berein und ruft überlaut: "Bo bleibft bu benn, ber bu nachts fo übermäßige Gile hatteft und nun noch unter ber Dede fongroft ?" Darüber macht Sofrates auf, ich weiß nicht, ob von bem fall ober von bem Befdrei, erhebt fich und fagt: "Ra, bie Gafte haben recht, wenn fie bie Saustnechte vermunichen. Rommt ber Flegel bier bereingesturgt, mabriceinlich um etwas gu ftehlen, und wedt mich mit feinem Bebrull aus tiefem Schlafe." Boller Freude über Diefe unerwartete Erfceinung fpringe ich frohlich und munter auf und rufe : "Siehft bu, redlicher Thurhuter, ba ift mein Bater, mein Bruber 1, ben ich biefe Racht umgebracht haben follte." Und bamit falle ich bem Gofrates um ben Sals ibn gu fuffen, ber aber wehrte mich entfeht über meinen abideuliden Geruch ab und fragte neugierig nach bem Grunde. 3ch fonitt mit einem folechten Big, ben ich aus bem Stegreif machte, bas Befprach ab, faßte ibn bei ber Sand und forberte ibn auf, Die frifche Morgentuble jur Reife mabraunehmen. Go ergriff ich mein Gepad und nachbem ich ben Wirth bezahlt hatte, machten wir uns auf ben Weg.

All wir eine Street gegangen waren und helter Sommertschein alled betwäckte, beid ih mir aufmerfam am meinem Reitgräßterte die Stelle, wo ich das Somert hatte hineinlüßen schen und ziege det mir selbst: "Unipmager Nenlig, von Wein und Schlied beständt haft du dammers Armager Nenlig, von Wein und Schlied beständt haft der vertrechte beil, geltud, meerfeelt von dien nie Wunter im dere Schwamm ? no die frijde, breite Nambe ? Ande ? An ihm aber fact, die Reite hoden wohl gesch, daß Setzt, die flich und die Zeichun haben mich Nacht is gestände zie der mich Nacht der die gestern Mierad den Wein indet sponte, sach wir die Zeichun haben mich Nacht is der Schwam ein der die gestern mich Nacht der die gestern Nierad den Wein indet sponte, sach wir wir mit Ventigendelt der die gestern Nierad den das die die sponte mich Nacht der die gestern Nierad den das die die sponte mich Nacht der der die gestern Nierad den die flich nicht mit Blut, indeten und sonderer michtigand anderer fähligheit die mehr, "lagter etzgeden, die Genochen, die Genochen mich Nachen "die nachen "die Sponten mich Nachen "die nachen "die nachen "die sponten mich Nachen "die nachen "die nach "die

<sup>1</sup> Ramen ber nachsten Berwandticaft wurden in ber Raiferzeit im bertraulichen Berlehr haufig von nahe befreundeten gebraucht.

war es mir im Troum, als murbe ich ermorbet, ich fühlte Schmera in ber Seite, bas Berg murbe mir aus bem Leibe geriffen, und noch jest babe ich Athembeschwerben, Die Rnice gittern mir und beim Geben ichwante ich bin und ber, ich mochte wohl burch ein Frühftud meinen Rraften etwas aufhelfen." "Das Frubftud ift bereit!" erwieberte ich, nabm meinen Reifefad von ber Schulter und reichte ibm Rafe und Brob bin. Rachbem wir unter einer Blatane Plat genommen, langte ich auch au, und wie ich ibn fo gierig effen fab, fiel mir guf, baß er eingefallen und blag wie ein Tobter mar. Da flieg mir bas Bilb jener Rachtgefpenfter wieber auf und por Entfeten blieb mir bas fleine Stud Brob, bas ich eben ju mir genommen hatte, im Schlunde fteden, bag ich es nicht berauf noch binunter bringen tonnte. Auch bie vielen Borübergebenben vermehrten meine Gurcht : wenn von zwei Reifegefahrten ber eine ermorbet gefunden murbe, wer fonnte benfen, ber andere fei nicht ber Thater. 218 er eine geborige Quantitat Speife vertilgt batte, fing ibn auf ben guten Rafe an ju burften. Reben ber Blatane floß facte und trage ein Muß, beffen Baffer wie in einem ftillen Gee, bell wie Gilber und Rruftall mar. "Da," fagte ich, "ftille beinen Durft aus bem frifden Quell." Er ftanb auf, fauerte fich an einer flachen Stelle bes Uferranbes bin und budte fich. gierig ju trinfen. Raum batte er mit ben Lippen ben Mofferipiegel berührt, ba bricht bie Wunde flaffend wieder auf, ber Comamin fallt beraus, wenige Blutstropfen fommen nach. Der entfeelte Rorper mare topfüber in ben Aluft geftfirst, batte ich ibn nicht bei einem Beine gepadt und mit Dube auf ben naben Uferrand gezogen, und ba vericarrte ich meinen armen Rameraben mit bittern Thranen im Canbe. Dann flob ich voll Angft und Beforgniß fur mich felbft burch unwegfame und verlaffene Ginoben, als batte ich einen Morb auf bem Gemiffen, lick Baterland und Saus und Deerb im Stich und ging in freiwilliger Berbannung nach Metolien, wo ich mir ein neues Sauswefen grunbete.

In verschiedenen Nuanctieungen tritt biefer Glands an Geiierund Gespenster und alle Arcten von Jaudeceien nach in anberem Ergästungen berbor. Minnter wird es ein erheiternebs Wolft, wie wenn ber Jauberin, die ihren truulofen Liebspaker wieder an sich ziehen Zauberin, die ihren truulofen Liebspaker wieder an sich ziehen Van der die die die die die Jauber ausähl, von Bockfosschauf abgeschwitzen Zabten ges bracht werben und ihr Zauberwort nun bie Schläuche belebt, mit benen ber Belb bes Romans einen Strauf befteht !. Much bas rationaliftifche Element fehlt nicht gang, wie in ber Beicidte bon einem dalbaifden Bahrfager, ber mit feinen Brophezeiungen, namentlich über ben Erfolg bon Reifeunternebmungen, piel Gelb machte, bis er felbft perrath, bak er auf einer Reife ganglich berungludt fei, mas ibm benn allen Grebit nimmt 2. Deiftens aber ift Die Abficht, Graufen zu erregen. mitunter burch folde Uebertreibung, bag bie Birtung eine anbere mirb. Go wird ein Gutsbefiger burch boje Borbebeutungen eridredt, Die fich folgendermaßen haufen. Gine Benne bringt ftatt eines Gies ein lebenbiges Subn gur Belt, ein Blutftrabl quillt aus ber Erbe berbor, Biefel fommen mit einer tobten Schlange gefdlebbt, aus bem Munbe eines Sunbes fpringt ein Froid beraus, und ben Sund beißt bann ein Bibber tobt. Bleich barauf melbet ein Bote, baft bie brei Gobne bes Butsbefigers in einer Schlägerei umgefommen finb. Der erfte ift burch einen Steinwurf ju Boben geftredt und bon Sunben gerffeifct; ber ameite mirb bon einem Speer in bie Bruft getroffen, ber Speer fommt am Ruden berans und bringt fo tief in bie Erbe, bak ber Ungludliche angespiekt in ber Luft bangen bleibt; ber britte entreißt bem Begner mit' Lift bas Comert, tobiet biefen und ichneibet fich felbft ben Sals ab 3.

Reben solden bussen Neugeungen trüsstigen Bregdubens expeitert man sich gern an ber friscen Dercheit, mit wecker bei Petron in Ferigefallner, Riceros, dem Tichgenossen Trimalchios eine selbstreibte Geschäcke dem einem Werwolf ergäbli, dem auch biefe Borschlang wor im Alterstigm allgemein verbritet. Auf Trimalchios Froge, worzum er denn so stumbe on sipe und dem Rund nicht aufthue, da er doch sons sip sibes ergäble, ertlärt er sich Gereit etwas zum Bessen zu gefen, wenn ihn auch die gescheten Schulfunge.

<sup>1</sup> Apulejus Berwandl. II, 32. III, 16 ff.

<sup>2</sup> Apulejus Bermandl. II, 12.

<sup>3</sup> Apulejus Bermanbl. IX, 33 ff.

<sup>4</sup> Betron 61 1.

## Der Bermolf.

Mis ich noch Stlave mar, wohnten wir in ber engen Baffe, jest ift ba bas Saus ber Bavilla. Da fing ich, wie es ben Gottern geliebt, ein Berhaltniß mit ber Frau bes Schenfwirthe Terentius an; ibr habt ja bie Deliffa aus Tarent gefannt, bas appetitliche Rernftud. Aber nicht wegen forperlichem Genug ging ich mit ihr um, fonbern weil fie gutherzig mar. Warum ich fie auch bat, nie folug fie mir mas ab; gewann fie einen Grofden, friegte ich meinen Gechfer; mas ich batte, legte ich in ihren Bufen, und nie bat fie mich betrogen. Run ftarb ibr Dann auf feinem Gehöft. Ropf und Rragen feste ich baran, um gu ibr binauszufommen; benn in ber Roth erfennt man feine Freunde. Bum Glud mar ber berr nach Capua gegangen, um ba feine Rramftude in Ordnung ju bringen, fo hatte ich gute Belegenheit und bat meinen Schlafgefellen bie funf Millien mit mir zu geben; er mar ein Solbat, tapfer wie ber Teufel. Dit bem Sahnenfchrei paden wir auf, ber Mond ichien bell wie am Mittag. Als wir an bie Grabmaler tommen 1, macht mein Mann fich an eine Saule; ich finge berweil und gable die Sterne. Wie ich mich nach meinem Dann umfebe, giebt ber fich aus und legt feine Rleiber neben bie Lanbitrafe bin. Dir fleigt ber Athem in bie Rafe, ich ftanb ba wie tobt. Er befprengt feine Rleiber und ift mit einmal ein Bolf. Dentt nicht, bag ich fpage, um feinen Breis ber Welt möchte ich lugen. Aber, mas ich fagen wollte, fowie er ein Bolf geworben mar, fing er an gu beulen und lief in ben Balb. 3d mußte erft gar nicht, wo ich mar, bann ging ich hingu, um bie Rleiber aufzuheben, aber bie maren gu Stein vermanbelt. Wer nun balb por Angit bes Tobes geftorben mare, bas mar ich. Aber ich sog mein Schwert und haft bu nicht fo fannft bu nicht folug ich auf alle Schatten fos, bis ich an bas Behoft meiner Freundin tam. Bleich wie ein Gefpenft trat ich ein, ber Athem verging mir, ftrommeis flog ber Schweiß, bie Augen erlofchen, faum fonnte ich enblich wieber ju mir felbft tommen. Die gute Deliffa munberte fich, bag ich fo fpat anfpagiert tam und fagte: "Wenn bu fruber getommen mareft, hatteft bu uns noch helfen tonnen ; ein Bolf brach ins Beboft ein und bat bie Schafe gemehelt wie ein Schlachter. Aber er bat fein Theil gefriegt, wenn er auch bavon gefommen ift, benn unfer Anecht bat ibn mit ber Lange am

<sup>1</sup> Un ben Lanbftragen legte man ju beiben Seiten Grabmaler an.

Die vorhin bei Apulejus ermähnten Kraftftude erinnern an ein anderes Genre, wo ahnliche Dinge vortommen; als Beifpiel folge

## Gine Raubergeicichte1.

Raum im fiebenthorigen Theben angelangt, funbicafteten wir nach Raubermethobe forgialtig Die Bermogensperhaltniffe ber Ginmobner aus. Da hörten wir von einem Becheler, Chroferos, ber viel Gelb hatte, aber aus Furcht por ben Leiftungen und Ausgaben öffeutlicher Ehrenamter" mit großer Schlaubeit feinen Reichthum verborgen bielt; armlich gefleibet, lebte er fparfam, allein und einfam in einem fleinen aber feften Saueden und hutete feine Gelbfade. Auf Diefen beichloffen wir ben erften Angriff ju machen, ben einen Begner bachten wir leicht ju befiegen und bann in aller Bequemlichfeit fein Beib fortgufchaffen. Unverweilt begaben wir uns mit Ginbruch ber Racht por fein Saus. Um nicht bie Rachbaricaft burd Geraufd aufmertiam zu machen, follte bie Thur meber ausgehoben noch eingeschlagen werben, fonbern unfer Anführer Lamachus im Bertrauen auf feine oft erprobte Befdidlichfeit brachte feine Sand facte allmablich burch bas Loch, woburch ber Schluffel gestedt wird, um ben Riegel gurudguschieben. Aber biefer nieberträchtige Rerl, ber Chryferos, ber machte unb alles borte, mar langft in lautlofer Stille porfichtig berangefclichen und beftete mit einem ftarten Ragel bie Sand bes Sauptmanns mit ein paar tuchtigen Sammerichlagen an bie Thur feft, flieg bann auf's Dach feiner Butte und rief mit lauter Stimme, jeben Rachbarn namentlich, um

<sup>1</sup> Apulejus Bermandl. VII, 9-21.

<sup>2</sup> Die öffentlichen Aemter verpflichteten gu manchen toftfpieligen Leiftungen, sodag man fich biefer Ehre auf alle Weife gu entgieben juchte.

Gulfe, fein Saus brenne, fo bag alles aus ber Rachbaricaft voll Angft und Schreden berbeilief. In Diefer Befahr mußten wir uns enticheiben, ob wir unferen Rameraben preisgeben ober felbft tobten wollten, ba fiet uns ein Ausfunftsmittel ein, bem er feine Buftimmung agb. Dit einem rafchen Schuitt trennten wir feinen Urm von ber Schulter und liegen ben Unterarm im Stich; die Bunde verbanden wir mit Lappen und Lumpen, damit die Blutstropfen nicht unfere Spur verrathen follten und ichleppten Lamachus mit uns fort. Bir mußten uns aber trot ber brangenben Befahr nach ibm aufhalten, und ba er nirgende ficher bleiben und auch nicht fo raich mit forttommen tonnte, beichwor uns ber großgrtige Mann mit wahrhaftem Setbenmuth bei bem Berbruberungseid, einen tapferen Rameraben von feiner Quat und ber Ausficht auf Befangenichaft gu befreien; obne bie Sand, mit ber er gu morben und ju plundern gewohnt fei, tonne ein braver Rauber nicht teben, er fei gufrieden, wenn er freiwillig von ber Sand eines Freundes falle. Da er ju bem graufamen Freundschaftsbienft niemand bereben fonnte, nahm er fein Schwert in die Linte, fußte es und fließ es fich fetbft in die Bruft. Boll Berehrung fur unfern fuhnen Auführer bullten mir bie Leiche in Leinentucher und versentten fie ins Deer - bas ift nun bie unermegtiche Bruft bes großen Lamadus, ber ein feiner Thaten wurdiges Enbe fand.

Der ungludtiche Ausgang Diefes Unternehmens fonnte Alcimus nicht von neuen Ginbruchen abhalten. Er war in bas Saus einer reichen Alten gebrungen und in ihr Schlafzimmer im oberen Stod getommen. Auftatt nun die Alte im Schlafe fofort gu erftiden, wie er gemufit batte, fing er gleich an, uns, bie wir braufen marteten, alle Sachen burch bas breite Fenfter hinunter gu merfen. Als er alles ausgeräumt batte und fich noch an bas Bett ber Alten machen wollte, ber er die Dede weggog um fie binunterguwerfen, fallt bie nichtswurdige Creatur ibm gu frugen und ruft: "Warum willft bu mein bischen Lumpentram meinem fteinreichen Rachbar ichenten, mein Cobn, auf beffen Soof biefes Fenfter hinausgeht?" Alcimus läßt fich badurch täuschen und gerath in Beforanife, baft bas, mas er uns quaemorfen gu baben glaubte. in ein frembes Geboft getommen fei. Mus Borficht, um fich alles angufeben und die Berhaltniffe bes benachbarten Saufes zu ichaken, lebnt er fich aus bem Genfter, und wie bas alte Schenfal fieht, bag er fich unborfichtiger Weise weit vorbeugt, gibt fie ibm einen Stoß, ber, wenn auch fcmach, weil er ptoklich und unerwartet tam, ihn aus dem Gleichaewicht brachte und, mabrend er nichts abnend fich umfab, berunterfturgte. Ungludidiscenseife fiel er vom der Höße ferunter auf einen großen Stein und zerbrach sich die Aippen. Unter Strömen vom But fonnte er uns nur noch erzählere, was vorgegangen wor, und wurde bald vom seinen Leiden erlöße. Auch diesen schaften wir aus Weer und versentlich in als Gestellsmann für unseren Kanadaus.

Rach biefem boppelten Berluft gaben wir es auf, in Theben weitere Berfuche zu machen und zogen uns ins benachbarte Plataa. Da iprad alles von Demodares, ber ein Glabiatoreniviel geben wollte. Er mar ein Manu von guter Serfunft, großem Bermogen und burch feine Freigebigleit befannt, ber auch bie öffentlichen Luftbarfeiten mit einem feines Reichtbums murbigen Glange ausstattete. Nur ein großer Rebner tonnte alle Einzelheiten ber großartigen Buruftungen aller Art angemeffen ichilbern. Da waren Glabiatoren von berühmter Tapierfeit, Jager von bewährter Bewandtheit, jum Tobe verurtheilte Berbrecher, Die in aller Geelenrube fich jum Graf ber milben Thiere maften liegen. Da maren thurmhobe bolgerne Dafdinen mit beweglichen Stodwerten, wie fahrbare Saufer, bunte Schilbereien, icon gefchmudte Rafige für bie Thierbete. Und mas für eine Menge ber periciebengrtiaften Beftien! Denn feine Berbrecher follten von eblen Thieren gerfleifcht werben. Bor allem hatte er ein Bermogen barangewandt, eine große Dlenge von Baren gujammengubringen, Die er auf eigenen Jagben gefangen, mit großen Summen ertauft, burch Freunde von allen Geiten ber geichenft erhalten batte und unter forgfältigem Berichlug 'mit großem Aufwand futterte. Aber biefe glangenden Borbereitungen gum öffentlichen Beranugen entgingen nicht ben icheelen Bliden bes Reis bes. Die Thiere, burch bie lange Gefangenichaft ermattet, von ber Sonnenhite ericopit, burch ben Dangel an Bewegung erichlafft, murben von einer ploglichen Geuche ergriffen und auf eine fleine Bahl redueirt. Auf ben Strafen lagen halbtobte Beftien wie Schiffswrads umber und Die gemeinen Leute, welche ber Mangel gwingt, ohne Auswahl auch nach wiberwartigen Nahrungsmitteln ju greifen, wenn fie nichte toften, nabmen fich bie Braten mit, welche fie auf ber Strafe fanben. Unter biejen Umftanben faffe ich mit einem Rameraben einen fclauen Blan. Bir tragen einen Baren von gang ungewöhnlicher Größe, als gebachten wir ibn gu vergebren, in unfere Berberge; bort gieben wir die Baut forgfaltig ab, jo bag bie Tagen und ber gange Ropf bis gum Raden unverfehrt bleiben, ichaben bie innere Geite ab und laffen fie mit Miche beftreut an ber Conne trodnen. Wahrend Die Connenftrahlen fie aus-

borren, nahren wir uns von bem Fleifch und entwerfen unferen Felbjugsplan fo, bag einer, ber fich mehr burch Beiftes- als Rorperftarte auszeichnet, freiwillig fich in Die Barenhaut fteden, bem Demochares ins Saus gebracht werben und bei gunftiger Gelegenheit Rachts uns bie Thure öffnen follte. Richt wenigen von ber tapferen Banbe gab ber fühne Plan Rühnheit jur Ausführung; por ben übrigen aber murbe einstimmig Thrainteon ermabtt, bas gefahrliche Bagftud zu übernebmen. Dit heiterer Diene ftedte er fich in bie weich und geschmeibig geworbene Barenhaut; bann nabeten wir bie Ranber wieber aufammen und verbedten bie feinen Rabte mit bem barüber geftrichenen gottigen Saar, burch ben Schlund, mo ber Raden bes Thiers meggeschnitten war, amangten wir den Rowi des Thrainleon und gaben ibm durch fleine Ginichnitte bei ber Schnauge und ben Mugen Spielraum gum Athmen. Rachbem wir unferen tapferen Rameraben fo völlig verthiert hatten, , ftedten wir ibn in einen um magigen Preis erhandelten Rafig, in ben er mit ftandhafter Entichloffenbeit felbit raich hineinkletterte. Rach Diefen Borbereitungen ichritten wir gur Musführung unferer Rriegslift. Bir hatten ben Ramen eines gewiffen Ritanor erfundet, ber in Thracien lebte und burch intime Freundichaft mit Demochares verbunden mar; in beffen Ramen faßten wir ein Schreiben ab, in welchem er als auter Freund feine Jagbbeute jum Beident überfandte. Am fpaten Abend brachten wir unter bem Gout ber Duntelheit Thrainteon in feinem Rafig mit bem untergeschobenen Brief bem Demochares, ber gang erftaunt über bie Groke bes Baren und hoch erfreut über bie fo ermunicht tommende Liberalität feines Freundes uns als Ueberbringern gehn Goldjtude auszugahlen befahl. Gine Menge Menfchen ftromte bergu, wie iebe Reuigfeit gum Schauen anguloden pflegt, und ftaunte bas große Thier an, aber Thrafpleon mußte gefdidt bie fich bingubrangenben Reugierigen burch brobenbe Bewegungen gurudguicheuchen. Es mar nur eine Stimme ber Befriedigung, bag bas gunftige Beidid bem gludlichen Demochares nach foviel Berluften einen folden Erfat barbot. Er befahl nun, bas Thier fogleich mit aller Borficht aufe Land gu bringen, aber ich machte bagegen Borftellungen. "Gieh bich ja vor," fagte ich "bas durch ben Sonneubrand und bie lange Reife ermattete Thier in Befellicaft anderer ju bringen, Die noch bagu, wie ich hore, nicht bei guter Bejundheit find; forge lieber für einen geräumigen luftigen Blas bei beiner Bohnung, wo moglich neben einem erfrifchenben Baffin. Du weift ig, bag biefe Thiere in bichten Balbern und fublen Grotten an luftigen Quellen ihr Lager haben." Durch biefe Grinnerung bebenttich gemacht und im Anbenten an die vielen ju Grunde gegangenen Thiere aab Demochares aleich nach und biek uns nach unferem Ermeffen einen Plat für ben Rafig ausfuchen. "Bir find auch bereit," feste ich bingu, "bier bei bem Rafig bie Racht über Bache gu batten, um bem von Sige und Ermubung arg mitgenommenen Thier gur rechten Beit Gutter zu geben, wie es gewohnt ift." "Bir brauchen euch teine Beichwerbe ju machen," erwieberte er, "bie gange Dienericaft ift mit bem Warten ber Baren feit langer Beit vertraut." Darauf verabichiebeten wir uns und gingen jum Stadtthor binaus, mo wir vom Wege abwarts und entlegen ein Grabmal erbtidten. Da machten mir bie atten balb verfautten und aufgebedten Garge von ihren in Ctaub und Miche gerfallenen Bewohnern frei, um Raum fur bie Banbe gu geminnen, und jogen nach ber alten Rauberregel ju ber Beit, wo ber erfte Schlaf bie Beffunung ber Dleufchen gefeffett balt, in monbicheinfofer Dunkelbeit, mit Comertern bewaffnet im geordneten Buge por Demochares Saus, wo wir uns gur Blunderung bereit aufftellten. Ehrafpleon, ber ebenfalls bas richtige Raubertempo mabraenommen batte, froch zu gleicher Beit aus bem Rafig und machte fogleich bie Bachter, Die neben bem Rafig eingeschlafen waren, sowie ben Thurbuter mit bem Schwerte nieber, öffnete uns bas Thor und fuhrte uns, die wir rafch ins Saus eingedrungen waren, ju einem Speicher, in ben er Abende bas Gelb batte bineintragen feben. Rachbem wir biefen mit Gewatt erbrochen hatten, bieft ich jeden Rameraden fo niet Gold und Gilber, als er tragen fonnte, in unfer ficheres Tobtenbaus fortichaffen und bann fo rafch ats möglich wiedertommen, um fich mit neuer Beute gu belaben; ich wollte für aller Beftes allein gurudbleiben und am Gingange bes Saufes alles genau beobachten, bis fie wiederfehrten. Die Ericheinung bes Baren, ber im Saufe herumlief, tonnte, wenn ja einer ber Stiaven ermachte, als Schredmittel bienen. Denn auch ein Mann von unerichrodenem Duth wurde, wenn ibm ein Bar von ber Große, jumal in ber Racht, unvermuthet begegnete, die Flucht ergreifen und erichredt in feinem Bimmer fich einschließen, um ficher gu fein. Aber unfere forgfamen Borbereitungen burchfreugte ein ungludseliges Ereignig. Babrend ich mit gefpannter Aufmerffamteit ber Rudtebr ber Befahrten entgegenfab , tommt ein Eflave, offenbar burch gottliche Schidung aufgewedt, fachte beraus, fieht ben Bar frei im Saufe berumlaufen, ichleicht ichweigend vorfichtig wieber hinein und metbet allen im Saufe mas er gefeben. Gofort ift bas

Saus von ber gabireichen Dienerschaft erfüllt, Fadeln, Rergen, Lichter, affer bentbare Erleuchtungsapparat erheitt bie Duntelheit, feiner von ber gangen Daffe tommt unbewaffnet, mit Anitteln, Speeren, Schwertern ausgeruftet, befegen fie die Bugunge und begen großohrige gottige Jagdhunde auf bas Thier. Babreud biefer Tumutt fich erhob, machte ich mich aus dem Saufe fort und fab binter der Thur verftedt, wie Thrainteon fich ber Sunde gu erwehren ftrebte. 3m Angeficht bes Tobes, ber unvermeiblich ichien, fampfte er feiner und unfer eingebent, wie ein belb mit feiner atten Sapferfeit, babei veraaft er feinen Augenblid ber Rolle. welche er übernommen batte, und brachte es burch immer wechselnde Stellungen foweit, bag er fich aus bem Saufe berausmalgen fonnte. Aber auch bier im Freien tonnte er bie Flucht nicht ergreifen. Denn aus ben nachften Stragen fturgten wilde Sunde in Menge berbei, wetche ibn mit ben aus bem Saufe nacheilenben angriffen. Welch ein jammerpoller Aubtid! Unfer Thrainteon von einer Meute muthenber Sunde umringt und angegriffen und mit ungabtigen Biffen gerfleifcht. Unfabig ben Schmerg gu ertragen, miichte ich mich unter bie berbeiftromenbe Menge und rief ben Berfolgern gu, wodurch ich ibn allein noch retten fonnte: "O was für ein iconer Bar geht uns zu Grunde!" Aber meine Lift bati bem ungtudtiden Jungting nichts. Gin großer farter Menich, ber aus bem Saufe bergutief, ichteuberte mit voller Dacht feine Lange bem Baren in ben Leib, bann ein anderer, und bath gewannen fie Duth und griffen ihn auch in ber Rabe mit Schwertern an. Thrafpleou, Die Bierde unfrer Bande, beffen Belbenmuth erft mit bem Tobe gebrochen wurde, verrieth fich burch feinen Laut ber Klage ober bes Jammers, jonbern btieb ftanbhaft mit thierifdem Brillen und Brummen feiner Maste treu und bachte, mabrend er fein Leben bingab, an feinen Rubm. Und fotche Furcht hatte er bem Saufen eingeflößt, daß bis es hell wurde und weit in ben Morgen hinein niemand bas batiegende Thier auch nur mit einem Finger zu berühren magte. Endlich machte fich ein Dekger beran, iconitt ben Leib auf und enbedte ben Rauber, ber barin ftedte. Go ift Thraipleon uns entriffen, aber er lebt im Nachrubm fort.

Diefe Geichichte und mehr noch andere Jüge, die minder absichtlich angebracht um so ftartere Beweise bieten, zeigen, wie unficher damals Strafen und Ortichaften waren. Dio' er-

<sup>1</sup> Caffius Die LXXVI, 10.

gablt, bag unter Ceberus ein gewiffer Bulla eine Rauberbande von 600 Mann guiammenbrachte und bamit gwei Nabre lang Stalien brandicate, ohne bag bie ausgefandten Eruppen etwas gegen ihn ausrichteten. "Burbe er irgendwo gefeben, fo mar er nicht zu faffen ; wurde er aufgefunden, war er nicht zu feben; war er ergriffen, verfcwand er unter ben Sanden; fo groß war feine Freigebigleit und Golaubeit." Er wußte, wer bon Rom abiubr und in Brunduffum landete, wie biel ibrer waren und mas fie bei fich batten. Sandwerter nahm er mit fich, aab ibnen zu arbeiten und eutlieft fie reich beidentt. 216 einige feiner Rameraben gefangen und gur Thierhebe verurtheilt waren, ging er jum Rertermeifter, aab fich für ben Dagiftrat einer Stadt aus, ber fur feine Spiele folde Rampfer gebrauche, und fpielte feine Rolle fo aut, bag man ibm feine Leute mitgab. Bu einem Centurio, ber gegen ibn ausgefandt war, tam er berfleibet, betlagte fich bitter über Bulla und erbot fich die Colbaten ficher gu feinem Lager gu führen, brachte fie aber in einen Sumpi, wo er fie gefaugen nabm. Dann liek er bem Centurio bas Saar ichneiben und ichidte ibn mit bem Auftrag gurud: "Sag beinen Berren, fie follten ibre Stlaven orbentlich balten. bamit fie nicht unter die Ranber geben." Bulest murbe biefer antite Fra Diapolo pon einer Beliebten perratben, Die fich burch Belb gewinnen ließ, ibn, als er in einer Soble ichlief, ausguliefern. Golden Berichten eines Siftorifere gegenüber tann man fich nicht munbern, wenn die Rauber auch in ber Robelle eine Rolle fpielen.

Einen giemlich beriten Raum nimmt natürlich die Erotif im Anipruch und Liebealdenttene verfichtener Mrt werden jonobl unter den Tegeschnien des Lacius felbs, als in den eingelegten Rovellen mit Zorliche ergählt. In vielen ih das finntlige Etement berbefichen, das fich vorch den angen koman hindurch zicht, im eingelenn Jugen überall geroorficht und voolgrichteilich nicht wenig diefertagen fals, dem Aus hopfichteilich Lebeil zu verschaffen. Es is im Grunde digfekte Lectungen nach einem flare len finntlichen Reis, welches in den lasteinen Liebesgrichslichen, in dem hauftralbenden Gehopfiere und Getauferzählungen und ihem Mylterienspränge feine Leftenbaum fann. Dem Uster hot und er den in liefer Sechatung geten wollen, der Vollet und men der in liefer Sechatung geten wollen, der Worlet und men der in liefer Sechatung geten wollen, der Worlet

ius bat es bamit ichwerlich ernfter gemeint als Schifaneber mit ber Bauberflote. Fand ber Gingeweihte an ber Sindentung auf ihm werthe Gebeimniffe ein besonderes Intereffe, befto beffer ; auf bas große Bublitum follte bie frembartige glangenbe Detoration ibre Birtung machen, und machte fie. Uebrigens ift in ben Liebesgeichichten allerdings Abwechelung. Dochpathetifch ift Die Ergahlung bon ber Rache ber 6 barite. Gie wird als Brant bon Ranbern entführt, findet in der Soble ben bermandelten Queins und macht auf feinem Ruden einen Gluchtverfuch, ber aber beibe wieber in bie Sante ber beimtebrenben Ranber liefert. Ghe biefe bie granfamfte Todesftrafe an ihnen vollziehen, führt fich Tlepolemns, ber Brantigam ber Charite, berfleibet bei ben Raubern ein und weiß fie durch Freigebigteit und geichidtes Menommiren fo für fich einzunehmen, daß fie ihn gum Sauptmann mablen und ihm Charite guibrechen. Rachdem er fie burch einen Schlaftrunt betaubt bat, lakt er fie gefangen nehmen und führt die Braut im Triumph beim fammt bem treuen Gfel, ber gur Belohnung aufe Land gu freier Berpflegung gegeben wirb. Rachbem er bort mehrere Abentener beftanben hat, ericheint eines Morgens ein Diener aus bem Saufe ber Charite, beruft fammtliche "Bferbe- Schaf- und Rinderhirten" und berichtet ihnen bas Ende ber Charite, eine Geidichte "würdig, bon folden, benen bie Gabe bes Stils beideert, ibren Berten einverleibt su werden." Abulejus hat denn auch ihr feinen Stil fo angebeiben laffen, bağ es einiger Befdrantung bebarf, um fie für uns lesbar gu machen.

## Beibliche Race 1.

and de describentes deut iche ein junger Mann von guter herlunt, glünzender Celltung, gespien Vermögen, der ein Kurbrichten in Tinten und Kusishmeilungen gemöhnt, mit Künderbanden im Gimergländnist, ja durch blutigen Morde deflectt. The ziplius hiefer, nu ho jevad man von ihm. Nie Ebariit beirathsflühg von, deinen trop feiner vor allen Freiern mit ledensfahltlicher Benerdung vor; allein trop feiner vorrahmen Geburt, trop feiner anheilunfam Gefgender erhipt er ein spiniptie Jurichteilung. Auch mod als die Jungfau dem beaten Lepo fein us verschlit von, nähret ein Sellten die Kveinschaft, die

<sup>1</sup> Die Ergablung ift bei Apulejus Berwandl. VIII, 1-14.

nur durch ein Verbrechen bestiedigen somte, umd bostte für diest auf gelegene Zeit. Alle Gharite durch die eitst um den Night siene Veräultgame aus den Sänden übere Räuder befreit war, äußerte er vor allem Glädenünstenden ist ethalte freude, daß man ihn mit Rüdfickt auf siene Erlegen eindem wiste. Too bemapte er zu wiederholten Beducken, nud jede neue Unterfastung mit der reizenden jungen Fran isch die Flamme sieher einer Keinstellen fläster aufledern Jours folge r feine Wäglickfeit sie zu befriedigen, dem Gharite, die nur in ihrem Gemahl tedte, zur Unteren zu verfüstern, erfannte er selfel als unbenfast und, wenn es denfüs genesfen wäre, der fessfälligen Bewochung wegen als unsuspfüsedar; dennoch sonnte er seiner Begierde wicht wieder wieden.

Gines Tags ging Tlepolemus mit Thrafpllus auf die Rebjagb, benn bie gefährliche Jagb auf Gber und Buffel geftattete ibm Charite nicht. Gin bewaldeter Sugel mar mit Regen umftellt und bie gut abgerichteten Sunde murben lougelaffen um bas Bilb aufzufpuren und mit Gebell bervorzutreiben. Da brach aus bem Didict gang unerwartet ftatt eines Rebbods ober einer Sindin ein furchtbarer Cher mit glubenben Mugen, ichaumenbem Daul, Die Sauer webend, muth. ichnaubend bervor. Die nachften Sunde marf er mit aufgefdlittem Bauch bei Geite, brach burch bie Rege und fturmte auf uns ein. Entfest und ohne Baffen, floben wir pach allen Geiten und fuchten uns burch die Baume ju beden. Ibrafpflus aber, ber feine Beit gefommen fab, rief bem Elepolemus ju : "Collen wir in weibifcher Furcht wie die Eflaven flieben und die flattliche Beute aus ben Sanben laffen? Muf, gu Pferbe! ergreife ben Jagbfpieß, ich nehme bie Lange." Ohne Bergug reiten fie auf ben Gber gu, ber ihnen mutbend entgegenrennt. Elepolemus, ber voraus ift, trifft mit bem Spieg bas Thier in den Ruden, Thrafyllus verfehlt es icheinbar, verwundet aber bas Bferd des Tlepotemus inden binteren Schenfel, in feinem Blut fturgt es gufammen und wirft feinen Reiter ab auf bie Erbe bin. Wie er baliegt, ereift ibn ber Gber und gerfleifcht ibn mit ben Sauern; ber eble Freund aber, ben er flebentlich um Bulfe anruft, bobrt ibm noch bie Lange in Die Seite, bann erlegt er nicht ohne Anftrengung ben Gber. Mis wir nun aus unferem Berfted berbeieilten, marf er fich auf ben Leichnam und erheuchelte mit Mienen und Geberben ben heftigen Schmers, nur Ehranen tonnte er nicht berauspreffen. Das Berücht pon bem Schredenefall tam in bie Stadt und brang au ben Ohren

der Honrie. Wie wochfinnig vor Schwerz stürmte sei in rofendem Zauf durch die beieber Gossen. der Acte und Filmere, und riet gerzueistungswoll dem Vamen übers Gotten. Die Bürger janmeiten sich und söglere ihr voll Theilnahmen. Vie ihr der verigionen erbliefte, stürzte sie desimmungstos über ihn her, und derinde hälte sei ihren Geist aufgegeben, nur mit Widse brochte man sie wieder zu sich, Tietliche wurde siectsich wirter allameiner Tawuer bestättet.

Thorpflus gönnte in einer ungezömten Leiderlögel i tierem mithenden Schmerz nicht einmal die Zeit sich zu besänstigen, sondern mogte ed, als sie nach über Richbung zerriß und sich Schwerzer rauste, sie vom Alle gerind vom Alle Englen und Schmen überfagt, was gescheben iet, sieg die Annung in ibr auf, netche Kolle Throspilus spiete. Und in der Angele eine die ei

<sup>1</sup> Gine folde Darftellung ber Berftorbenen im Bilbe einer Gottheit , fowohl auf bem Grabe als in einer haustapelle war etwas Gewöhnliches.

Mörders! 'Die blutigen Wunden, welche deine Thranen benehten, rührten nicht allein vom Zahne des Sbers her: Thrafyllus Lange hat mich dir geraubt." Dann berichtete er ihr alles, wie es geschehen war.

Sharite bradfte bie Radt unter Thrainen und in heitiger Aufregung us. Mer lie feitlie Niemend bon bem additifiem Gefchig etwarten in bei in ber bei ben den aber bei habe den Gentfalus, ben Berrichter un krone und birem inmenentlen Eche ein erde zu mochen. Richt fange, fo fam Thrafplins mit neum Benerbungen. Sie feine lieg efeigen ob, und bo er richt aufgerte instandig in fes und bos ichne Beib olget fie mit übertigter Eift: "Bis jeht fleit und bos ichne Beibe bei gelichten Mannes, beines Ortzensfreundes, mit vor ben Mugen, noch umfang mit her lifte boude feiner Beifen, and feld mein Liepolemus in meinem Bergen. Genne bem berechtigten Schmerz her armen Frau bir Jeht, bis bos Aller trefilt ist. Das siedert and meine Gibre und bein eigenes Wohl, damit nicht ber Schalten bes beteilbigten Genoßeit ründen geren bis aufflicher.

Throfylius von mit allem wohl pafrieden, acquodynte nichts Gafinnmen und wußte faum, wie er feine Ungedwind bemeistlern follier. Knidisch, die ein Vierud genorden war, Rellie er sich gann nach Verschiftlierin; die Klie führte ibs in de Schafgemach, die ibn die Verschiftlier und die die Verschiftlieren der Verschiftlieren von die von der die von die

Tob. Du follft bas Licht nicht mehr erbliden, wie ein Schatten follfi bu in der Finsterniß wandeln: erwache aus der Nacht bes Schlass gur Finsterniß der Rache!"

## Gin Liebesichwant's.

Du fennst doch ben Barbarus, ben Ortsvorsteher, ben bie Leute feiner Biffigfeit wegen ben Scorpion nennen. Der hat eine Frau

1 Die bekannte Erzählung bei Petron (111 f.) findet fich im Buch bon den fieben Meistern, und blieb ein Lieblingsgegenstand der Robellisten und Dramatiser.

2 Die Ergäßlungen bei Mpulejus vom Liebhaber, ber fich burch Riefen verräth (Bermand, IX, 24 fi.), und vom Galan, der fich int Jag verftedt, das er dem betrogenen Efpemann abfauft (Berwandt, IX, 5 fi.), find bei Bocca (Dec. V, 10. VII, 2).

3 Die Ergählung ift bei Apulejus Bermandl. IX, 17-21.

aus auter Familie, von ungewöhnlicher Schonbeit, Die er mit ber anaftlichften Borficht im Saufe unter Berichluß halt und bemacht. 216 er neuerbings eine Beichaftereife porhatte und bie Reufcheit feiner theuren Gattin por jeber Berfuchung ficher bemabren wollte, gab er einem Stlaven von langit erprobter Treue Dinrmer inegeheim ben Auftrag, über feine Berrin ju machen, und brobte ihm mit Rerfer und Banben, ja mit bem graufamften Sungertob, wenn ein Menfch auch nur im Borbeigeben fie mit bem Finger aurührte, und ichmur ihm bas mit einem beiligen Gibe bei allen Gottern gu. Rubig trat er nun feine Reife an. ba er fo ben in Schreden gefetten Myrmer als beforgten Mufpaffer feiner Frau gurudließ. In feiner Bergensangit ließ ber feine herrin benn auch nirgends bingeben, war ihr ungertrennlicher Befellicafter, wenn fie bei ber bauslichen Arbeit faß, und bei bem unbermeiblichen abendlichen Gange ins Bab folgte er ihr wie angeheftet und ließ ben Bipfel ibres Gewandes nicht los. Go bot er allen Scharf. finn auf, um feines Umts mit ber größten Gewiffenhaftigfeit an marten, Aber bem Spurfinn bes Philetarus tonnte bie Schonheit einer angesebenen Dame nicht entgeben. Durch ben allgemeinen Ruf ihrer Reufcheit und bie übertriebene Strenge ber Aufficht angespornt und entiflammt, alles ju magen und ju erbulben entichloffen, ruftete er fich mit aller Dacht die wohlbemachte Festung zu erobern. Er mußte aus Erfahrung, wie gerbrechlich menfcliche Treue fei, baß Gelb alle Schwierigfeiten befiegt und ein golbner Schluffel auch eiferne Thore öffnet. Mis baber ein gunftiger Bufall ibn ben Myrmeg allein treffen ließ, offenbarte er ihm feine Leidenschaft und beschwor ibn fußfällig, ihm aur Linderung feiner Bein bebulffich au fein, fein Tob fei eine beichloffene Sache, wenn er nicht balb ans Biel feiner Muniche gelange; er verlange eine Rleinigfeit, bei ber nichts ju fürchten fei, Abenbs unter bem Schut ber Duntefheit wolle er fich einschleichen und einige Mugenblide verweilen. Indem er ihm gurebete, fette er gugleich einen wirtiamen Reil ein, um bie feften Grundfabe bes Gflaven gu ericuttern. Er hielt ibm eine band voll frifch gepragter blanter Golbftude bin, bon benen gwangig fur bie Schone, gebn fur ibn bestimmt feien. Myrmer ichauderte por bem unerhörten Bagftud gurud, hielt fich beibe Ohren ju und machte fich eilends babon. Aber ber Glang ber Golbitude flimmerte ibm beffanbig por ben Augen; als er weit bapon mar und rafden Schritts nach Saufe tam, fab er bie iconen blanten Stude immer bor fich, im Beift glaubte er bie reiche Beute gewonnen gu

haben, in Unruhe und 3miefpatt gerrten bie Bebanten ben armen Teufel gwijchen Treue und Bortheil, Strafe und Beminn bin und ber. Bulest befiegte bas Golb felbft bie Tobesfurcht. Much bie Entfernung befanftiate feine Begierbe nach bem Golbe nicht, feine Rachtwache florte Die Stimme ber Sabfucht; mabrend Die Drobungen feines Seren ibn au Saufe bielten, todte bas Golb ibn binaus. Schlieflich big er ber Scham ben Ropf ab und brachte obne Umftanbe bei ber Sausfrau feine Bolichaft an. Dieje machte ber ben Frauen angeborenen Leichtsertigfeit alle Ghre und vertaufte ohne Beiteres ibre Schonbeit für ben bargebotenen Cotb. Boll Freude über feinen Treubruch eitt Myrmer, bas Gold, bas er ju feinem Berberben erblidt batte, nun auch wirflich ju erhalten, er melbet bem Bhiletarus, mit welcher Anftrengung es ibm gelungen, feine Bunfche ju erfullen, und verlangt auf der Stelle ben beriprochenen Lobn. Er betommt ibn, und nun balt ber gludliche Murmer Golbftude in feiner Sand, Die nur an Rupfermungen gewöhnt mar. Rachbem bie Racht eingebrochen mar, geleitete er den ungedutdigen Liebhaber allein ins Saus und führte ibn mit verbulltem Saupt ans Colafgimmer feiner Berrin. Aber taum batte bas Baar fich bem erften Genuß bingegeben, als gegen alle Ermartung ber Mann, ber bie Racht gur Reife benutt batte, unvermutbet beimlehrt. Er flopft an bie Sausthur, er ruft, er wirft mit Steinen gegen bie Pforte; burch bas Baubern argwobnifch gemacht, flogt er beftige Drohungen gegen Myrmer aus. Der, burch ben ploblichen Ungludefall gang verwirrt und bor Angit vollig rathlos, icust bie einzig moglide Entidutbigung por, bag er in ber Duntelbeit bie allgu woht permabrten Schluffel nicht finden fonne. Inbeffen mirft Bbiletarus, ber ben garm bort, raich bie Rleiber uber, lauft aber in ber Berwirrung mit blogen Gugen aus bem Schlafzimmer. Run ichlieft enblich Myrmer die Thur auf und empfangt feinen Berrn, ber bie Gotter bom himmel berunter flucht und ftrade ine Schlafzimmer eilt, Wahrendbem lagt er Philetarus, ber fich facte vorbeigebrudt bat, binaus und legt fich erleichterten Bergens gur Rube, Aber als Barbarus mit Tages. anbruch bas Schlafzimmer verlaffen will, fieht er unter bem Bett bie fremben Schube fteben, welche Philetarus bort vergeffen hatte. Auf ber Stelle ichieft ibm burd ben Ropf, mas porgefallen fei, aber ohne bie Frau ober einen Befannten etwas merten ju laffen, nimmt er fie auf, ftedt fie beimlich in ben Bufen und lagt ben Myrmeg burch andere Glaven binden und auf den Martt pors Gericht bringen. In flummem Grollen richtete er felbft eilig feine Schritte babin, benn er mar ficher burch die Coube bem Liebhaber felbft auf Die Spur gu tommen. Als Barbarus fo mit gornigen Geberben und brobenben Augenbrauen über bie Strafe baber fam, neben ibm Myrmer, gwar nicht auf ber That ertappt, aber faulbbemußt mit Ibranen und Webflagen vergebens um Mitleib flebenb, ba begegnete ibm im rechten Moment Bhiletarus. Er batte ein anderes Beidaft zu beforgen por. aber burch ben unerwarteten Aublid betroffen, erinnert er fich fogleich, mas er in der Gile vergeffen batte und errath fofort auch ben Rufammenbang. Angenblidlich gefaßt brangt er bie Stlaven bei Geite und geht laut rufend auf Mormer gu: "Moge bich, bu niebertrachtiger Lump, bein Berr ba und alle Gotter im himmel, bei benen bu beine Meineide fcmorft, in Grund und Boben verberben! Beftern baft bu mir im Babe meine Coube geftoblen. Babrbaftig bu berbienft bie Retten, die bu tragft, und bag bu ine Loch geworfen wirft." Die gludliche Lift bes braven Jungen verbuste ben Barbarus und liek ibn alles glauben. Er ging gleich wieber nach Saufe, liek Mormer ju fich tommen, gab ibm bie Schube, bieß ibn fie bem Gigenthumer gurudbringen und vergieb ibm fein Unrecht.

Am Schluß dieser Auswahl, die sich leicht weiter ausbehnen ließe, stehe was man vielleicht in der alten Literatur nicht vermuthet, sondern für specifisch modern halten möchte

## Eine Eriminalgefcichte .

<sup>1</sup> Die Ergählung ift bei Apulejus Bermanbl. X, 2-12,

ftand fie leicht feinen fcmachen Kraften und unterdrückte fcweigend bie aufflammende Reigung. Aber als Amor ibr Berg mit bem Feuer rafender Leidenichaft gang entgundete, ba unterlag fie bem beftigen Angriff und verftedte bes Bergens tiefe Bunbe burch eine perftellte Rrantbeit. Wer weiß nicht, bag bei Rranten und Liebenben fich biefelben Symptome bes forperlichen Berfalls zeigen? Entftellenbe Blaffe, matte Mugen, mantende Aniee, unrubiger Schlaf, bebemmter und baburch wieder beichleunigter Athem: man follte meinen, bak es bie Fieberbike fei, welche fie fo beunruhigte - aber fie weinte auch. Bie blind find die Aerste! Bas bedeutete benn ber unrubige Bulsichlag. die glübende Sige, bas mühfelige Athemholen, bas unaufhörliche Berummalgen von einer Geite auf bie andere? Dein Gott, wie leicht begriff, wenn auch nicht ein ftubirter Argt, boch ein erfahrener Liebhaber die Gluth, die nicht ihren Rorper vergehrte. Endlich lagt fie, unfabig ben Sturm ber Leibenicaft noch fauger ichweigend gu ertragen, ben Cohn gu fich rufen - ben Cobu, wie gern wahlte fie, um fich bie Schamrothe gu eriparen, einen anderen Ramen! Der Jungling lakt bie frante Mutter nicht morten: mit por Traner gefurchter Stirn betritt er bas Colafgemach ber Frau feines Baters, ber Mutter feines Bruders, nur ihr ju gehorfamen befliffen. Gie, burch bas lange peinigende Stillfdweigen ermattet, in zweifelnder Ueberlegung befangen, verwirft jedes Wort, bas ihr paffend ichien, im nachiten Augenblid und fann fampfend mit ber Coam feinen Anfang gu reben finben. Der Ifingling, ber fich nichts arges vermuthet, fragt mit beforgter Miene pon felbit nach ber Urfache ibres Leibens. Da, als ibr jo bie Belegenheit geboten wird, faßt fie Duth, und unter beftigen Thranen fic bas Geficht verhullend, richtet fie mit gitternber Stimme an ibn Die Borte: "Urfache und Beranlafftung meiner Schmergen und meine einzige Gulfe und Rettung bift bu. Deine Blide find burch meine Mugen tief in mein Sers gebrungen und haben bort einen beftigen Brand entgundet. Sabe Mitleid mit mir, Die ich nur um beinetwillen ju Grunde gebe, und berubige bein Gemiffen, indem bu beinem Bater feine bem Tobe perfallene Gattin erhaltft: fein Bilb, bas ich in beinem Antlit ertenne, gwingt mich jur Liebe. Bertraue bem Gont ber Ginfamfeit und nute bie gunftige Gelegenheit; mas niemand weiß, ift ja fo gut wie nicht gefchehen," Bang betaubt von bem unerwarteten Edlag wollte ber Jungling, ber folden Frevel verabiceute, nicht burch ftrenges Burudweifen bas Uebel perichtimmern, ionbern burch fluges hinhalten lindern. Er jagt alfo gu, forberte fie auf guten Duthe ju fein, bringt in fie, fich ju ftarten und ju erholen, bis eine Reife bes Baters ihnen volle Freiheit zum Genuffe geben würde, und entzieht fich rafch bem gefährlichen Anblid ber Stiefmutter. Um bei einem folden Familiemmatud wohl berathen zu fein, fuchte er fogleich einen alten Erzieher von erprobter Befinnung auf, und nach langerer Berathung ichien es ihnen bas beite, bag er burch ichtennige Flucht bem brobenben Sturm gu entgeben juche. Das QBeib aber, bas teinen Auffchub ertragen mochte, wußte unter irgend einem Borwand ihren Mann gu bereben, bag er ein entferntes Landaut befuchen miffe. Comie er fort war, verlangte fie, bag ber Cobn fein Wort hatten und ihre rafende Begier ftillen follte. 216 er unter immer anderen Bormanben fich ihrem Aublid entzog und fie aus feinen fich wiberfprechenben Antworten und Beriprechungen erfannte, bag er fie taufche, wandte fich raich ibre verbrecheriiche Liebe in tobtlichen baf. Gie berieth fich mit einem jeber Schandthat fabigen Stlaven, ben fie mit ins Saus gebracht batte, und fie wurden unter fich einig, ben Unglücklichen gu tobten. Der Schurfe taufte ein ichnell wirfendes Bift und that es in ben Wein, aus bem ber Jungling ben Tob trinten follte. Wahrend Die ruchlofen Menichen über eine paffende Gelegenheit, ihm ben Trant zu bieten, noch berathichtagen, tommt zufällig ber zweite Anabe, ber wirfliche Cobn ber ichanblichen Frau, nach beendigtem Morgenunterricht nach Saufe, und begierig aufs Frühftud faßt er in feiner Unmiffenheit ben baftebenben Becher mit bem Bift und feert ibn auf einen Bug. Cowie er bas fur ben Bruber bestimmte Bift getrunten hatte, fturgte er entfeelt gu Boben ; ber Pabagog, über feinen ploblichen Tob entfest, rief jammernd und ichreiend die Mutter und die hausgenoffen berbei. Cobald man fab, bag ber Erant pergiftet mar, beichulbigte man ben und jenen als Urheber. Das verruchte Beib aber, als ein Spicgel fliesmutterlichen Saffes, nicht gerührt burch ben fruben Tob bes eigenen Rinbes, bas Bewußtfein ihrer Schulb, bas Unglud ber Familie und Die Trauer ihres Gatten, benutte ben Trauerfall für ibre Rache, ichidte einen Boten mit ber Schredenstunde ihrem reifenben Manne nach und vertlagte nach feiner ichleunigen Rudtehr mit ichamtofer Frechbeit ben Stieffonn, burch fein Bift fei ihr Cobn umgefommen. Injofern log fie nicht, als ber Anabe bas fur ben Bruber beftimmte Gift ju fich genommen batte, aber als Grund bes Morbes gab fie an, bag fie fich feiner verbrecherifchen Begier nicht habe fugen wollen; jo night jufrieden mit diefer fchündlichen Löge bespundete sie, er habe sie, weil sie um sein Bertrechen wisse, mit dem Schwerte bebroft. Der umglidfliche Batter vonr durch dem Bertriss beider Sohne wie vernichtet; dem den sinageren soh er von seinem Augenz zu Grade tragen, den älteren — das wusse er gewiß — unspiken die Gerichte zum Zode verrartspielen, und dazu ersjüllte ihn das verstellte Jamme der diend von ihn gesieden Frau mit södtlichem Haß gegen seinen eineren Sohn.

Raum mur bas feierliche Leichenbegangnik beenbigt, fo begab fich ber ungludliche Breis mit Thranen in ben Mugen, bas weiße haar mit Miche beftrent, von ber Grabftatte grabeswege auf ben Darft. Weinend umfaßte er die Unice ber Borfteber und ohne Ahnung bon ben Ranten ber icanblichen Frau verlangte er voll Gifer ben Tob feines Cohnes, ber bie Ghre bes Baters angegriffen, ben Bruber getödtet, die Stiesmutter bebrobt babe. Durch feine Trauer erregte er bei Rath und Burgericaft folden Born und Unmillen, daß alles rief, ohue Untersuchung und Richterspruch abzutoarten, ein folches Scheufal muffe gur Gubne auf ber Stelle gefteinigt werben. Die Beborbe aber, melde pon einem fo tumultugrifden Berfahren Auflofung aller Bucht und Ordnung fürchtete, fuchte den Rath und bas Bublifum gu beruhigen; nach alter Gitte folle man ordentlich Bericht balten, Anflage und Bertheibigung vernehmen und nach Recht und Gefet ein Urtheil fallen, nicht ungehört nach Barbaren und Tprannen Beife berbammen, fonbern in Rube ein Grempel flatuiren.

miefen, ap liß gerufen und sin aus Rache dem Tender zu töbten geeisen, and ism eine große Belohunun verlprochen, wenn er ichweige, darunt, da er sich verigertet, dem Tod angedrocht, er habe ihm damn das mit eigener hand gemisjate Gift übergeken, mu es dem Bruder beispheitungen, andlich aber, in dem Argusohy, er bekalt den Becher als Beneismittel six eine Auflage zuräd, jelhft dem Anaben das Gift gereigt. Als der Elende dies mit meisterhaft verstellter Ausgil angegeken hatte, wurde de Verkende dang gefchoffen.

Mil Rüchtererflärten ben Jüngling für unpseifelschif figlindh und verurfteilten ihn zum Zod bed Sädens ! Mis sie unu ber Ausordnung gemäß ihre Climmisteine, die alle gleich waren, in die Unre werfen jollten, worauf dann bas Schickfal ben Angeflagten ohne Abberruf entlissen wer in indem fein dauge dem Angeflagten ohne Abberruf aus der Keiche der Richter ein bejahrter Arzt auf, der allgemeines Betrucum und Knicken genöß, legte feine Jamb auf die Urre, daß intemad feine Cimmistein spinnistigen komte und gate:

"3ch freue mich, baf euer Bertrauen mich bis in mein hobes Miter begleitet bat, damit ich verbute, bag nicht an einem falfchlich Angeflagten ein Mord begangen werbe und ihr, Die ihr als Beichworne richtet, euch mit einem Meineid belabet. 3ch fann nicht gegen mein Bewiffen por bem Angeficht ber Gotter einen falfchen Musipruch thun, barum bort, wie fich bie Cache verhalt. Der Courfe ba wollte ein ichnell wirfendes Gift faufen und bot mir unlängft 100 Bolbitude bafur, indem er vorgab, ein Rranter bedürfe beffelben, ber langiabrigen Qualen eines unbeitbaren Leibens baburch ein Ende machen wolle. Da ich beutlich erfannte, bag ber elenbe Menich ohne Zusammenbang ichwatte, und ficher war, bag er Unbeil vorbatte, gab ich ihm einen Trant, nahm aber in Berudfichtigung einer funftigen Untersuchung nicht gleich bas angebotene Belb an. Damit nicht etwa, fagte ich, unter beinen Golbftuden ein falides fich finbe jo thue fie in Diefen Bentel und verfiegle ibn mit beinem Betichaft, bamit wir nachitertags beim Becheler fie prufen laffen. Er lieft fich bestimmen, ben Beutel zu verfiegeln, ben ich, fowie er vor Gericht erfcien, raid von einem meiner Leute aus meiner Bube bolen ließ;

<sup>1</sup> Der Morber ber Eltern ober Gefcmifter murbe in einem Cad mit einem hund, einem Sahn, einem Affen und einer Schlange ins Moer verfenft.

hier ist er, wie ich ihn vorlege. Er mag ibn sich ansehen und sein Siegel recognoseiren. Wie soll der Bruder um des Giftes willen belangt werden, was biefer getauft hat ?"

Darauf fagte ber Argt: "3d tann nicht gugeben, bag biefer unichulbige Jüngling gegen bas Recht getobtet und ber Berbrecher 3mm Dobn bes Gericht unbeftraft bleibe. 3ch werbe euch einen thatjachlichen Beweis geben. Als ber Glenbe ein tobtliches Bift von mir verlangte, hielt ich es nicht mit meiner Runft vereinbar, einem Denichen jum Lobe zu verhelfen, ba bie Argneitunde gur Rettung, nicht gur Bernichtung bienen foll. 3ch fürchtete aber, wenn ich es ihm abichluge, burch meine unzeitige Weigerung ibm ben Weg jum Berbrechen gu bahnen, indem er bon einem andern bas Bift ertaufen ober auch mit Schwert ober Dolch ben Mord vollbringen tonnte, beshalb gab ich ibm ein Mittel, aber ein einschlaferndes, Allraun, bas befanntlich eine tobesahnliche Betäubung bewirft. Rein Bunber, wenn ber Morder, ber bes Todes gewiß ift, Die Schmerzen ber Tortur aushalt. Sat aber ber Rnabe mirtlich ben von mir bereiteten Erant genommen, io lebt er und ichtaft nur, und wird aus feinem fcweren Tobesichlaf wieder jum Tageslicht erwachen; ift er in Wahrheit todt, fo fucht bie Urfache feines Tobes anderemo."

Die Rebe des Arzies wurde beifällig aufgenommen und man og jogleich zu bem Grabe, in welchem die Leiche des Anaben beigeieht war. Bom Rath, von den Bornehnen, von den Bürgern fehlte uiemand; alles eitte borthin. Als der Bater mit eigenen Sande den Delet vom Sarge entfrent hatte, jand er den Gohn, der se eine aus dem Schaf erwachte und vom Tode auferstandt, vor Ferade sprachtos schofe er ihn in steine Arme und brachte ihn stinuss vor das Bolt. Weie er war, in die Leichenfuhren eingemidtet, wurde der Annebe vor den Aligher gesicht. Ihr und vos Bertrechen des Effensen und der Frau far vortag und de Kachteria an den Zag fam, do nurde die Estigniuster zu siedenstänglicher Verberrage des Graup zum Arrengestod verurtzielt; dem braven Arze der wurden unter allegemeiner Beistimmung der Goles gemeiner Beistimmung der Goles der vorteilen Estiglierung zugelen. Go gab eine wunderberre Göschaus der Weiter, wor zu siede, wie eine Kater in bemilten Angenbild wei Gohn wieder, wor zu siede beieber kraupt fandet.

3m Berhaltniß ju modernen Leiftungen find Die Motive febr einfach, wenn auch binreichend braftifch; indeffen überzeugt man fich auch aus biefer Eriminalgeschichte - und bas bestätigt fich bei einer Rufterung ber antifen Unterhaltungelitteratur auf Coritt und Tritt -, bag es ein gewiffer beidrantter Fonds bon hauptmotiven und Situationen ift, mit benen bie antife wie bie moberne Rovelliftit ibre mejentliche Wirfung auf bas nach leichter Unterhaltung verlangende Bublifum ausübt. Forschung bat in großartiger Beife bargethan, wie bie Sage und bie aus biefer abgeleiteten Mabrden und Fabeln nicht blos außertich bon Bolf ju Bolt, bon Jahrhundert ju Jahrhundert überliefert worden find, foudern wie aus ber Tiefe ber einem großen Bolfeftamme von Uribrung ber gemeinigmen Empfindung und Muffaffung noch ein Sauch ber ichaffenben Rraft bis in bie fernften Beiten weiterbilbend geheimnigvoll mitwirft. Diefe Beobachtung gilt in einem gewiffen Grabe auch bon ber Rovelle. Da fie am fpateften und unter bem Ginfluß bestimmt ausgepragter Culturverbaltniffe entftanben ift, macht fic bas Moment ber au-Berlichen Uebertragung bier am entichiebenften geltenb, indeffen murbe bie verfeste Bflange nicht wie eine beimifche gebeiben, fanbe Die Burgel nicht entiprechenden Grund und Boben. Die Birfung ber Rovellen bes Apuleius auf bas romifche Bublitum berubte freilich wesentlich mit auf bem bridelnben Reis feiner überfünftelten Musbrudemeife, mobon bie Ueberfetung feine Borftellung geben tann ; mabrideinlich aber wird bamals fo gut wie

heute das floffliche Interesse am Inhalt bei einem guten Theil des seinem Publitums das eigentlich padende gemeien fein, und so fonmen sie auch in diese Michaedhung noch als Zeugnisse für das dienen, nas Autor und Vefer jener Zeit als Unterboltungskeckter amischen und eigent ließen. Die bellenische Runft.

Die hellenische Runft mar im vollen Ginne Erzeugniß und Gigenthum bes bellenischen Boltes. Ihre Werte fo wenig als bas Berftanbnig berfelben maren ein Befit Beniger, Musermablter, fie geborte bem gangen Bolte an, bem Bolte, welches bas Bute nur als bas Schone, bas Schone nur als bas Bute ertannte, und in allem, in leben und Gitte, wie in Rebe und That, die Bolleubung erftrebte, in welcher Form und Inhalt einander bollig burchbringen. Bon bem im Bolte lebenbig maltenben Ginne für bas Babre und Schone erzeugt und getragen ermuche bie Runft rubig und allmablich auf bem Boben ber Religion. Das Wefen ber bellenifden Religion offenbart fich in bem Triebe, bie in ben Ericeinungen ber umgebenben natur wie im Innern bes Denichen berrichenben gottlichen Dachte zu leibhaften Befen au berforbern, ibr emiges Walten au berfonlichem Sanbeln und burch bie unablaffig fortipinnenbe Sage ju einer thatenreichen Beidichte ju geftalten. Gie iduf eine Belt von Gottern und beroen, beren Berionlichfeit, im Gultus und Bolfsalauben feftgehalten, burch Die Boefie belebt und verflart, für Die bellenifche Anfchauung erft bann in poller Rraft mabr und wirflich murbe, wenn bie bilbenbe Runft was im Geift und Gemuth lebendig mar, ju finnlichen Bebilben gestaltete. Der Bottbeit felbft lag baran, in murbiger Beftalt ben Berehrern ju ericeinen, mehr als ein Runftler foll burch Ericheinungen und Ergumgefichte über bie Beftalt ber Botter belehrt worben fein. Mis bem finnenben Bbibigs bie Borte

Gang nen bearbeitet nach einer jur feier von Bindelmanns Geburtstag am 9. Der. 1845 in Greifewald gebaltenen Rebe (gebrudt Greifewald 1846),

bes Dichters, wie Zeus mit fcmargliden Brauen Gemabrung wintt.

daß die ambrofifchen Loden bes Roniges vormaris mallen

bon bem unfterblichen haupt, und erbeben bie bohn bes Olympos,

den befehenden Impuls feines tünkterighen Schoffens gaben, do ertifden ihm, in erahlit man, der olumpisige Sends im Glauge jeiner Herrichte. Allisftrahl und Donnerfahog betatiligten es, dos die bediendere Seitate dos dauchfahe Wild des Götterläugig fel. Wie deziehmen für die fellenighe Anfabanung ift es, menn es noch in lydter Zeit krist, daß and ein tiefbetimmerter Wann im Anfabanun des Gottestübes Frieden und Ause fand; daß den Zeus des Philas nicht gefehen un haben, ein Wisgefahl fei, nicht geringer als der Anfaberen nicht heilbatig un fen, den henn er eine felige Unspredigheit boffte. In, helbt ein Kömer, empfänglich für griechighe Aufglüng, der Waher des fingliches Seitab der Anfaberen der der Gering der der der die Ecipio, betannte nach langem, ernfem Anfabanen, daß ein folden Gotterfahl bem erfolighen derfühl Erchfung gewähre.

Aus unideinbaren Reimen erwuchs bie Runft in Bellas im langfamen aber ficheren Fortidritt. Dan bon außen, namentlich bon Afien ber, manderlei Ginfluffe auf bie entftebenbe Runft eingewirft haben, bag Sandgriffe und tednifche Fertigleiten übertragen, manderlei Gebilbe frember Runft als Mufter nachgeabmt murben, ift burd Cage, und Beidichte überliefert, und mir fonnen bie Spuren berfolgen. Allein fowie bie Phonicier mit manden Bulfsmitteln hoberer Cultur ben Bellenen auch bie Gdrift brachten, ohne auf Die Entwidelung ber griechifden Sprache und Boefie mefentlichen Ginfluß ju geminnen, fo führten fie ihnen fünftlich gegrbeitete Metallgerathe, gewirfte und gewebte Stoffe und andere Brodufte bes afiatifchen Runftfleifes gu, aber bas mas bie bellenifde Runft gur Runft und gur bellenifden Runft gemacht hat, ließ fich nicht einführen noch einpflangen. Die alteften Bafenbilber zeigen uns unberfennbar bas Runfthandwert unter bem Ginfluß afiatifder Mufter. Gine Angoll in fertiger Musbilbung übernommener Ornamente fommetrifd gufammengeftellt ober frei ausgestreut bebedt bie Gladen lebiglich ju bem 3med eines bem Auge mohlgefälligen Schmuds. Ihnen foliegen fic Bufammenftellungen bon Thieren in einer eigenthumlichen, nicht ber Ratur unmittelbar nachgebilbeten, fonbern abfichtlich filifirten

Darftellungsmeife, bon phantaftifden Mifchaeftalten, Sphinzen, Breifen, Girenen, Rentauren, folangen- und fifchichmangigen, geflügelten Menfchen, reibenweis gufammengestellt an, ein bloges Ornament ohne Rufammenbang, ohne Bemegung, ohne Bebeutung. Much bie menichliche Geftalt tritt in biefen Rreis als ein Blieb bes ornamentalen Spftems, und mo menichliche Beftalten reibenweis in Processionen, Jagb- und Rampficenen, welche bie Reminiscenzen ber affatifden Runft beutlich ertennen laffen, gufammengeordnet ericbeinen, ba erheben fie fich in feiner ausgeichnenben Beife über bie ornamentale Bebeutnng und Behandlung. Allein mit bem Auftreten ber menichlichen Gestalt reat fich auch ber bellenische Beift, ber es nicht ertrug, fie als ein bebeutungslofes Ornament vermenbet ju feben. Man tann verfolgen, wie Die menfclichen Darftellungen inehr und mehr in ben Borbergrund freten und bie ornamentalen Clemente gurudbrangen, welche anfangs nur ranmlich beidranft, bann mit flarer Ginficht auf bie Bunfte verwiefen werben, mo bas Ornament fur bas Berftanbuik ber Form bebeutiam mirft; im Rufammenbang bamit fteht bie Musmahl berjenigen Ornamente, welche einer burch Schonbeit und Bebeutigmfeit befriedigenben Entwidelung fabig maren. Diefe murben ihnen in einem ornamentalen Spftem gu Theil, welches bentlich befundet, in welcher Beije griechische Runft frembe Elemente aufnahm und fie miebergeboren merben fich. Richt minber murben bie bhantaftifden Difchaeftalten, foweit bie entwidelte Runft fie beibehielt, vollftanbig umgebilbet in einen bebeutfamen Bufammenhang und baburch in einen Gegenfat gur Menichengeftalt gebracht; auch bie Thiere fanben, ber Ratur nachgebilbet, nur ba mehr einen Blat, mo fie eine felbftanbige Bebeutung batten. Bor allem murbe bie aus bem ornamentalen Berbanbe befreite menichliche Geftalt Gegenftand felbftanbiger Ausbildung. Anfangs murben bie einfachften Motive iener Broceffions., Rambfund Jagbicenen benutt, um ju größerer Deutlichfeit und Dannichfaltigfeit ber Darftellung ju gelangen, bann macht fich ein Streben nach mehr individuellem Charafter geltenb, junachft burch ein gang außerliches hingufeten bon Ramen, welche burch Cage und Boefie überliefert maren. Spricht fich hierin bie allgemeine Befanntichaft mit ber Cage wie bas Beburfnig aus, bem Rreife beriefben bie Dotive ber bilbenben Runft au entnehmen. so ift diese dadurch auf hellenischem Boben heimisch geworden, fie schöpft fortan ihre Juspiration ans der Tiefe des hellenischen Geifteslebens, denen Augen und Sande bellenischer Künftler dienen.

Ungleich großartiger tritt uns ber Ginflug frember Runft auf griechifdem Boben in jenen machtigen Bauten entgegen, melde offenbar Beiten angehören, in melde fidere biftorifde Beugniffe nicht binabreichen. Die aus ungeheuren polygonen Felsbloden funftreid gufammengefügten Mauern und Gallerien, welche man entlopifche nanute, weil nur ein Riefengefchlecht folde Raffen aufthurmen tonne; Die mertwurdigen halbunterirbifden Runbbauten, fpater als Grabmaler ober Chakbaufer ber Ronige bezeichnet, find Dentmaler einer Beit, in welcher machtige Berrfcer über Dittel und Arbeitsfrafte rudfichtslos berfügten und burd Große und Maffe in einer Beife ju imponiren fuchten, wie es bie griechifde Runft nie erftrebt bat. And ein reicher Comud febite biefen Baulidfeiten nicht. Das Burgtbor bon Dit cend zeigt im Relief über bem Gingang zwei Lowen neben einer Gaule als Thorbuter. Der Gingang um Contbaus bes Atreus war mit Salbfaulen und Platten bon buntfarbigen, eigenthumlich ornamentirten Marmorplatten bergiert, im Junern find noch bie Spuren einer Belleibung mit Metallplatten erhalten. Den fremb. artigen Ginbrud, welche biefe lleberrefte einer berichollenen Gultur auf bie fpateren Griechen, wie auf uns, machten, brudt bie Sage aus, melde fie regelmäßig mit ben Ginmanberern aus Mijen in Berbindung fest. Biewohl bie griechifde Runft mefentliche Glemente biefer alteften auch fpater benutt bat - man bat nie aufgehort polygonen Mauerbau fur Subftructionen, Befeftigungen, Bruden ju bertvenben, ftets Runbbauten ausgeführt -.. fo ift bies boch nur vereinzelt, ju bestimmten Zweden, nie fo gefcheben, baß fie als ben Charafter einer Runftubung bestimment ericeinen. Ohne nachweisbaren Bufammenhang, bollig unbermittelt für uns tritt jener Bauweise mit ben Anfangen ber griechifden Runft ber Caulenbau bes hellenifchen Tempels entgegen.

Als eine ahnliche Ericheinung leich am Anfang der griechischen Gestalt, vertörgettimzeschäftliche Bos Epos in seiner vollendeten Gestalt, vertörpert im Namen des Homer. Dem schäfere einderingenden Bild verüsstlich ein nicht, daß diese Schaftlich abgeste der inter wie im Gult richt vollenderbeiten dieskerichen Recht ist, sowieren daß es Jahrhunderte lang fortgefetter angestrengter Arbeit bedurfte, um bie im Muß ber ertaltenben Brobuttion erftarrte Sage fur bie neue Form ber gestaltenben Poefie biegfam, um bie Sprache für Ausbrud und Bersbau ju einem fügfamen und bequemen Bertzeug ju machen. Aber wie biefe Arbeit bolljogen ift, wie fie bie bericbiebenen Glemente, beren Spuren man noch überall gewahrt, gerfest, gemifcht, geformt bat, bas entgieht fich im Gingelnen unferer Babruehmung. Wir muffen uns begnugen, binter bem Runftwert einen langen Brocek bes Werbens mehr ju abnen, als ju erfennen, wie wir auch bas Werben bes Runftwerfe in ber Seele und in ber Werffigtt bes Runftlere nur felten und unbollftandig belaufden tonnen. Go fteigt auch am Borigont ber gefchichtlichen Entwidelung ber Gaulenbau bes ariechifden Tem bels fertig, abgefchloffen, als eine ber bebeutenbften Manifestationen ber griechischen Runftlernatur bor uns auf. Daß auch bei anderen Bolfern bie Borfiellung einer frei Dach und Bebalt tragenben Stuge aufgefaßt und ausgeführt, auch manderlei finnreicher Schmud babei angewenbet morben fei, ift nicht ju bezweifeln; bag ben alteften Griechen manches ber Art jur Anschauung gefommen fei und auf fie eingewirft babe, ift mobl moglid. Aber eine freie That bes felbitanbigen bellenifden Beiftes mar es, ber Anichauung gemag, welche bie in ber Ratur maltenben Rrafte zu fittlich wollenben macht, bie ftatifchen Funttionen bes Baues als Meugerungen einer mit Bewußtfein lebenbig wirfenben Rraft aufaufaffen; ben ftarren Stoff als beweglichen au benfent, ber burch bie in ibm au einem bestimmten 3med mirtfame Rraft bie entibrechenbe Form annimmt; biefe Formen ben organifden Gebilben, welche bie Ratur unter abnlichen Bebingungen berborruft, mit bem feinften Ginn fur bas, mas Ratur und Runft untericeibet, icon und carafteriftifc nachaufcaffen. Wie confequent und fein auch biefe fünftlerifche Grundanichauung burch bie Blieberung bes bautichen Praanismus und bie bapon nicht zu trennenbe, ebenfo febr peranicaulichenbe als fomudenbe Ornamentit burchgeführt ericeint - in ber Gaules melde ichlant auficiekend bem Drud bes Gebalfs, unter bem ber Blattfrang bes Capitells fich neigt, fraftig entgegenftrebt; in bem elaftifden Bewebe, welches Bebalf und Dede über bie Stugen hinmeg ausspannen; im fdmebenben Giebelbach, bas bom Firft berabgleitend am Ranbe elaftifch fich gurudwenbet -: auch ber hellenifche Tempel ift nicht eine in einem genialen Burf vollendete fünftlerifde Conception. Bie wir die Sellenen nicht als ein einis ges Bolt tennen lernen, fonbern in Stamme gefpalten, bon benen ber ionifde und borifde bie mefentlichften Buge am darafteriftifcften ausgepragt aufzeigen, fo finden wir eine borifche und ion if de Arditetfur, einer Burgel entiproffen, felbftanbig entwidelt, feine por ber anderen burch Unfbruche auf boberes Alter ober hoberen Werth bevorzugt. Wie wir aus ben berichiebenen Dialetten eine Borftellung bon ber gemeinfamen Urfprache, aus ben gerftreuten Charaftergugen ber einzelnen Stamme bas Bild bes hellenifden Befammtvolles zu gewinnen fuchen, fo bietet uns bie ionifde und borifde Architettur in carafterifiifch gefonberter Ausbildung Die Glemente, welche minder icharf ausgebragt ber bellenische Urtembel wie im Reim pereinigt euthielt. Denn bak auch bier eine allmabliche Gutwidelung burch Difchen und Sondern, einfeitiges Berborbeben und Abidmaden por fich gegangen fei, bas lehrt außer manden Grideinungen ber Umftanb, bag bie etrustifde Arditettur, in after Beit unter ariedifdem Ginfluß entftanben, Glemente ber borifden und ionifden Architeftur vereinigt, welche ficherlich nicht ben bereits ausgebilbeten Spftemen willfürlichen entnommen und gufammengefett finb. Die Bollendung bes Tempels mar aber bie Borbebingung für Die Gutwidelung ber bilbenben Runft. In ihm nahm nicht allein bas Gotterbild feine Bohnung, in feinen Raumen murben funftreiche Beihaeidente aller Art aufgestellt, Die Flachen, welche er auf Banben, Friefen, Detopen, Giebelfelbern sum Gomuden barbot, lehrten ben Runftler, indem fie ihn gwangen, für einen gegebenen Raum feine Conceptionen in feft umfdriebene Grengen ju faffen, Die Befebe ber Composition ; fie führten ju jener Durchbilbung bes bon bem freiftebenben Bilbmert icharf geichiebenen Reliefs, welche allein ber griechifden Runft gelungen ift.

Die epifche Poefte gigt uns die Run fit noch weientlich als ichmidisches hand weientlich als Gutterfeit befahrligt. Das Gottere ist hollte das Wirten ber gittlichen Perfeinfeitlicher mehr anderen als derellen. Die foldere Zeit hielt diese ättellen Cultusbilder fest und bildet sie nach 3br fermbartliges ungefälletes Ausbiehen, welches eine Manne verfeichsomatiere Zennehn bervoertiet, erhöbete für ben

Glaubigen ihre Seiligfeit und munberthatige Dacht, fie follten pon ben Bottern felbit gegeben, bom Simmel gefallen, von feines Meniden Sand gemacht fein, und ba fie einander abnlich maren, murbe auch bies burd mannichfache Sagen erffart. Es maren meift aus Solg gefdnitte menfchenabnliche Geftalten, figenb ober flebend, fteif und regungslos, burch Attribute fenntlich gemacht. Man bemalte und vergolbete fie, behangte fie mit Comud, man befleibete fie mit reichen Gewandern - mas im Ritual einen wichtigen Plat einnahm - und bezeigte ihnen feine Berebrung, indem man fie menidenabnlicher ju maden fuchte. Jahrhunderte lang blieb bas Cultusbild unberührt von ber Sand ber fortidreitenben Runft, mabrend biefe befliffen mar, bie im Tempel bargebrachten Beibaeidente nach beften Rraften ju fcmuden, wie bie Gerathe ber herrichenben und Reichen. Dreifuße, Becher, Chalen, Baffen aller Art aus eblen Detallen merben, jum Theil ale phonicifde Sanbelenrobufte, ermabnt, getriebene Arbeit, mit mancherlei Bilbmert, mitunter aus buntfarbigen Metallen geschmudt : fünftlich aus Sols geschnitte und gebrebte. mit Elfenbein vergierte Gerathe; gewebte Teppiche und Bemanber, - auch biefe ein haupterzeugnig bes Orients - mit Ornamenten und bifblichen Darftellungen, Rampf- und Jagbfcenen ausgestattet, perfertigen Die Frauen. Die alteften mit Sculpturen in reichftem Maage geschmudten Runftwerte, von benen wir boren. bie Labe bes Appfelos, ber Thron in Ampfla, gehören in Diefe Claffe ber Berathe. Go feben wir Die Runft noch in ber beideibenen Stellung bes bienenben Sandwerts befliffen Bebaube und Berathe ju fomuden, mahrend bie epifche Boefie in ihrer höchften Bollendung ficht. Bereits bat fie ihre Aufgabe geloft, ben reichen Stoff ber Mnthen in beiterer Gulle gu einem funftvollen Gewebe gu verarbeiten, mit feinem Gefühl aus ber verwidelten Daffe bon Stamm- und Ortsfagen bie bebeutenbiten hervorgehoben, und fie burch finnige und gemuthvolle Motivirung, burd lichtvolle und behaaliche Darftellung ber Begebenheiten, wie burch lebensbolle, plaftifche Beftaltung ber haubelnben Botter und Beroen au allgemeiner Geltung gebracht. Daburd mar im Bewuftfein bes Bolfes ein großer Rreis bon floren gebiegenen Anschauungen geschaffen, welche bie bilbenbe Runft fpater als einen ficheren Befit ergreifen, und mit ber bollen Giderbeit bes allgemeinen Berftanbniffes weiter ausbilben tonnte. In welchem Maage bies gefcah lehren jene alten Dentmaler, Die Rupfeloslabe und ber amptlaifde Thron, beren Aladen in einer Weife mit Sculpturen bebedt find, welche an bie mit Reliefs übergogenen Banbe ber affbrifden und babblonifden Balafte erinnern. Aber es find nicht bie breitausgezogenen, ftets wieberholten Darftellungen ber Rriegsthaten und Bergnugungen bes Ronigs, ber Ceremonien bes Sofs und Gultus, melde uns bier entgegentreten, fonbern eine überreiche Gulle bon einzelnen Scenen ber bericbiebenartiaften Sagen, berichwenberifch gleich Ornamenten in bunter Mannichfaltigleit ausgestreut. Berrath fic auch in biefen aneinander gereibten Darftellungen weniger, burch bie einfachften Motibe verbundener Riguren, eine taum entwidelte. noch über geringe Mittel frei gebietenbe Runft, fo tritt um fo beutlicher ber eingeborene Trieb berbor, fich bes Sagenftoffs in feinem gangen Umfang, als bes eigentlichen Befibes ber Runft, su bemeiftern, mas auch burch bie Bafenbilber bes alten Stils volltommen aufchaulich wirb. Aber fie tonnte fich biefes burch bie Boefie ibr bereiteten Bobens nur langfam bemächtigen und mußte lange Beit bedacht fein, in angeftrengtem Fleiß bie bollige Berrichaft über ihre eigenen Mittel ju erringen. Es ift eine ber groken Gigenicaften ber bellenifden Runft, bag fie nie felbftverblenbet fich vom Sandwert losgefagt, fonbern ftets bie Deiftericaft in bem, mas bandwertsmäßig an ber Runftübung ift, als nothwendige Bedingung um bas bodifte geiftige Biel ju erreichen feftgebalten bat. Golde Deiftericaft aber ift nur burch lange fortgefette Uebung ju ermerben und ju erhalten, und fo mar and bie Runft bei ben Bellenen lange Beit, gewiß Jahrhunderte bindurd, mit redlichem Aleift bemubt, ben mannichfachen Stoff ju bewältigen. Reben bem bequemeren Material bes Solges und bermanbter Stoffe, welche eine feinere Behandlung guliegen, murbe bas fprobe Metall mit bem Sammer getrieben, in Formen gepreßt und mit Deifel und Stichel fauber ausgeführt, morin man es ju einer erftaunlichen Bollenbung brachte. Brokere Freiheit brachte bie Erfindung bes Erzauffes, melde auch ber bon früher betriebenen Thonbilbnerei erhöbete Bebeutung gab. Der leicht mit Fingern und Steden mobellirbare und ebenfo burch bie Form bequem zu gestaltenbe Thon mar besonders ba anwendbar befunden, mo es auf rafche Berfiellung und Berbielfaltigung antam, und war im Dienft ber Architeftur ausgebilbet; nunmehr murbe er im Modell fur ben Ergguß bas Material, in welchem ber Runftler feine tubnften Conceptionen mit Freiheit geftaltete. Alle Bortbeile, welche auf biefen Wegen gewonnen wurden, tamen ber Sculptur ju gut, als auger bem groberen Stein, welchen bie Baufunft benutte, ber eble ftatuarifde Marmor in Gebrauch tam, welcher ber Technit und bem Musbrud neue Mittel und Aufgaben bot. Die Runft in Reichnung und Garbe barguftellen mag febr lange Reit burch Beben und Stiden geubt fein, bis man es unternahm mit ben Farben, welche bie Gebilbe ber Architeftur und Sculbtur bon jeber gegiert hatten, auf ber Band felbftanbige Bilber berbor gu bringen. Um ber Bortbeile willen, welche allein bie ftetige Ausbildung ficherer, innerhalb ber Coule, febr oft bes Befdlechts, fortgebflangter Ueberlieferungen gewährt, ertrug man auch bie beidrantenben Cakungen einer ftrengen Schulaucht. Rur fo fonnte bie Runft, gur polligen Berrichaft über bie außeren Mittel gelangt, in wenigen raiden Schritten ben Bipfel geiftiger Freiheit und vollenbeter Coonbeit erreichen, und noch lange Beit, feitbem fie bon biefer bobe gu finten begann, mit bem ficher erworbenen Befige ichalten. Rur baburch tounte auch bas Sandmert por bem Erftarren in Beiftesarmuth bemabrt bleiben, bag es in fteter Berührung mit ber verwandten Runft Leben und Barme fur eblere Beitrebungen erhielt. Ginb boch in fo großer Dehraahl Erzeugniffe bes Runfthandwerts auf uns getommen, welche uns ben mabrhaft fünftlerifden Ginn, ber auch bas Beringfügigfte befeelt, fo boch bewundern laffen. Rimmer aber tonnte ber lebenbige bellenifche Beift fich in technischer Fertigteit genugen laffen; Die gur Berrichaft über Die Mittel gelangte Runftubung erftarrte bei ben Griechen nicht, wie bei anbern Bolfern, ber Ratur und bem Coonen entfrembet, in willfürlichen Satungen. Das Streben nach Freiheit, nach naturgemager Entwidelung aller Rrafte ju barmonifder Schonbeit treibt, als bas bewegende Element bes gefammten bellenischen Lebens, auch bie Runft ihrer Bollenbung entgegen. Es ift nur ber naturgemaße Bang ibrer Musbilbung, wenn fie anfangs binter bem regen Fortfcritt bes politifden und geiftigen Lebens gurudgubleiben icheint.

In gang Bellas gemabren wir bom fiebenten Nabrbunbert an eine allgemeine Gabrung, ein Ringen nach Freiheit, welche annachft im ftaatlichen Leben bas Boll ben bevoraugten Geichlechtern abzugewinnen fucht. Lange Beit bindurch wird biefer Rampf unter ftets fin und ber ichmantenben Erfolgen bon beiben Geiten mit gleicher Erbitterung und Beharrlichfeit geführt. Dier entfaltete fich energifch bie Berichiebenbeit im Charatter ber einzelnen Stamme, Die leichte Beweglichleit ber Jonier, Die firenge Beharrlichteit ber Dorier, Die milbe Leibenfcaftlichfeit ber Meolier, und führte bemgemaß auch in ber Gestaltung bes politifden Lebens verfchiebene Erfolge berbei. Babrend bier bie bemolratifden, bort bie oligardifden Glemente bie Oberband gemannen, und im allmabliden Fortfdritt eines feiner Biele ftets bewußten Rampfes ihre Berrichaft befeftigten und gu einer gefehmäßigen geftalteten, wurden anbere Stagten burch nie endende Barteitampfe in beillofe Bermirrung gefturgt, ober bie taum gewonnene Greibeit ichlug in bie Eprannis um und munte pon Neuem wieber errungen werben. Wie im Staatsleben alle Krafte im lebhaften Rampfe auf einander gebranat gum Bewuntfein tommen und erftarten, fo beginnt auch ber Beift feine Schwingen gu regen. Das Streben, jegliche Geffel abguftreifen, auf iedem Bebet gur Freiheit burchgubringen, wird immer machtiger, unter biefem Ginfluß erwacht ber Erieb ju foricen. Richt aufrieden mit ber Erlenntnig bes Rachften richtete man ben Blid nach aufen und in immer weitere Gernen; eifrig murbe bie Ratur wie ber Menich untersucht, wigbegierige Reisende burchforfcten Lander und Boller, erfundeten ihre Gitten und Gagen, ibr Recht und ibre Berfaffung. Ge genfigte nicht mehr gu ergablen mas man gefeben und gebort batte; Die Brufung bes Belernten und Erfahrnen aab einen neuen Daakftab für bie richtige Ertenntnig und Burbigung beimifder Ueberlieferungen und Buftande, - Die Geididtsforidung entftand. Mufgeregt in feiner Tiefe, unbefriedigt burch ben unbefangenen Glauben ber Bater menbete fich ber Geift auch ben letten Gründen ber Dinge in ernfter Foridung gu. Ueber bie Rrafte. welche bas Innere bes Menfchen und bas mechielvolle Leben ber Ratur bedingen, über bas Balten ber Gottbeit mollte man burch flare Ertenntnig belehrt fein, Die geiftigen Thatfachen, welche ben Sagen ju Grunde lagen, waren bem Bewuftsein entfrembet, man fucte ibnen einen neuen Sinn abzugewinnen ober unterzulegen. In ber Philosophie fuchte ber Beift feine Freiheit ju erringen; mochte biefe, wie bei ben Joniern, bon ber Ergründung ber Materie aus ihr Biel ju erreichen ftreben, ober, wie bei ben Doriern, bem Beburfnig nach ewigen, feften Gefeten bes Beltalls und ber fittlichen Ordnung in ber Erfenntniß ber Rabl gu genugen fuchen. Much bie Dichtfunft blieb nicht gurud. Die rubige Objectivitat ber epifden Ergablung entfprach nicht mehr bem Drange nach individueller Freiheit. Richt bem Gegenstande fich hingeben um in demfelben unterzugehn wollte ber Dichter, fondern ibn mit feinem Beift und Gemuth burchbringen, ibn gum Befaft ber Befühle und Empfindungen machen, welche bas Lebenselement feiner Boefie maren. Bas ber Forfcher nicht vermochte, bas tonnte bem Dichter gelingen, Die Sage, welche Die urpoetifche Araft bes Boltes gefchaffen hatte, ju einem neuen Leben ju ermeden. War fie einft ber einzige Musbrud fur alles gewesen, mas bie Geele bes Bolls bewegte, fo bot fie bem Dichter, ber als Individuum bem Geift feines Bolfes nachiduf, allgemein gultige Formen bar, welche er mit feinem Beifte erfullen und mit bewußter Rraft umgestalten fonnte. Go erblübte bie inrifde Boefie, beren Reime im Dienfte bes Cuttus gepflegt Bei bem grundbericiebenen Charafter bes apollinifden und bacchifden Cultus, ber Sagt- und Erntefefte, ber Dantund Tobtenfeier pragte er bem bichterifden und mufitalifden Musbrud ber religiofen Empfindung Die verschiebenften Charattere auf, rief einen Reichthum rhpthmifder Formen berbor, begunftigte bie Durchbilbung ber Dialette fur ben funftgemagen Ausbrud, und ftattete ben Dichter, welcher aus ben Schranten bes Cultus beraustretend bas gange innere Leben bes Menichen auszusprechen ftrebte, mit neuen Mitteln ber Darftellung aus. Je bober und fturmifcher bie Wogen ber Zeit gingen, je beftiger bie Rampfe um die bochften Guter entbrannten, um fo reicher und voller ertonten die Rlange ber in Jugenbfrifche und Mannesfraft aufftrebenben Lhrit. Der finnlich erregbare, weiche Jonier fand in ber bie Bewegung bes Epos um weniges fleigernben Elegie ben gehaltenen Musbrud für ernfte fittlich politifche Betrachtung und Dahnung, für beiteren Lebensgenug und buftere Trauer, für feiner gottlichen Biebe Luft und Lede; der feurige Acolier ftebmte in turgen calchen Rhythmen feine Ledenschaft aus, gleich umdaftolg im Liebe und haß, beim Wein wie im Rampfe; der erufte Dorier entfattet im prachtvollen Ban feiner Chorlieder die friectlich, wie im Beiligthum, so beim Festmal und im Reigen gemeinen Wider.

Ceben wir gunachft bie bilbenbe Runft bon biefer allgemeinen Bewegung noch taum ergriffen, fo barf man nicht bergeffen, baf bie mechanischen Schwierigfeiten, mit welchen fie mehr als eine andere zu fampfen bat, eine langfame Entwidelung bebingen. Ohne bollftanbige Bewältigung berfelben ift aber geiftige Freiheit nicht ju gewinnen, und auch die freie Bewegung bes Beiftes mußte burch vielfaltige Uebung nach allen Seiten bin ein ficher erworbenes Gemeinaut geworben fein, ebe fie bie bilbenbe Runft ergreifen fann. Aber auch fie lodert ibre Banbe und thut machtige Schritte ber Freiheit entgegen, indem fie mit bem unermublichen Gleiß, burch welchen fie ben Stoff gu beberriden gelernt bat, nun fich auch ber Form bemachtigt. Den eigenften Beift ber griechifden Runft fpricht ber, auch in ben unvolltommenften Berfuchen nicht ju vertennende Erieb aus, Die lebendige Ratur wieder ju geben. Richt willig ergibt bie Ratur fich bem Forfcher und Bilbner, fie verlangt Treue und Gleiß. Rur burch lange Uebung lernt bie Runft bie Form guffaffen, in ihrer Mannichfaltigteit bie Befehmäßigteit bes lebenbigen Organismus erfennen. Lange Beit bleibt ber forgfältige Rleift bes Rachbilbens gebunden burch einseitige Befdranttheit bes Unichauens und Auffaffens. Die band bes Rünftlers murbe eber frei als fein Beift : aber Die griechifde Runft bat fich nie genugen laffen an ber gelaufigen Sanbfertigfeit, an ber ficheren Regel bes Sandwerts und ber Schule. Immer fühlte fie fich wieber auf bie Ratur hingewiesen und biefe treue Singebung an bie Ratur in ihrer unericopflicen Gulle und Mannichfaltigteit bat bie Runft gur Bahrheit und Lebendigfeit geführt. Befentlich geforbert murbe fie, feitbem fie aufhorte ausichlieklich im Dienfte bes Gultus nach vorgeschriebenen Capungen bie alten Gotterbilber wiederzugeben, ober, wenn auch mit großem Aufwand von Mitteln und Arbeit, Gerathe ju ichmuden; als ihr in ber Aufaabe, frei bon jeber Beidrantung bie menfoliche Beftalt gu bilben bas mabre Riel geftellt murbe. Die Gom naftif mit ihrer Beftimmung ben Rorper burd Gefundheit, Rraft und Gewandbeit gum tudtigen Berfreug bes freien Beiftes und nach echt hellenischer Auffaffung jum Spiegel ber geiftigen und fittlichen Entwidelung auszubifben, mar aus berfelben Unichauung berborgegangen, welche bie bilbenbe Runft belebte : fie ftrebte burch barmonische Mushilbung affer Rrafte bas im lebenben Menichen barauftellen. mas die Runft im Bilbe jur Anichauung bringen wollte. Die öffentlichen Rampfipiele, in benen por Taufenben begeifterter Buichquer mit aller Araft bes angespannteften Wetteifers um ben ibeglen Breis eines Aranges gefampft wurde, abelten ein nur auf forperliche Bilbung gerichtetes Streben, indem fie es ber hochften Belohnung burch die Ration murbig ertlarten. Die Sitte ju Ehren bes Siegers eine Bilbiaule aufzuftellen, melde feiner Rraft und Tuchtigfeit ein Gebachtnigmal bleiben follte, führte Die bilbenbe Runft auf ihr eigenes Bebiet. Und fitr Die Aufaabe ben mannliden Rorper in ber pollfommenften Entwidelung feiner Rraft und Schonbeit, in ber reichften burch bie Ginfluffe ber Ratur und Runft bervorgerufenen Mannichfaltigfeit barguftellen, mar bem Runftler bie beite Soule im Gomnafium felbft. Dort boten fich feinem Muge mannliche Rorber auf allen Stufen ber burch Anlage, Alter, Ausbilbung bebingten Entwidelung in reicher Gulle bar : bie Ratur ber forberlichen llebungen, welche jebe Rraft, jebes Glieb in Bewegung festen, liefen ben Runftler bas volle Leben bes Rorpers in feinen mannichfachfien Regungen unmittelbar beobachten, er lernte auf biefem Bege ben Rorber nicht allein außerlich genau tennen, er gewohnte fich feine Sormen und Bewegungen als bie Meußerungen eines lebendigen Organismus aufzufaffen. Diefe außeren Ericheinungen bes nach Raturgejegen fich bollgiebenben Lebens mit ben Ditteln ber Runft im unorganifden Stoff fo gur Darftellung gu bringen, bag bemielben ben Gefegen bes fünftlerifden Schaffens gemaß ein neues Leben eingehaucht ericeint, ift bie neue ichwierige Aufgabe, und langer Arbeit bedarf es, bis bie Runft ber Ratur nachjuicaffen bermag. Much bier geht fie ben fichern Weg an ber Sand ber Ueberlieferung.

Roch wurde die Ausubung berfelben in geschloffenen Schulen betrieben, Die bom Bater auf ben Gobn, vom Lehrer auf ben Schuler in Janger Reibe ihre Fertigfeit vererben, wie mir beren in Attifa und Sparta, in Argos und Megina, in Rorinth und Gitnon und auf ben Infeln finden ; in ber allmabliden Entwidelung berfelben bleiben bie Inbividuen noch im Sintergrunde. Eritt gleich in ben Werten biefer Runft ber Fleiß als bie por allem bezeichnenbe Gigenicaft berbor, macht er fich auch in einer Weise geltenb, als fei ber Fleif an fich bie eigentliche Tugenb bes Runftlers, fo ift boch biefer Gleiß überall barguf gerichtet treu wieberzugeben, mas ber Runftler in Birflichfeit bor fich fab. und birat baburch bas Clement bes Fortichreitens, welches bie Runft biefer Beit mefentlich ju einer ftrebenben macht. Diefes burchaus ernfte tuchtige Streben ju berfolgen, wie es aus einfeitiger Befangenheit Ignafam idrittmeife, mitunter auch burch einen gewaltsamen Sprung, frei gu werben fich bemubt, fehlt es nicht aans an Sulfsmitteln und gewährt ein eigenthumliches Intereffe. In einer Reihe bon Eremplaren aus Stein und Bronge, in berichiebener Große und Musführung, ift eine nadte mannliche Beftalt auf uns gefommen, welche man Abollo gu benennen pfleat : in manchen Sallen ift bie Benennung gutreffent, im Allgemeinen haben wir bier ben Enpus ber mannlichen Geftalt bor uns, wie ibn bie altefte Runft auffafte und, an ben Saubtgugen festhaltenb, ale Grundlage ber allmählichen Beiterbilbung im Einzelnen behandelte. Strad aufgerichtet fteht ein jugendlich traftiger Mann, ben linfen Guft etwas porgefett, wie um angubeuten, baft er ichreiten taun, bie Arme entweber gans an ben Leib eng angefchloffen, ober Unterarm und Sand fleif vorgeftredt, breit pon Bruft, ben Ropf grabe emborgebalten, bas Sagr mit Gorg. falt frifirt, bas unicone Beficht ausbrudslos ober bergogen lacelnb. Bie einformig auf ben erften Blid bie Uebereinftimmung biefer Geftalten auch ericeint, bei naberer Brufung verrathen fich im Einzelnen bie Spuren felbftanbiger Regung. Das Grundidema ift überall beibebalten, aber bier zeigt fich in ber Behandlung bes Beins, bort bes Arms, au ber Bruft ober im Ruden, bas unberfennbare Beftreben ber Ratur naber gu tommen und weniaftens an einem Buntt bie Babrbeit zu erreichen, welche man in einem burchgebilbeten Gangen wieberqugeben uoch nicht fabig war. Roch beutlicher tritt biefes Ringen berbor, wo es barauf antam. Bewegung und thatige Sandlung barguftellen. Gegenüber

ber ftarren Rube, melde man noch nicht zu beleben verftanb, griff man gu Motiven ber beftigften Bewegung, um nur bas Gegentheil jener Rube hervorgubringen; Die im weiteften Schritt auseinandergezogenen Beine, Die gewaltfam emporgeworfenen, weit ausgebreiteten Urme ftebn in feinem Berhaltnift au bem. mas Chenfo menig gelingt es bie einzelnen Dofie mirten follen. mente ber Remeaung, non melder nicht ber gange Rorber, fonbern nur gemiffe Gliebmaßen ergriffen icheinen, in Gintlang gu feten. Unter- und Obertorper, Ropf und Leib, Sanbe und Guge ftimmen nicht überein, ein Theil ericheint in Borber-, ber anbere in Seitenanficht, einige Glieber find lebhaft angeftrenat, Die übrigen völlig regungslos. Diefer Zwiefpalt entfteht immer aus bem Unbermogen bie Bewegung, welche ba, wo fie fich unmittelbar außert, übertrieben charatterifirt wirb, bem gangen Rorper naturgemäß mitzutheilen; bas Ringen bom Gingefnen aus, und burch bas Einzelne gur harmonie bes Bangen gu gelangen, ift es, mas biefe Beriobe darafterifirt.

Diefelben Ericeinungen wiederholen fich bei bem Beftreben bie Bemandung wiederzugeben. Bor allem augenfällig ift auch bier ber Gleig, mit welchem bas geringfte Detail ausgeführt ift. Dit aller Sorgfalt werben bie verschiebenen Stoffe untericieben, bas gans feine, unmittelbar fich anlegende Reug ber Untergewänder, bas fefte und bichte Beug ber Obergemander, ein berber, glatter, leberartiger Stoff gu Bammfern u. bal. m. Wiemobl nun auf ber Berichiebenartigfeit bes Befleibungeftoffes und ber baburd bedingten Dannichsaltigleit bes Faltenwurfe bie fünftlerifchen Molive berugen, melde fpater reich und lebenbig entwidelt bie Bewandung zu einem fo wirtungsreichen Sulfsmittel ber fünftlerifden Darftellung machten, jo ift bas Mugenmert bes Rünftlers jener Beiten nicht fowohl bierauf als auf bas genaue Biebergeben ber Birflichfeit gerichtet. Dieje Corafalt im Rachbilben beidranft fic nicht auf die Rleibung; Baffen, Schmud aller Art bei Denichen und Thieren, mancherlei gufalliges Beimert wird gewiffenhaft nachgebilbet, Farbe und Bergolbung belfen nach, und mo es bagu angethan ift, werben einzelne Stude aus Bronge gearbeitet und angefest; auf ben alteren Bafenbilbern find bie Rufter ber Gemaubftoffe mit ber punftlichften Genquigleit wiebergegeben. Es ift feine Frage, bag bas, mas in ben Werten ber alteren Runft

einer fpateren Beit frembartig und unlebenbig auffiel, baber auch bei ber Rachahmung berfelben befonbers hervorgehoben murbe, feinesmegs allein aus einem mechanifchen Gefthalten an ber Ueberlieferung, fonbern aus ber Beobachtung bes Lebens berporging. So manche Ruge ber alteften Sitte, wie fie bas Chos gum Theil in ftebenben Beimortern darafterifirt bat, werben uns in ben Berten ber alteften Runft wieber lebenbig. Die Sprafalt, melde bie bauntumlodten Achaer, bie Atbener, mit "golbener Gicab' aufftedend ben Rrobnlos", auf bas Saar bermenbeten, fpricht unberfenubar aus ben gierlich gelodten, ju Rlechten und Ropfen gebrebten Saaren, ben forgiam gepflegten und geordneten Barten ber alten Runftwerte. Wie bie Gamier in alten Reiten in ichneemeifen, jur Erbe mallenben Gemanbern, bas Sauptbaar gierlich in Loden geringelt, am Urm bie golbene Spange ins Beiligthum ber Bere manbelten, fo feben mir bie Beftalten ber alten Runft feierlich "icon mit erhobenem Buge" fdreiten. Die gemeffen gierlichen Bewegungen bes Urms, ber Sand, ber Finger, mit melden ein Rrug, ein Stab, ein Gewandsipfel angefant wirb, erhielten fic als rituale Borfdrift bei Cultusgebrauchen gum Theil bis in Die fpatefte Reit, und maren por alters ficher Die Gewohnheiten bes feinen Anftanbes. Gine Blume ober Frucht in ber Sanb au balten, mar noch fpater bei ben Frauen Gitte; mit ber Linfen leife bas bis auf bie Gune fallenbe Gemand gu lupfen mar eine natürliche Bewegung beim Geben. Die bifbenbe Runft nahm Diefe Motibe bantbar auf als bas einfachfte Mittel ben Sanben eine naturgemake Saltung ju geben und ben Anfak jur Bewegung bervorzubringen, und behielt fie obne meitere Reflerion, wenn auch nicht obne Mobificationen bei. Erft eine viel fpatere Beit gab biefem allgemeinen Enpus ber weiblichen belleis beten Geftalt eine beffimmte Begiebung burd eine finnige Deutung ber Motibe auf bie leife beranichreitenbe Doffnung, welche eine ichwellenbe Granatbluthe barbietet.

Das forglatige Rachbilden des Wirtlichen, auch in Keußerlichtein, die leichter zu erfollen und wiederzugesche sind, als der lebende Köpper, lieftl die älleste griechische Auflit mit der ofi abis den. Much dort überrachst uns die naturgeterne Wiedergade der äußeren Erscheinungen zum Theil auch durch die mertwurdige Uedereinstimmung mit der griechischen Runft bis in Gingelnheiten binein; allein bei ber pollenbetften Technit feben wir, wie Auffaffung und Darftellung an einem bestimmten Buntt Salt gemacht baben, alles ift burch eine feftgefette Manier abgefchloffen. In ber griechifden Runft Diefer Beriobe gemabren wir bagegen ein Bormartoftreben, bas fich vielfach felbft burch Ungeschid offenbart. Das Gemand wird gunachft gwar als ein burchaus Gelbftanbiges behandelt, bem ber Rorper nur als Unterlage bient, und bas ftarre mit wirflichen Rleibern behangte Gotterhift ift fichtlich für bie bifbenbe Runft ber Ansgangspuntt. Die Bemander find in Ralten gelegt nach einem beffimmten Schema, nicht wie fie nach ber Art bes Stoffes fich an und burch ben Rorper naturgemäß bifben, und die einmal gelegten Ralten bleiben unbeweglich, ale fei ber Stoff bes Gemanbes unempfanglich für die Gindrude bes Rorpers, melder baffelbe tragt. Gewiß find auch bierbei bie Unichauungen bes Lebens pon Ginfluß gemejen. Die feinen langen Unterfleiber, Die mit gierlicher Sorgfalt umgelegten Obergemanber murben mirtlich getragen ; ein tunftreicher iconer Faltenwurf ift nicht ohne funftliche Mittel berguftellen und ju erhalten - mas man in biefer Sinfict aufbot und fich gefallen ließ, lebrt bie Toga bes Bortenfins -, Die Sitte lange faltenreiche Bemanber gu tragen bringt eine Gemeffenbeit ber Saltung und Bewegung mit fic, wie fie uns auch fonft ale gultig für jene altere Beit überliefert mirb. Der breite in Ralten gefniffene umgefchlagene Rand bes Obergemanbes, melder regelmäßig bon ber rechten Coulter über bie Bruft läuft und unter bem linten Urm burchgezogen ift, Die reibenweife fymmetrifc nebeneinander gelegten Falten, Die fcmalbenichmangartig auslaufenben Bipfel bes Mantels find ficherlich ebenfo getragen worden und baben feinerzeit ebenfo für anftanbig und wohlfleibend gegolten als ber Rrang bon rofettenartigen Loden über ber Stirn und ber Spigbart. Folgte bie Runft bierin nur ben Gitten ibrer Beit, fo offenbart fich ihr Unbermogen hauptfachlich barin, bag fie in ihrer Beftrebung Bewegung ausaubruden, biefe ebenfowenig im Gewande als im Rorper bollftanbig und harmonifd gur Anfcauung bringen tann. Das Bemand muß amar ber Bewegung ber einzelnen Gliedmaßen, welche junachft bon berfelben ergriffen werben, folgen; aber auch bier tritt berfelbe Biberfpruch ein, ber übrige Theil bes Gemanbes

Bei biefem mannichfaltigen Streben bie Berricaft über bie Form ju gewinnen, tritt auch ber Ginfluß, welchen bie berichiebenen Stamme auf die Ausbildung ber Runft übten, berbor. Ber Die berben gebrungenen Bestaften ber felinuntifden Detoben, eines ihnen vermanbten fpartanifden Reliefs, ber Sculpturen pon Olumpia, mit ben magern, febnigen Rorbern ber fleggewohnten Megineten, bem bagern, ftrammen, wie gur Parabe ftebenben alten Marathonfampfer Uriftion bergleicht, tann nicht perfennen, daß auch bier bie Runftler ber Ratur nachgingen und bie menichliche Geftalt bilbeten, wie fie biefelbe por fich faben, Jebe Runft, welche nach darafteriftifder Wiebergabe ftrebt, wird gur Muffaffung eines bestimmten Rationaltopus gelangen. Much in ber affprifden Runft ift berfelbe icarf und beutlich ausgeprägt, aber er ift ebenfalls zu einem normalen Ippus firirt. Den Gricden tam, wie fur Die Sprache und Poefie Die Dialette, fo and bei ber Entwidelung ber Runft bie Bielfeitigfeit ber Stamme gu aut. Eros bem pormiegenben Ginbrud ber Uebereinftimmung, namentlich in Steifheit und Ungelentheit, welchen bie Werte ber alteren Runft maden, ift boch ber Untericied in Rorperbilbung, Saltung, Gewandung s. B. ber fpateren felinuntifden Detopen und ber alteren attifden und Incifden Sculpturen unverfennbar ein bei verwandter Aunftidulung boch ber Anidauung nach periciebener. Der mehrmals erhaltene Robi bes Berafles

in den Nelvopen don Clympio hat einen specifichen Charafter von getmitschier Zerehhrit. de auf dem Beld speinde Albene, hat in ihrer Korpere und Geschistbidung, in sprer Holtene, sein ihrer Holtene, der ihre Berglädgt, die Jand aufstützt, den Korp immerde, etwas den der Australia und der Aufstützt des Berzische Sige, die wir als der zijch in Aufstützt der Aufstütz

Die Dorier, welche im Mutterlande wie in ben Colonien fich lebbaft an ber Ausbilbung ber Runft betbeiligten, legten ben bodften Werth auf Die Bomnafiit, an welcher fich felbft Die Jungfrauen betheiligten, beren fraftvolle und funne Rorperbemegungen im Zang Bewunderung erregten. Gie führten bie Radtheit ber anmnaftischen llebungen auch bei ben Wettspielen ein. Dit befonderer Borliebe mendete fich baber die borifche Runft ber Bilbung bes nadten Rorpers ju, und pragte in rubig ftebenben, wie in fühn bewegten Gestalten ben Charafter ber burch ftrenge athletifche Bilbung gefdulten Rraft und Tuchtigfeit aus. Wie aber Die Chrenbilder ber Sieger nicht bas Indibiduum barftellten, fondern ein Beifpiel gomnaftifder Tuchtigleit, fo mar diefer Runft amar ein meiter Spielraum geboten, um Mannichsaltigfeit und Lebendigfeit in ben Darftellungen bes burchgebilbeten Rorpers ju erlernen und ju bemahren; allein ber Ausbrud bes geiftigen, bes berfonlich individuellen Lebens trat gurud, gang in Uebereinftimmung mit bem Grundzug bes borifden Befens, welches ftrengfte Unterordnung und Singabe an bas Gange, Berleugnung bes 3ubividuellen gur Pflicht machte. Daber ihre Runft ber feineren Ausbildung bes Befichts, in welchem bas geiftig-gemutbliche Leben melentlich feinen Ausbrud findet, wenig Sorgfalt gumaubte, Die gewanbichleppenben Jonier bagegen, ber borifden Radtheit abbold, bielten für beibe Befchlechter auf lange faltenreiche Belleibung, mas gemeffene Saltung und Bewegung gur Folge batte, benen fie ihrem Charafter gemaß Anmuth und Rierlichkeit gu geben mußten; bie alten Attiter folgten biefer Gitte. Go mar ber Nationalheros Thefeus einft im langen Chiton und Mantel mit gierlich frifirtem Saar in Athen eingewandert, eine fpate Sage ergablte, bag er barob als junge Daib berfpottet fei. Naturgemäß übt sich hier die Aunst in der Nachstlung ericher und feiner Gemadung; die spienken, mönnlichen und woblichen Eletaen vom heiligen Wege das Milet, die feinbetliedern Gefalten der alte der die der die der die der die der die der die der attigken der der der die der die der die der Der Korl gewann bei diese Gewandsignere eine ungleich höhere Vedeutung als der in den Gestalten, und gan; in ledereinsimmung mit dem bewoglichen geisig erregdaren Sim der zonier, welche perfonische Freisiel erstleten, wande man sie der Bild dang des Korlyse erstleten, wande man sie der Bild dang des Korlyse erstleten, wande man sie der Bild dang des Korlyse erstleten, wande man sie der Bild dang des Korlyse befondere Sorgiali zu, und bemüßte fich im Gesicht das Erchen der Gemäßte zum Auspura us viernen.

Der großartige Auflichmung, welchen die Kerfertriege am helds goben, indem die berogende Gefahr alle höftigken und wordlichen Kräfte auf einem Kuntt concentriete und die gebiffigen und wordlichen Kräfte auf einem Kuntt concentriete und die gebing zeicht gestellt gestellt der die gestellt ge

bas auf feine Mutochthonie ftolge Attita in manchem inneren Rampfe feine Rrafte geubt und ins Gleichgewicht gebracht, und baburch bie Brundlage für feine fünftige Brofe gelegt. Atben hatte por allen anbern im Rriege gegen bie Berfer belbenmuthige Anftrengungen gemacht, in ber Stunde ber Befahr uneigennüßig fic untergeordnet; es burfte fic bas erfte Berbienft an ben glorreichen Giegen beilegen. Behoben burch bas Bemußtfein, mas angeftrengte Thatfraft im Berein mit geiftiger Ueberlegenbeit bermag, trat Atben an Die Spike bon Bellas und erfüllte in furger Beit feinen Beruf, alle Clemente bes bellenifden Lebens, fo weit fie bon ben einzelnen Stammen ausgebilbet maren, in fich aufzunehmen, und von aller Ginfeitigfeit gelautert gu barmonifcher Schonbeit gu entfalten. Der Leitung feiner großen Stagtsmanner, Them ift ofles, Ariftibes, Cimon und bor allen bes hoben Berifles gelang es, bem fleinen Staat nach außen eine mächtige und glanzende Stellung au geben, und feine Berfaffung in einer Beife au geftalten, baß fie jebem Burger, indem fie feine Thatigfeit in Anfpruch nahm, volle Freiheit gemahrte. Die unausgefeste Spannung und Bewegung, in welcher alle Elemente bes ftaatlichen Organismus erhalten murben, rief ein thatfraftiges, freudiges Leben bes Staats in allen feinen Bliebern berbor; eine Beitlang erfannte man in ber Unterordnung unter bas Gefet ben Cout ber mabren Freis heit. Jest murbe Athen ber Mittelpuntt bes geiftigen Lebens, borthin ftromten alle Glemente boberer Bilbung gufammen; in anregenbem Berfehr pollsog fich bort ibre geiftige Ginigung und Durchbringung. Die Philofophie, welche burch bie Cleaten sur icarf brufenben Diglettit ausgebilbet, und burch Ungragoras, ber guerft ber Daterie ben beberrichenben Bebanten entgegenfette, gur freien Betrachtung ber Ratur geführt mar, foling in Athen ihren bis jum Untergange bes Beibenthums behaupteten Git auf, und fonf bie Grundlage, auf melder alle geiftige Bilbung fortan berubte. Die Conbiften, melde mit ber neu gefcarften Baffe bes freien Dentens fed und gewandt fur unbeidrantte Geltung ber Subjeftivitat fochten, und bie Dacht jugenblich übermuthiger Runft glangenber und fertiger Rebe au einer unwiderfteblichen au machen verfprachen, eröffneten in Athen ihre Schulen. In Schaaren ftromten ihnen Die Jung-

linge au, beren Erbtheil feiner Beift und raiche Rebe mar, und tummelten fich mit frifdem Gifer in ber geiftigen Balaftra. Balb murbe Coarfe und Rlarbeit im Denten, Rraft und Anmuth im Reben, Reinheit und Feinheit ber Sprache ein Gemeinaut ber Athener, und im attifden Dialett und in ber attifden Brofa gewann bie geiftige Bilbung aller Bellenen ibren gemeinfamen Musbrud. Die Clemente ber fophiftifchen Bilbung aber erhielten in ber attifden Philosophie und Berebfamleit tiefere Bebeutung und Burbe, wie barmoniiche Ausbilbung und Bollenbung. Cofrates, in bem fich begeifterte Anichauung mit nüchterner Berftanbesicharfe wunderbar bereinten, in feiner Dagigung und Ginfachbeit, feiner Liebensmurbigteit, welche bie verschiebenartiaften Charattere unwiberfteblich feffelte, feiner feinen Gronie ein echter Athener, begrundete Die attifde Philosophie, indem er mit Ernft bie Brobleme ber fittlichen Ratur auffante und bie bbilofophifche Methobe begrunbete, welche in ber Form bes Dialogs ihren fünftlerifden Musbrud fanb. Bon feinen gablreichen Schulern nach allen Geiten bin ausgebifdet, nabm fie bie Leiftungen ber fruberen in fich auf und führte fie weiter; burch Blato und Ariftoteles murbe eine Grundlage philosophischer Beftrebungen für alle Reiten gelegt; immer wieber baben bie tiefften geiftigen Bemegungen au ber Arbeit iener großen, einander entgegengesetten Denter gurudgeführt. Die aufftrebenbe Demotratie aber ergriff mit frifchem Gifer Die Runft ber Berebfamteit, Die herrlichfte und machtigfte Baffe in ben vielbemegten Rampfen ber Bolfsberfammlungen, in welchen geiftige Ueberlegenheit burch ben Bauber fraftiger und iconer Rebe Gieg und Berrichaft gewann. Bolitifche und philosophifche Bilbung icarften ben Blid fur bie Auffaffung und Burbigung ber Begebenheiten in ihrem lebenbigen mabren Bufammenbang, und bie Groke ber Beit aab bem Beidicht sidreiber bie bobe Befinnung und Ginfict, bag er gang bem Gegenstaube bingegeben, ohne bon ibm befiegt gu merben, Die Darftellung bes Gefchebenen jur freien Schopfung bes Rünftlers machte.

Rirgend hat ber attifche Beift feine Anfgabe fconer und ebler gelost, als in ber Schöpfung bes Drama. Ueberall in Bellas hatte bie begeisterte Festungt ber Dionpfosfeier Ge-

fange und Tange bon Choren und ausgelaffene Coergreben bon permumnt Schwarmenben bervorgerufen, mobei ber bem Denichen eingeborne Trieb ju mimifcher Darftellung fich lebhaft regte, an manden Orten batten biefe Anfangs improvifirten Rolfaspiele in ftebeuben Seiten Geftalt gemannen; allein ben Athenern mar es porbebalten, aus folden Reimen bie lette und iconfte Bluthe ber Dichtfunft ju entfalten. Rachbem bie epifche und Inrifde Poefie in ber reichften und mannichfaltigften Musbilbung ibr Riel erreicht hatten, murben beibe im Drama gu einer neuen Schopfung geeinigt. Die eigenthumliche Entwidelung befielben aus bem tunftreich gestalteten Iprifchen Chorgefang, welchem fich anfangs eine einfache Erzühlung gefellte, Die fich aunachft aum Gefprach mit bein Chor und bem Chorführer und allmählich gur wirflichen Darftellung einer gufammenbangenben Banblung burch mehrere Schaufpieler gestaltete, beruhte auf einer Bereinigung ber epifden und fprifden Dichtung. Die Berichmelgung beiber im Dramg aber ift eine wefentlichere und innigere, als die einer formalen Bufammenfugung ihrer daratteriftifchen Clemente. Babrent bas Coos einfach ben Berlauf ber Beachenbeiten ergabit, bie Empfindungen ber Betheiligten nur infofern ibre Neukerungen in biefem Berlauf ju Tage treten berichtet. ben Charafter berfelben als einen gegebenen borausfest : mabrend es bagegen ber fprifchen Boefie nur um ben Ausbrud ber Stimmung ju thun ift, fo bag alles bon außen berantretende lediglich bas Aussprechen berfelben herborruft und Die Form, in welcher fie fich ausspricht, mitbeftimmt, wird im Drama Die Ginseitigfeit bes Gpos mie ber Uprif aufgehoben, Begebenheit und Empfindung im innerften Rerne geeinigt gur Sandlung erhoben. Das Drama erfaßt bas gange Leben bes Deniden, fein Deuten und Empfinden, fein Thun und Leiben, im innerften Mittelbuntt feines Wefens. Aus ber eigenthumlich gearteten Judividualitat geben mit innerer Rothmendigteit Die einzelnen Neukerungen als bestimmenbe Motive ber Sanblung berbor, welche wie in festgeschloffener Rette in allen ihren Momenten bie gefekmäßig treibenbe und fortwirfenbe Rroft erfennen lant. 3ft es bem Menichen verfagt die Ratur fo wenig wie die Beidichte als ein Ganges au beareifen und in ihrem Bufammenhang gu verfteben; ift es bie Aufgabe ber Runft eine Totalität berauftellen, welche bem menichlichen Beift fagbar ift, weil bie icopferifche Rraft bes Runftlers, im Leben ber Ratur und Geidichte murgelnb, eine menfdliche ift, fo gewährt bas Drama bie bodfte Befriedigung, meil es bas menichliche Leben als ein ben geiftigen und fittlichen Forberungen ber Menidennatur entibredenbes, in allen Gingelnbeiten burchfichtiges und berftanblides Bange aufrollt. Borausfenung beffelben ift nicht bas Ratbiel bes menichlichen Bergens und Charafters, bas ju lofen feine Aufgabe ift, fonbern bie gottliche Dacht, beren Balten unbebingt anguerfennen bas Befet ift, welches die Erifteng bes Meniden innerhalb ber feinem Beidlicht geftedten Schranfen bebingt. Die antife Eragobie mar fo gludlich foon burch ben Gultus, aus welchem fie berborging, auf bie Dhthen, als auf bie Quelle, aus welcher fie ju icopfen batte, bingemiefen jn merben Bier fant fie nicht allein bie allgemeine Brundaufdauung, bon welcher fie ausging, ausgepraat por, bier bot fich ibr eine Rulle bebeutungspoller, gehaltreicher Begebenheiten, eine Reihe icarf ausgeprägter Charaftere bar, welche, im Bewuftfein bes Bolts lebenbig und guerfannt, nicht erft mit einem Aufwand funftlerifder Mittel bem Bublifum glaubhaft und gnnehmbar gemacht zu werben brauchten. Alle Elemente, welche fie aufnahm, maren gwar in icarfen Umriffen entworfen, aber biefe ebleren Formen bor einem für fünftlerifche Auffaffung feingebildeten Bublitum mit reichem Gebalt zu erfüllen und burch feine Detailausführung ju beleben, murbe bie fobnenbe Aufgabe ber attischen Tragodie. Abr gelang es bas alte Erbtheil ber Sage burch ben Geift reinerer Sittlichfeit pon neuem gu beleben, und aus ben groken Bestalten berfelben ewig gultige Borbifber ber unter ber Sand ber Gottheit hanbelnben und leibenben Menichheit, ibrer Schuld und Gubne zu erichaffen. Dagegen ergriff bie Romobie bas wirkliche Leben in feiner bunteften Mannichfaltigfeit und enthullte mit genialer Phantafie, in rudfictelofer Freiheit, melde nicht Anbividuen, nicht ben Staat, nicht bie Botter vericonte, bor bem lacenben Bolf ein Berrbilb feiner Groke und Comade, bas burch tief poetifche Babrbeit machtig ergriff und auch in ber übermuthigften Ausgelaffenheit Dichter und Buidauer bes Ernftes alles funftlerifden Spiels eingebent fein ließ. Der geiftigen Bebeutung und Formpollenbung entiprach bie außere Ausstattung, in welcher bie ebelsien und reichsten Bürger wettessetzen; der Siegespreis des Deijügies wurde als ein Dentmal sir tommende Geschlichter aufgestellt. Durch präckligen und glängenden Schmud der Büssen, durch die mimishe Kunst der Schauspieler, dem Gelang und Zang der siehen Jingängen wurde der Aussiehung des Drams ein Jussenmenwirten aller Künste, aller Aröste freier und deter Bilbung des Körpers und Geistes. Mit gerechtem Stock siehen die Atthemer auf des Drams: es war des schönfile Bild dieses zu harmonischer Thätiglett aller seiner Kräfte ausgebildeten Staatsschen,

Es leuchtet ein, in welchem Daage bie bramatifche Boefie ber bilbenben Runft vorarbeiten mußte. In bem neugestalteten Sagenftoff brachte fie ihr flare, einfach in ber Menfchennatur begrundete Motive, bewußt handelnbe, leidenicaftlich empfinbenbe Berfonlichfeiten, concentrirte, in icarfen Gegenfaten ausgeprägte Situationen entgegen, alles ju finnlicher Gegenftanb. lichleit ausgearbeitet. Bunbend mußte biefe Berausforberung gu bilblichem Musbrud auf eine Runft mirfen, Die in langer Arbeit ibrer Mittel Berr geworben, bem lebten Biel freien geiftigen Ausbruds guftrebte, in einer Beit, mo alle Rrafte fich frei und lebendig regten, mo auch bie außeren Mittel in Athen gufammenftromten, um ber Runft große und wurdige Aufgaben gu ftellen. Giner folden Beit tonnte es gelingen, ber bilbenben Runft bie lette Weibe au geben. Gie mar fabig, ben Ctoff und bie Form, melde fie beberrichte, nun auch geiftig ju burchbringen. Durch teine Schwierigfeit mehr gebemmt, burch fein Borurtheil mehr gebunden, gewann fie bie bochfte Freibeit. ben ewigen Gefegen ber Ratur und Schonfeit nachguichaffen, melden fie um fo freudiger folgte, je tiefer und inniger fie biefelben erfaßte. Best bermochte fie Ginfeitigfeit und Uebertreis bung burd bas echt bellenifde Magkhalten ju überminben, meldes ber Runft wie bem Leben ben Abel ber Sittlichteit perleibt. ibre Bebilbe mit Leben und Seele au erfullen und gur Schonbeit au vertfaren. Athen mar berufen, auch biefe Blutben und Blatter gu einer herrlichen Rrone gu entfalten. Bir bermogen jest aus eigener Unichauung uns eine Borftellung zu bilben. wie Athen fich in ber Stille an ber mubjamen Arbeit ber Runftentwidelung betbeiligte. Sind gleich nur meift berftummelte

Refte bon Statuen und Reliefs aus bem Boben Athene bernorgegangen; fie find gablreich, bebeutend und mannichfaltig genug, um une flar ju zeigen, bag bie attifchen Runftler bon allen Seiten und nach allen Richtungen bin burch eigene Thatigleit fich bas Recht erworben haben ben Breis ber Meiftericaft gu gewinnen. Der Rame bes Dabalos, ben bie Gage als Bilbfcniber an Die Spite ber Runftentwidelung fette, lebte in Attita im Geichlechte ber Dabaliben fort. Gin Beident. nicht minder bebeutfam ale bas ber faurifden Gitber bergmerte, hatte bie Ratur bem Lande burch bie bentelischen Marmorbrude gemacht. Dier war ber Sculbtur, Die fich bon ber beidranften Tednit ber Solsichneibefunft aus weiter gu entwideln beftrebte, ein ebles Material geboten, bas, wenn es auch ibater bem reigbolleren parifchen Darmor wich, boch bolltommen geeignet mar, Die feine Durchbilbung und gefühlte Ausführung ber Form im Ornament ber Architettur wie in Gemanbung, Saar und Dusculatur ber Denfchengeftalt ju begunftigen, welche allen attifden Werten etwas Angiebendes gibt, Much bie Blaftit 1, bon einer uralten Topfergilbe gelibt, fant in Attita ben feiner Geinheit und Bilbfamteit wegen weltberühmten Thon bom Borgebirge Rolias; ber Ergguß, tritt er gleich bier nicht als ber alles beberrichenbe Runftzweig berbor, wird neben ben übrigen bod feineswegs vernachläffigt. Much bie Athener errichteten ihren Siegern eberne Standbilber, aber bezeichnend ift es, baß fie bas Undenten ber Enrannenmörder in einer Erggruppe peremiaten, bezeichnend nicht blok für die batriotifchpolitifde Befinnung, welche fich barin aussprach, fonbern burch bie Aufgabe, welche bem Künftler gestellt war, eine That in einem pragnauten Moment, in ihren ethijden Dotiben aufchaulich ju machen, bestimmt, Judividuen in ihrem perfonlichen Berhaltniß barguftellen. Die Gruppe ber im Angriff borichreiten. ben Freunde ibrach - bas lehren bie noch erhaltenen Rachbildungen - in den ftraffen Formen ber alten Runft alles Wefent-

<sup>1</sup> Plaftif, urfprünglich bas Formen bes torichen Stoffe, befonders bes Thons, wurde auf ben Erguch übertragen, weil bas Mobeliten bie eigentlich fümfterische Arbeit war, dann auch jur Bezeichnung ber bilbenben Runft überbause gebroucht.

liche einsach und beutlich aus, wie ein Epigramm bes Simonibes. Die Berte ber alteren attifchen Runft haben alle mefentlichen Buge mit anderen gleichzeitigen gemein, ben fauberen Fleiß in ber Ausführung, Die icarfen, barten Umriffe, Die unvermittelten Gegenfage ber Rube und Bewegung, ben conventionellen Faltenwurf; und boch empfinden wir bier lebhafter, bag biefe Runft eine Butunft bat. Bir glauben ein lebenbigeres Befühl für Die leifen Comingungen ber Umriftinien, eine geiftige Theilnahme an ber forgfamen Arbeit zu gewahren, wir merben überall erinnert, bag bie Athener bie erften waren, welche Athene als Ergane berehrten, Die Bottin ber befeelenden Beiftestraft gur Borfteberin bes Sandwerts und ber Runftfertigfeit machten. Bor allen gieht uns eine gewiffe Feinheit an, die wir als attifch in Unibruch nehmen burfen ; wir begreifen, bak Frauengeftalten des Ralamis, ber übrigens als burchaus befangen in ber Beife ber alteren Runft geschildert wird, noch in fpateren Reiten durch Anmuth und Baribeit Gindrud machten. Der Gifer, mit welchem man bie burch bie Berfer gerftorten Beiligthumer prachtiger und iconer berguftellen , burch großgrtige, neue Beibaeichente im Dant gegen bie Botter bas gehobene Siegesgefühl auszufprechen fich brangte, ftellte ber bilbenben Runft umfaffenbe Mufgaben. Bot ber Ctaat bafür ungewohnliche Mittel bar, fo ftellte bie Runft zu voller Deiftericaft ausgebilbete Rrafte zu feiner Berfügung. Ihre mabre Bebeutung aber erhielt fie burch bie geiftige Bewegung, welche mit ber gangen Beit auch bie bilbenbe Runft ergriff. Dunte fie gleich, mo es bie Derftellung alter Beiligthumer galt, vielfach ben Forberungen bes Gultus folgen und fich ber Ueberlieferung auschließen, Die nur mit leifer Soud umgebilbet murbe, fo fehlte es auch nicht an neuen Aufgaben, welche ihr volle Freibeit lieften. Wo neben bas alte im Cultus geheiligte Gotterbild ein neues als Beihgeschent aufgestellt murbe, ba burfte ber Runftler alle Mittel und Rrafte feiner Runft barauf richten, bas Wefen und Walten ber Gottheit in einem Bilbe, meldes ber geiftigen und fittlichen Anschauung feiner Reit entfprach, in einer funftlerifden Coonheit und Bollenbung barguftellen, wie fie in gleichem Daafe bas gewedte und gebilbete Runftgefühl berfelben befriedigte.

Aus ber Schule, welche bie naturgetrene Darftellung bes

menichlichen Rorbers als ibre mejentliche Aufgabe verfolgte und amar aus ber Unterweifung bes mabrend eines langen Lebens in aans Griechenland mit Rubin thatigen argibifden Deiftere Maelabas gingen bie brei Manner berbor, beren Ramen bie bodfte Bluthe ber bellenifden Runft bezeichnen, Doron, Bolpflet und Bhibias. Der Argiber Bolpflet bielt am genqueften Die Bahn ein, welche ber peloponnefifden Runft burch bie immer wiederlehrende Aufgabe ber Athletenftatuen porgezeichnet murbe. Er erhob bie immer bod indibibuglifirende Bieberagbe einzelner Athleten gur ibealen Darftellung bes mannlichen Rorpers in feiner vollfommenften Ausbildung. Dit Berichmabung alles Ungewöhnlichen und Auffallenden mablte er bie magig bewegte Saltung, welche bie Formen bes entwidelten Rorbers im barmonifden Bechfelfpiel ber Rrafte aufs anmuthigfte zeigte. Denn Reigung und Begabung führten ibn gur Bilbung bes gereiften jugendlichen Rorbers, in Diefer mar und blieb er ber unübertroffene Deifter. Die fein abgewogenen Berhaltniffe bes Rorperbaus, Die leben-Dige Durchbildung ber Formen im Gingelnen, Die pollenbete tednifche Musführung machten biefe Junglingsftatuen Bolpflets bis in fpate Beit jum Begenftand bes Studiums fur Runftler, ber Bewunderung für Runftlenner. Ueber Die felbfloesogenen Coranten ging er nicht leicht binaus; geiftiges Leben, energifche Bemegung, grokartige, fraftige Geftalten ju bilben, blieb ibm fern. Rur einmal, in dem coloffalen Tempelbilbe ber Bere aus Bolb und Elfenbein, unternahm er mit Erfolg einen Wettftreit mit bem Uttifer Bhibias. Die fernhaltenbe Erhabenbeit ber Gottertonigin, die gemeffene Rube, welche ber icon graiteltonifc bebingte Charafter bes Tempelbilbes perlangte, Die gu einer funftreich ausgeführten Detailarbeit aufforbernde Technit maren allerbings geeignet, feine Borguge auch bier berbortreten gu laffen. 3m Gegenigh ju Bolntlet fuchte Doron, ein geborner Bocotier, ber feine Runft aber hauptfachlich in Athen ubte, Die Ratur in ben angestrengteften Argitauferungen, in ber energischen Lebendigfeit, ju erfaffen: mas ber bilbenben Runft verfagt ift, Die Bewegung felbft wiederzugeben, bas fucte er ibr abzugwingen. Die Rubnbeit feiner Conception, Die Scharfe feiner Raturbeobachtung, Die Meiftericaft feiner Musführung lebren uns Die Rad. bilbungen eines berühmten Berfs, bes Discusmerfere, ichaben,

in welchen alle Glichmeigen bergestat auf den Roment des Kiewerfens concentrict find, das eigent als mighten fie vorse einen gewaltigen Trud zofammengerreist, im nächsten Kungenblick einhisch in die natürliche Borm pruckferingen. Kontilder Rotur waren alle seine Werte; auch wer er Gestalten vor Tonge übete, muster eine Situation zu sinder, medige die gewogstife Stellung rechterligte. Mach er nom einfrije, das Erber des Geste und Genntlies, Ammuh und Jartheit der Form lagen außer seinem Bereich; in Ginzelnsfeiten, die ihm unweistlich sich eren die Freihung vorsellerten, die ihm unweistlich sicheren um des geber eine Vereich; in Ginzelnsfeiten, die ihm unweistlich sicheren um der gelte vorschäftigter er logen bie Kalten zu mb fagle der eine Textbird.

Ohne einen ber wefentlichften Borguge beiber vermiffen gu laffen, vereinigte ber Athener Phibias mit bewundernsmurbiger Bielfeitigfeit ber Broduftion, bas Bermogen in feinen Gebilben auch bas Leben ber Geele fich aussprechen gu laffen, bie entichiedene Richtung auf bas Grokartige, und por allem iene Sarmonie ber im funftlerifden Schaffen gufammenwirtenben Rrafte, welche Formvollendung, Raturmabrheit, Charafteriftit, Geiftestiefe in ibealer Schonheit aufgeben lagt. Durch feine überlegene Ratur tonnte er einen Rreis bon Runftlern um fich berfammeln, bereit auf feine Ideen einangeben und fie unter feiner Leitung ausauführen : feine Schufer, unter ihnen bebeutende und berühmte Runftler. wie Altamenes, Agorafritus, bielten ben bon bem Deifter ausgebrägten Charafter feft und brachten ibn ie nach ihrem Bermogen zu weiterer Geltung. Phibias aber mar nicht allein ein ichaffender Runftler, fondern auch ein organisatorifches Talent. Bon bem ibm nabe befreundeten Beriffes mit ber Leitung betraut ließ er, ein Beritles ber Runft, nach feinen Entwürfen und Angaben bie großen lünftleriichen Unternehmungen iener Beit ausführen. Muf ber Afropolis, welche aus ber alten Burgvefte in eine glangend gefdmudte Beiheftatte ber Athene umgefchaffen wurde, erhob fich ber neuerhaute Bartbenon. Das niebergebrannte Seiligtbum mar ein Banmert ber Bififtratiben. In ihrer flugen Sorafalt Die apmnaftifden und mufifden Bettlambfe ber Sauptfefte reich auszustatten und mohl gu ordnen, hatten fie neben bem alten Beiligthum ber Burggottin einen Tempel ber jungfrauliden Athene erbaut, wefentlich bestimmt, ber Seite bes Cultus, welche in ben Geftspielen ihren Ansbrud fanb, gu bienen. Bu ermeiterten Berhaltniffen und reicherer Ausführung

10

erftand iener burch bie mit bem feinften Gefühl burchgebilbete, burd Farben und Bergolbung gehobene Formeniconbeit, burd vollendete Musführung im ebeiften Daterial noch in feiner Berfiorung bezaubernde Bunberbau. Ueber bas Götterbilb im Bififtratibentempel ift nichts befannt; feinenfalls icheint es ein altübertommenes gemejen ju fein, beffen geheiligte Beftalt ber Runitler wiebergeben mußte. Geine Borftellung ber gegenwartigen Gottin murbe nur burch bie Bedingungen bes geweihten Raums und ber eigenthumlichen Technit begrengt. Wie man bie Gotter auch burd Roftbarteit ber Beibaeidente zu ehren befliffen mar, fo hatte man Golb und Glfenbein für bie Statue bestimmt ; Die alte Runftubung ber Bolgidnikerei und ber Arbeit in getriebenem Metall tam babei in verfeinerter Technit gur Unwendung. 3m Befentlichen murbe Elfenbein fur Die Rorpertheile, Golb fur bas Gemand und abnliche Buthaten permandt; Die geschickte Bufammenftellung, Die verichiebene Bearbeitung und Farbung ber Materialien, mobei auch andere eble Stoffe bingugenommen murben, brachte in Uebereinstimmung mit ber bietfarbigen Architettur und ben reichen Teppiden bes Tempels einen eigenthumlich pradtigen Gindrud herbor. Die Bestimmung fur einen Tempelraum, in welchem die Statue gemiffermaagen ben letten, bedeutfamen Abichluft bes grditettonifden Gangen machen follte, bedingte bie groute Ginfachbeit und Rube ber Saltung, ftreng fpmmetrifche Anordnung ber entibredenden Theile, mabrend bie coloffalen Dimensionen einerseits icarie Umriffe und Ueberfichtlichteit ber einzelnen Motive, andererfeits, jumal bei ber Gigenthumlichfeit ber Metallarbeit, reichen Detailidmud verlangte. Grab aufgerichtet, in fester aber freier Saltung ftand bie fraftige, mehrhafte Benstochter im vollen Baffenfdmud ba, auf ber Rechten Die Siegesgottin, jur Linten ben Schild, unter bem bie Burgichlange fich aufringelte. Thronend mar bagegen ber Beus gu Olympia bargeftellt, ben Oberleib entblokt, ben Mantel um bie unteren Rorpertheile geschlagen, in ber einen Sand Die Giegesgottin, in ber anberen bas Scepter. Es maren nicht bie einzigen Gottergestalten, welche Phibias fonf, und bie Landesgottin batte er in mehreren Statuen in vericiebenen Auffaffungen bargeftellt; allein nirgend waren bem bellenifden Befühl die Gotter in ihrer Große und Sobeit fo leibhaftig geworben wie im olombifchen Beus und

ber impfrautiden Affene. Aut auf Zeiten blieben des Borbild für der indirertieße Anschaung gettlicher erfondenscht. EiBorfeldung von dem mödligen Walten der Gottheit wurde betetb turch des Erwert, meckes nicht mehr zeitschiede Ernoment,
jondern bedeutungsboller Schmud war. Die coloffalen Berhältnilfe lieben es zu, daß an den einziehen Teiteln des Ayons,
am Schmel, am Schlie, am den höhen Soffen ausstätztließe Genopolitionen z. B. den Am ag on en " of ent au ern., Giganten
fam pfen, anderesvo entszeite Geuppen freitschen dose im Reitel angefracht wurden. Gleich bewurdersswirdig ersteint des Kunft,
des Moste der fürfaler bei Schließe gegehen und zu geben,
daß sie den mädligen Einderuch bes Gangen heben, und ihren den
siene nach eine einfade, leich löftigte Vegleipun zur Dauptiber zu
geben. Welch ein Gortsfritt gegen jenen mit Lidwert geberte.

Stone zu Amstal mit dem fäusten nicht Eilsche Gestehen Gösterbild.

Die Meiftericaft bes Phibias, funftreich und geiftpoll gu ichmuden, lehren uns bie Sculpturen bes Barthenon fennen, beren Begiebung auf bas, mas biefer Tentbel ber religiöfen Betrachtung ber Athener bebeutete, unverlennbar, wenn auch nicht im Gingelnen mehr überall nachweisbar ift. Am meiften gelitten haben die Detopen, beren jebe in ftart hervortretenbem Relief eine Gruppe von gwei Figuren zeigt; Die überwiegende Debrgabl ber erhaltenen und ertennbaren ftellt Centaurenfampfe bar, fait alles andere ift undeutlich. Um fo beutlicher fpricht bie Daritellung bes Flachreliefs, welches ben außeren Gries ber Gella fdmudt. Wir feben ben Feftjug ber Panathenaen, bes Sauptfestes der Landesgöttin, nicht im getreuen Abbild der wirflichen Broceffion in allen ihren Bestandtheilen nach Rabl, Ordnung und Roftum, fondern in freier tunftlerijcher Gestaltung berjenigen Glemente, welche bebentiam und plaitifch wirfiam waren, in bemielben Beift, durch welchen die Runft Sage und Geschichte vertlarte. Un ber einen Schmalfeite wird ber Rug porbereitet und fest fich in Bewegung, auf ben beiben parallelen Langfeiten gieben in langen Reiben Glotenblafer und Leieripieler, Danner, welche Opferthiere führen, guchtige Jungfranen mit Opfergaben, Junglinge gu Rog und gu Bagen, Die Bluthe ber attifden Burgerichaft ale Die ebelite Babe bes Landes ber Gottin porgeführt, alle befeelt von ber ernften Freude bes Jeftes, ben auf ber borberen Schmalfeite

perfammelten gnabig maltenben Bottheiten, wie man fie beim Gefte bulbreich gegenwärtig bachte, entgegen. Mus ber reichen Mannich. faltigfeit ebler, iconer Geftalten, einfacher und angiebenber Dotive fpricht ber mabrhaft icopferifde Beift, melder bie buntefte Gulle bergeftalt burchbringt, baf alle einzelnen Theile, in freier Bewegung eng verbunden, in eine fünftlerifche Ginheit aufgeben. Much bie altere Runft batte mit Borliebe langere Reiben ichreitenber Geftalten feber Art aufammengeftellt; es mar ber erfte Berfuch bie einzeln charafterifirten Siguren gu bereinigen, gu orbnen, ju gruppiren, mas fie junachft burch bestimmte, leicht überfebbare, entibrechende Bablenverhaltniffe, burch ftrengen Parallelismus auch in ber Saltung und Motivirung ju erreichen fuchte. Ramentlich wo es galt langere, burch greitettoniiche Anordnung begrengte Alacen, an benen man bingeben, ober um bie man berumgeben unifte, mit Bilbmert gu ichmuden, bewährte fich bas einer folden Compositionsweise ju Grunde liegende Princip. Allein melde Schopfung ift aus bemielben im Barthenonöfriefe berborgegangen! Sier ift bie regelrechte, nur auferlich bie einzelnen Beftalten aufammenbinbenbe Sommetrie, wie fie bis au einem acwiffen Grabe burch bie Urt eines Geftzuges gerechtfertiat wirb. aur freien Bewegung eines ben inneren Gefeten unbewunt folgenben Organismus erhoben. Dan tann biefe Compositionsmeife wohl als eine epifche bezeichnen. Wie bestimmt auch bem Gebanten wie ber fünftlerifden Gruppirung noch ber Rufammenbang ift, in welchem bie einzelnen Theile auf einen gemeinfamen Buntt hingeführt merben, fo bilbet bod nicht eine alles befeclenbe Empfindung ober Leibenicaft, ebenjo wenig ber Conflitt einer eigentlich bramatifden Sandlung ben ausftrablenben Mittelpuntt; es ift vielmehr eine Begebenheit, an beren Fortidreiten bie Gingelnen naber ober entfernter fich betheiligen. Gelbft bie Gotterversammlung bilbet in biefem Ginne nicht bas Centrum, fie ift nur ber Bielpuntt. In ocht epifcher Auffaffung weilen fie unter ben Sterblichen, von benen fie fich weber im Charafter noch im Meußeren, wenn fie auch hober fteben, bem Befen nach untericheiben, an beren Freude und Luft fie wie an ihren Rampfen und Müben thatig und gegenwartig Theil nehmen. Es folgt von felbit, bag Die Berbindung ber einzelnen Gestalten eine freiere, weniger ftreng nothwendige wird, die ichaffende Phantafie ben metteften Spielraum gewinnt, um die reichste Fulle ber Erscheinungen in finnlicher Rarbeit und heiterkeit ohne Spielerei und Ueberlabung bestimmt auszuprägen.

Runftreicher bem Gebanten wie ber Composition nach find bie colofigien Statuengruppen ber Biebelfelber, Much fruber hatten bariiche Rünitler, batte Phibias felbit Grunnen gablreicher Eruftatuen als öffentliche Weihgeschente gegebeitet; allein es lakt fich noch ertennen, bag es mejentlich fymmetrifch geordnete Figurenreihen maren. Das Dreied bes Biebelfelbes wies bem Runftfer ben Mittelpuntt an, bon welchem aus er feine Composition ju organifiren habe. Much bier zeigte es fich, bag mas als augerlich gegebene, beichrantenbe Bedingung ericeint, für ben genialen Runftler jum Impuls ber icopferifden Zeugung wirb. 3mar laffen bie auf une gefommenen Erummer bauptfachlich bie aus bem tiefften Grund geschöpfte Raturwahrheit biefer Geftalten, bie gemachien, nicht gebilbet zu fein icheinen, im Berein mit ber ebelften Coonheit ber Form, Die Berfchmelgung bon Broge und Unmuth, Die Ginfachbeit und Feinheit ber Motive, Die bei ber reizenbften Mannichfaltigfeit fo natürliche und granbiofe Bewanbung bewundern - unichatbar, wenn fie uns auch nur die ideale Runft bes Phibias in einzelnen Gestalten zu lebendiger Unichauung brachten. Allein wiewohl wir nicht mehr im Stande find bie Composition ale ein Ganges wiederberguffellen, fo viel lebrt ein Blid auf bas mas erhalten ift, bak eine pollig freie Bewegung in ben einzelnen Beftalten wie in ihrer Berbinbung bie ppramibale Gruppirung wie von felbft bervorrief. Babrent ben Runftlern ber ag inetifchen Giebelgruppen, welche im Gingelnen lebenbig und carafteriftifc barguftellen mobl verftanben, bas Giebelfeld ber geometrifde Raum ift, in melden fie bie ftreugen Linien ihrer Composition bineinzeichnen, ericheint am Barthenon ber grciteltonifche Rabmen ale eine um bas Runftwert gur Forberung bes Beichauers umidriebene Begrengung. Wir muffen gufrieben fein ju erfahren, bag bie Beburt ber Athene und Die Entideibung ibres Bettitreits mit Bofeibon um ben Befit bon Attita ben Gegenstand ber Giebelgruppen ausmachten. Wir ertennen, baf ein Alt bon großer Bebeutung und meitgreifenber Birtung ben Mittelpuntt bifbete : wie berfelbe im Gingelnen fünftlerisch burchgebilbet mar, ift nur theilweise nachweisbar,

aber des Beidt nicht im Untlaren, des wir es mit gedenkreichen Genertivenen gu fuben desen Abern Gegenflächen wir die Amageneten. Centauren, Gigantenlämpfe ber fünsteilschen Phymatolie freien Spietenem für formale Geftaltung, is hatten Darftellungen wir die Gedurt der Alfen er, Aphrodit in Monden von der gestellungen wir die Gedurt der Alfen er, Aphrodit in Monden gestellungen wir der Abhaben Generationen ihren und erfohren. fähr und nicht myseitel daß auch die für der fehren. Bit und nicht myseitel daß auch die für der hier der hier hatten der Philosophie und Beselte kleiftigte und der im Koppt des Knifters der fischen un Gefalten nicht mitwer tiefe und geofe Gedensten sich bewegten, als in dem eines Metchaltun aber Alfondus der Alfondus aber Alfo

Muf Die geiftige und fünftlerifche Freiheit ber Composition war ofne Grage Die ber Sculptur poranichreitenbe Dalerei bon Ginfluß gemejen. Das Borurtheil, bak bie Blaftif Die eigentliche Runft ber Bellenen gemefen fei, neben welcher Die Dalerei nur ju einer berbaltnifmakig untergeordneten Ausbildung gelangt fei, hat Umfang und Bebeutnng biefer Runft, fomobi mas ihre Birfung auf bie Unichanungen bes Bublitume ale ihren Ginfluß auf bie Entwidelung ber Runft überbaubt anlangt, vieligd unterichagen laffen; was um fo leichter geicheben tonnte, ba wir bier rudfictlich ber eigenen Unichauung ungleich ungunftiger geftellt find als ber Sculptur gegenüber. Die Malerei zeigt uns bei ihrem erften Ericheinen als entwidelte Runftubung einen großartig, mabrhaft monumentalen Charafter. Auch babei mogen orientalifde Ginfluffe, s. B. burch funftreiche Gemebe mirtiam gemejen fein. Schon Beleng bilbet Schlachticenen in ihrem Bemebe, und es ift gewiß nicht jufallig, bag bie erften Gemalbe, bon benen wir boren, die Berftorung Magnefias und ben Uebergang bes Darius über ben Bosporus barftellten. Der erfte griedifche Maler, ber ale folder genannt merben tann, Bolnanot von Thafos, grindete in Athen eine Malerichule, ber Dicon, Bananos, in feiner Jugend auch Phibias, angehörten: ficherlich ift er nicht umfouft bort in Die Lebre gegangen. Diefen Mannern murben großartige Aufgaben gestellt, fie hatten bie ausgebehnten Wandflächen öffentlicher Gebaube mit großen Compofitionen ju fomiden. Balb maren bie Banbe, ohne 3meifel in Uebereinstimmung mit ber architettonifden Anordnung, in Felder getheilt, welche eine bem Gegenftand wie ber Ausführung nach

inmmetrifche Gruppirung mannichfacher Bilber forberten, wie fie noch vielfach zu erfennen ift ; bald bot bie ungetheilte Band wie in ber Balle gu Delphi für gufammenhangenbe Compositionen bon ungewöhnlichem Umfang Raum bar. Schon biefe raumlichen Bedingungen machten an Die tednifde Musffibrung wie an Die geiftige Conception ungbweisbare Unforberungen. Den Begenftanden nach tritt die Malerei ale mabre Siftorienmalerei auf, ber Beift, in welchem fie biefelben auffaßt, erweist fie als echt hellenische. Die Bilberhalle in Athen war mit vier Banbgemalben gefchmudt, melde ben Gieg über bie Mmagonen, ben Rampf ber Athener bei Denoe für die Beratliben, Die Berftorung Erojas . und bas Gericht über Mias, ber gegen Atbene gefrebelt batte. endlich die Chlacht bei Darathon barfiellten. Dein Gebanten. bie fiftorifde Begebenbeit in ben Rreis ber Sagen gu ruden, welche die Tapferteit und Frommigfeit ber Athener und ben machtigen Beiftand ihrer Gotter, wie fie in bem Gieg über bie Berfer fich fo berrlich offenbart hatten, flar bor Augen ftellten - berfelben Auffaffung folgt Mefchplus in ber Berfertrilogie -, entiprach bie Darfiellung ber Schlacht, welche icon burch bie Theilnahme ber Gotter und Serpen in bas Sollbuntel ber fagenhaften Anichauung gebracht murbe. Bas mir bon ben großen Bemalben biefes Deifters und feiner Coule miffen, macht uns bolltommen flar, in welchem Umfange ihnen Die Sage gegenwartig war, in meldem Grabe fie berftanben, biefelbe in tiefgefaften Conceptionen nen ju beleben, berfelben eine Fulle bon darafteriftifden Motiven und Bugen abaugeminnen, mit biefen bie überlieferten und nachgeichaffenen Beftalten auszuftatten. Diefe großartig angelegten, burch Zeichnung und Farbe machtig wirtenben Darftellungen, mit benen raid überall bie Banbe ber Tempel und Sallen gefdmudt murben, mußten auf bas Bublitum einen lebhaften und tiefen Ginbrud machen und gang porquasmeife beitragen bie Cage in ber Borftellung bes Boltes frifc und lebenbig zu erhalten. Ginen Reffer babon geben bie Bafenbifber; fo entfernt fie find uns bon ber Runft ber alten Daler eine Borftellung zu geben, fo beutlich laffen fie uns bas fünftlerische Leben in feiner faunenswerthen Rulle erfennen, ju welchem die Sage in ber Malerei erwedt mar. Die Compositionsweise biefer großen Bandbilber, bon benen einige gludlicherweise burch eine genaue

Beidreibung naber befannt find, barf man als eine epifche begeichnen. Die großen, lang ausgebehnten Rlachen geftatteten meiftens nicht, bas Sange bon einem Buuft aus gu beberrichen, und ftellten bem Runftler bie Aufgabe bem langs ber Wand fortichreitenben Beichauer eine Reibe von Scenen gu bieten, melde in einem gemiffen Grabe abgefchloffen ibn momentan befriedigten, angleich aber mit einander eng perbunden, riidmarte mie bormarts weifend, ibn fortmabrend im Bufammenbange bes Bangen bielten. Bar auch Die Glieberung biefer figurenreichen Compolitionen bem Bedauten wie ber Darftellung nach burch einen · bedeutenben, flar hervortretenben Centralpuntt bedingt, wenn bas Bange feine funftlerifche Ginbeit bewahren follte, fo blieb boch für die bunte Mannichfaltigfeit ber einzelnen Gruppen und Geftalten eine freie Bewegung, welche bas ftrenge Befet ber Rothmendialeit meniger fühlbar machte, ebenio meientlich magkgebend. Bir find ju ber Unnahme berechtigt, bag es Polygnot als einem mabrhaft genialen Runftler gelang, feine großen, burch Bebanfeninhalt ausiehenden und beidaftigenden Compositionen burch bie gludliche Berichmelgung fommetrifder Glieberung und freier Durchbildung für ben Beidauer überfichtlich und feffelnd gu maden. Geine Meiftericaft in ftrenger, ehler Beichnung, in feiner, ausbrudsvoller, gehaltener Charafteriftit wird einftimmig gepriefen, auch feine Berbienfte um Die Ansbildung eigentlich malerischer Farbeneffeete werben gepriefen. Schwerlich barf man babei an ein eigentliches Colorit benten, welches burd Abmeffen pon Licht und Chatten, burch funftreiche Farbenmifdung bie Illufion ber wirflichen Geftalt berborrufen und einen finnlichen Reis felbftandia auszufiben fabig mar, wie es bie fpatere griechifche Malerei mit Birtuofitat leiftete. Babriceinlich follte Die Fanbe mefentlich bienen, die Beidnung flarer berborgubeben und gu beleben, und bie eigentliche Farbenwirtung beruhte auf bem barmonischen Bufammenftimmen wohlgemabiter, einfacher, iconer Farbentone; abnlich, wenn auch ungleich reicher und felbftandiger, wie die Farbe and bei ber Architeftur und Sculptur jum Totaleinbrud mitwirfte.

Denn bor allem bewnndern wir an der Aunft jener Zeit die harmonie, welche nicht allein das einzelne Aunstwert durchdringt, sondern die Aunft eine engften Berein mit einer Sethstwerleugnung,

welche nur aus bingebenber Begeifterung bervorgebt, und einer Sicherheit, wie fie nur burch lange gemeinfame Schulung gewonnen wirb, bem bochften Biel guftreben lagt. Der Baumeifter fürchtete nicht, bag bie lebensvollen Berte bes Bilbhauers die ftrenge Reinbeit feiner icharf gemeffenen Formen perfeten modten : ber Bilbner fant fich burch ben genau begrengten Raum, ben er mit Bilbmert ichmuden follte, nicht beidrauft : ber Maler vergierte nicht nur bie Wand mit felbftaubis gen Bemalben, fonbern lieb auch ber Architeftur und Sculptur willig ben Comud feiner Garben. Jebe Runft wetteiferte mit ber anbern, jebe orbnete fich ber anbern unter, um mit vereinten Rraften bas ju erreichen, mas jebe für fich ju leiften nicht im Stande mar. Richt nur Gulle und Glang rief bieg Bufammenwirfen ber Runfte berbor, es half, ohne bie Entwidelung bon Beben und Freiheit zu bemmen, Befehmäßigfeit und Reinheit mabren. Die Rarben, melde bei ber Arditeffur mie bei ber Sculptur angewendet murben, bienten nicht blok ju einem beiteren Schmud; bie Formen ber Architeftur iprachen bas mas fie bebeuteten erft in voller Alarheit aus, wenn bas farbig ausgeführte Ornament fie belebte; auch die Seulptur gewann burch bie mit feiner Berechnung aufgesetten Farben an Deutlichfeit. Die fluffigen Linien ber bewegten Darftellungen ber Ceulptur und ber beitere Blang ber Sarbe beleben bie ernite Rube ber ftrengen grditettonifden Form ; bagegen mußten Bifonerei und Malerei fich gemiffe Beidrantungen auferlegen, um mit ben Befeken ber Bautunft in Ginflang ju treten. Grabe bie Bereinigung ber Runfte ju einem Riel trug Dagf und Gefet für jebe in fich, mehrte jebem einfeitigen Borbrangen, bielt alle Rrafte im Gleichgewicht und entfaltete fie gur iconften Sarmonie.

bifbung ber ihr eigenthumlichen Mittel gu erreichen : bie Greibeit ber Runft murbe immer mehr eine Freiheit ber Runfte und ber Rünfiler. Gin foldes Streben murbe burch bie außeren Berhaltniffe wie burch bie geiftige Richtung ber Beit in jeber Beife begunftigt. In Athen ftanben bem Staat Die Mittel nicht mehr für große ibeale Mufgaben ber Runft gu Bebot, felbft wenn ber öffentliche Geift noch biefelbe Nichtung behauptet batte, an anberen Orten waren es mehr vorübergebenbe Regungen ber Runftliebe ober Gitelfeit, welche auf jufallige Beranlaffung bie Runftler beichäftigten. Diefe erfagten amar gern jebe bebeutenbe Mufgabe, und wir feben fie, wiewohl Athen ber Gip ber Runft blich, in gang Griechenland und Rleinafien thatig. Allein es bilbete fich nach und nach ein Bublifum reicher Runftliebhaber, welche bestellten und fauften, Die Runftler maren im mefentlichen fich felbit überlaffen und ftellten fich felbit ibre Aufgaben, wie fie ber Individualitat ibrer geiftigen Richtung und technischen Deiitericaft am beiten entipraden. Die Werte ber Runft ericbienen ihrem Umfang, wie ihrem Gehalt nach, immer mehr als bie Werfe bes Einzelnen, ber fie ichuf. Aber ber einzelne Runfiler murgelte noch feft in bem Boben feiner Beit und feines Bolfes, bas ibm enthufiaftifche Bewunderung und fein gebilbetes Berftanbnig entgegenbrachte, und wenn er feiner Runft ihren eigenen Weg ju weifen bestrebt mar, fo gefchab es in bem lebenbigen Befühl ber nur burch lange Gemeinschaft mit ben übrigen errungenen Rraft.

Wie wenig wir auch im Stande find uns nach ungufammenschagenden, meilt nich von Kumptefindischen Ertreibernen Beitigten
wen bem Entwicktungsgang der Malerei, den Unterfisieden
ber attij de en, ionijden, jieto nijde en Walerschulen, den
eigentlich Unspiertigken Verdenich der einzielen. Waler und ihrer
Schlungen eine im Einzielnen Uter Geriftlung zu öllen, weil
und die Andhildungen gedewich ein der Sorftlung zu öllen, weil
und Rachbildungen gewinnen, jo gut wie gang belli: in den
algemeinen Jägen finnen wir is verfalgen. Seitem die Waler nicht mehr borweigend die Wöhnde der Zempel und hallen
justimiteln haben, jeitem die Solfferigenfiche füre eigentliche
Aufgabe werben, nimmt die Zechnift, weche ihre einer Justiffer
Aufgabe werben, nimmt die Zechnift, weche ihre einschieft,

auch bie Auffaffung eine veranberte Richtung an. Die Ausbilbung ber perfpettivifden Darftellung führte nothwendig ju einer gang beranberten Behandlung von Schatten und Licht, und ba nunmehr bas eigentlich maleriiche Brincip fich geltend machte, auf ber Mache ben Schein ber pollftanbigen Geftalt ju erzeugen. mußte bie Runft ber Farbenmifdung gefleigert werben, um auch bon biefer Seite die Mufton ju berbollftandigen. Die Birtungen, welche auf biefem Wege erreicht werben follten, waren bie im Befen ber Malerei begrundeten, Die Mittel bagu, welche man auf iebe Beife ju perpollfommnen ftrebte, maren bie eigenften ber Runft, Diefer Gang ber Entwidelung mar ein naturgemäßer, und es mar nicht zu bermeiben, bak um neue Borguge gu gewinnen, alte gurudtraten und aufgegeben murben. Die Mufgaben ber neuen Technit verlaugten feine und faubere Detailarbeit, je eifriger man fich berfelben eraab, um fo mehr beidrantte man ben Umfang ber Compositionen, und biefe Befdrantung tonnte feine auferliche bleiben. Ließ man bas Colorit gu feiner vollen Wirfung fommen, fo murbe bieje fo machtig, bag es eine felbftanbige Bebeutung in Anfpruch nehmen mußte; Die Forberung einer nur burd bie im Gingelnften treu regliftifche Radbifbung ju erreichenden Mufion machte fich ebenfo unabweisbar geltend, wie ber finnliche Reis, ben bie Sarbe an fich ausubt, mobei bie Befahr unbermeiblich ift, bag es nur auf ben finnlichen Reis ber Farbe binauslaufe. Die Anethoten, welche einen auten Theil ber Ueberlieferungen von alter Runft ausmachen, haben gwar geringe Bebeutung für bie Gefdichte berfelben. bod ift es nicht aufällig, baf bie Gefdichten bon ber taufdenben Raturnachahmung, welche bald bie unbefangenften Beichauer, bie Thiere, bald die migtrauifdften, die Runftler felbft, berudt, von ben groken Dalern ber fogteren Beit, bon Beuris, Barrbafins, Brotogenes, Apelles ergablt merben. Ariftoteles permift an ben Gemalben bes Reuris bei aller Sarbenbracht. bei aller Anmuth ber Beftalten boch Die firenge Correctheit ber Beidnung, ben ernften eblen Ausbrud bes Charafters, welchen er an Bolpanot bewunderte. Indeffen muß man fich buten einen rafchen Berfall, eine fünftlerifde Entartung ber Dalerei angunehmen, mo fich ein fraftig und beiter aufblubenbes Leben geigt. Satten bie Daler auch feine Banbe gu ihrer Berfügung,

fo fuchten fie in großen Zafelbilbern bie mefentlichen Aufgaben ber Siftorienmalerei (Megalographie) ju lofen. Dabei wies fie Die Beidrantung bes Ranmes und ber Figurengahl auf eine veranberte Compositionsweise bin. Dunte icon außerlich bas Bange viel beflimmter als von einem Mitlelpuntt aus gegliebert ericeinen, bas Centrum ungleich energifder fich als bas bilbenbe Glement im Gingelnen barfiellen . fo mufite biefe Birtung ala eine aus inneren Impulien berborgebenbe, Die Concentration als Die Folge innerer Bertiefung fich rechtfertigen. Die lebhafte, bis jur Leibenichaft gesteigerte Empfindung murbe bas befeelende Grundmotib ber Darftellung, Die Wiebergabe berfelben, wie fie fich burd die Situation und burch bie Individualitat ber Betheiligten mobifieirt, murbe bie hochfte Aufgabe bes Dalers. Diefe au lofen bedurfte es nicht nur ber verfeinerten Technit, melde ibm bis ins Gingelnfte bes darafteriftiden Musbruds gu geben gestattete, Die individuelle Auffaffung bes Runftlers mar erforberlich, ber ben Gegenstand mit feinem Beift, mit feiner Empfindung burchbringen mußte, um ibn ju einem befeelten Rimftwert umguichaffen. Es mar nun nicht mehr bas Intereffe an ber barguftellenben Begebenbeit allein, meldes ben Runftler beftimmte, ionbern bas pinchologiiche Intereffe an bem, mas in ber Scele ber mit ihrer Empfindung baran Betheiligten borging. Wie ber Iprifche Dichter machte er Die fünftlerifche Darftellung jum Spiegel feiner Seele, Die Sage unm Gefaft feiner inneren Erlebniffe, Freilich war mit biefer Berechtigung ber Individualitat nicht allein eine reichere, vielseitigere, lebhaftere Entwicklung bes fünftlerischen Lebens geboten, auch mannichfache Abmege, auf welche Willfur und Ginseitigfeit führen, murben baburch geöffnet. Indeffen lonnen wir bie Dalerei noch lange auf bem Wege eines burchaus eruften Strebens nach grundlicher, felbft miffenichaftlicher Ausbildung und murdiger Auffaffung und Beftaltung berfolgen.

Richt so raich, wie die findel lebende Kunst der Makere, doer auf demichen Spruten siechen mir die Ee nicht und weischen Aber alle mie die Auflage den Jiel zugeden. And ihr fehtte es noch teinesvogs an großen Kusigaden. Stops auch Practifiels is doern Statumgruppen spire Giedelichber geerbeitet. Den colosiolen Practifien wie Wausschladen mit Schatten und Reftiss überreich zu ichmutet, der in demichen, derif Artemission eines Sops die ausgegedheuften

Bilbhauer ihrer Beit; und nach bem Tobe ber Ronigin vollenbeten, fo faate man, Die Runftler in freiwilliger Bereinigung gu ihrer Ghre und Befriedigung bas große Bert. Die ftattlichen Refte ber Sculpturen biefes Denlmals laffen une nicht zweifelhaft über bas Feuer und ben Beift, womit biefe Rünftler ben Marmor belebten, anmuthige Formen und fichere Technit treten uns überall entgegen, aber auch eine Leichtfertigfeit ber gangen Behaudlung, wie fie in ber Wertftatt bes Phibias nicht benibar mar. Bon ber Chriurcht gebietenben Gemiffenhaftigleit, mit ber bort auch bas Rleinfte ohne Rudficht auf Effett ausgeführt murbe, ale habe es bie Ratur fo nach ihren unabanderlichen Befegen bervorgebracht, ift feine Spur mehr ba, Die Musführung ift ungleich, oft nach Laune, meift mit bem Gefühl gemacht, bag es nur auf Die allgemeine Birfing antomme. Bewift batte auf bie gartgefühlte Ausführung, welche alle attiiden Berte auszeichnet und s. B. ibren Grabbentmalern einen fo eigenthumlichen Reig berleiht, auch ber feine Ginn und bas fcarfe Urtheil ber Athener einen bestimmenben Ginfinft. Coon Die Friesreliefs bes Apollotempels in Bhigalia, welchen ber Baumeifter bes Barthenon aufgeführt hatte, entfernen fich, wiewohl von attiichen Rünftlern gearbeitet, nicht blog burch bie fubne, mitunter bas icone Daag überichreitenbe Energie lebenbigfter Bewegung, fondern auch burch ben Mangel gleichmäßiger Bollenbung pon Berten gleicher Bebeutung in Attila. Dag bie Runftler ber jungeren Beit in bem reichen Rleingfien vielfach beidaftigt murben. ift in mehr als einer Sinfict einflugreich geworben. Die biftoriiden Darftellungen bes Dentmals bou Xanthos zeigen, wie Die ibeale bellenische Runft, beren Auffaffung im Allgemeinen nicht zu berfennen ift, bem Realismus ber prientalifden Bugeftanbriffe macht, melde eine eigenthumliche Diidung berborbringen. Aber abgesehen von folden materiellen Ginwirtungen lonnte bas phylifche und geiftige Rlima Rleingfiens nicht obne Ginfluß auf eine gewiffe Leichtigfeit ber fünftlerifchen Behandlung bleiben. Freilich barf man aus ber Musführung von Sculpturen ornamentalen Charaftere noch feinen Coling gieben auf Die bon ben Meiftern felbft mit aller Sprafalt gegrbeiteten Gingelmerte: umfoweniger, als mit bem fortichreitenden Raffinement in ber Tednit bie Sorglofigfeit im Gingelnen ba, mo es weniger barauf

angutommen icheint, Sand in Sand gu geben pflegt. Bir tonnen nicht beurtheilen , wie weit ben Runftlern Diefer Beit , bei ihrer ausgesprochenen Richtung auf freiere Bewegung, Die beitimmten Schranten eines Biebelfelbes als bolltommen naturgemäße Bebingung ober etwa als eine Bergusforberung ibres Talents ericbienen find. Ge iceint, ale ob fie große, figurenreiche Statuengrubben auch fur eine gang freie Aufftellung in großen bafür geeigneten Raumlichleiten gegrbeitet baben. Wenigftens ift es nicht überliefert, bag bie Gruppe, in welcher Bragiteles bas ichwarmenbe Befolge bes Dionpios, Gilene, Catprn, Danaben und Bachanten in allen Abftufungen ber efftatifchen Begeifterung bargeftellt batte; bie Gruppe bes Ctopas, welche ben Meeresbeherricher umgeben bon Eritonen, Rereiben. Geenngetbumen aller Art borftellte; Die in Rom hochbewunderte Gruppe ber Riobe und ihrer fterbenden Rinder, als beren Meifter balb Stopas balb Brariteles genannt murbe, - baß biefe Gruppen urfpriinglich fur Giebelfelber gegrbeitet waren. Wir find nicht mehr im Stanbe, eine berfelben nach einzelnen Beftanbtheilen, gefdweige als ein Ganges, mit einiger Sicherheit wieber berguftellen, aber wir erfennen beutlich, wie burch bie gange fpatere Runft bie 3mpulfe biefer genialen Schopfungen nachwirten, auf welche obne Zweifel gurudguführen ift, mas in Motiben wie im Ausbrud noch bon uriprunglicher Rraft zeugt. Die feffellofe Entfaltung leibenicaftlicher Empfinbung tritt uns als bas Grundmefen biefer Runft entgegen. Bas wir pon ben fühnften Motipen ber aufgeregteften Rorperbewegung leien und in abgeschmachten nachbilbungen miebererfennen, bas brudte, wie febr es auch als Deiftermert ber vollenbeten Technit fich barftellen mochte, wesentlich bie leibenschaftliche Erregung bes Beiftes und Gemuths aus. Much bie phantaftifden Deergeicopfe maren bon lebhafter Begeifterung ergriffen, welche bon einer eigenthumlichen Cowermuth burchzogen ift. Coon ber Rame ber Riobe genügt, um bas tiefe Bathos, welches fich in ben binfterbenben Rinbern und in ber mit bem vernichtenben Geelenichmerg tampfenben Mutter ausspricht, ju bergegenwärtigen. Erof ber aufgeregten Leibenschaft ift inbeffen Die Situation feiner biefer Gruppen eine eigentlich bramatifche, feine ftellt eine Sandlung, einen Conflict mit Bewuftfein einander betampfenber 3ndividuen bar, auch die ber Riobe nicht; es ift vielmehr eine Stimmung, welche burch eine beftimmte Beranlaffung gewedt in ber periciebeniten Rugneirung und Steigerung fich ausibricht. Die eigenthumliche Runft biefer Bilbhauer ift bie bes Iprifchen Dichters, bas Empfindungsleben, befonbers bas ftart erregte ber Leibenichaft, in allen Schwingungen ber Ginne und ber Seele bis in Die feinsten Rilge und Schattirungen zu verforpern. Richt allein in figurenreichen Gruppen, wetche fur bie betaillirtefte Mannichfaltiafeit freien Spielraum boten, offenbarte fich biefe binchologiiche Richtung, fonbern gur bochten geiftigen und technifden Birtuofitat gesteigert, in ben Statuen einzelner Botter , ben eigentlichen Deiftermerfen biefer Runftler. Coon ber Rreis bon Gottern, bem ihre Runft gebort, ift bezeichnenb. Die erhabenen, in ihrer Sobeit unnabbaren Gestalten bes Reus, ber Mithene und Bere treten gurud. Dionbios, ber Gott ber efftatifchen Schmarmerei, Apollo, ber Gott ber mufifchen Begeifterung, Eros, ber Damon ber Geift und Sers befangenben Liebe, Aphrobite, Die Gottin bes bezaubenben Liebreiges find Die Ibeale biefer Runftrichtung. Unberbullt zeigt fie in allen ihren Geftalten ben jugendlichen Rorper in feiner iconften Bluthe, melder am reinften und anmuthiaften bas vollftanbige Ergriffenfein bon ber Leibenichaft ausbrudt. Dafur war ber garte parifche Marmor feiner Farbe, Feinbeit und Weichbeit nach bas geeignete Material; er lieft eine Begrheitung au, melde bie leifeften Regungen bes forperlichen Lebens, wie ber Geelenftimmung im feinen Spiel ber bewegten Oberflache ju Tage rief, und bie fubnften Bagniffe ber Technit gestattete. Bic ergreifend auch ber finnliche Ginbrud biefer blubend iconen Beftalten mar, fo meifen boch alle Spuren barauf bin, bag er bem pinchifchen Glement untergeordnet, bag bas ohne Ende gepriefene Beleben, Begeiftern bes Steins bie eigentliche Aufgabe bes Runftlers mar, bag bie weiche Unmuth biefer Gebilbe einer fraftigen Gulle und edlen hobeit feineswege ermangelte. Darf man baber bie Rierlichfeit und finnliche Coonheit fo mancher Berte einer fpateren Beit, welche ihren Uriprung bon ber Runft bes Clobas und Pragiteles nicht berlaugnen, feineswegs auf die Originale übertragen, fo trugen boch biefe Elemente in fich, welche nur burd bobe fünftlerifde Begabung und Auffaffung geabett werben

Bie tiefgreifend Die Wirtung Diefer fo entwidelten Runft fein mußte, erhellt am besten, wenn man ben geiftigen und fittlichen Berfall ber Beit fich bergegenwärtigt, ans welcher fie berborging. Babrend man erfennt, aus wie feftem Grunde Die Runft, mit ben ebelften Glementen bes hellenifchen Beifteslebens genabrt, beraufgemachien mar, bag fie fich lange über ihrer Beit erhielt, fo begreift man auch, wie die Reime, welche ipater ju fippiger Bluthe tamen, in biefer Beriobe gelegt wurden, In Uthen untergrub ber langjahrige Rrieg, und besonders Die Beft, welche mit bem Beritles bas Gefchlecht ber alten Darathonstämpfer babinraffte, Die Grundfeften ber Gittlichfeit, Ent. artete Demagogen ichmeichelten ben Lannen bes Bolfes, um fich in ber Berricaft ju erhalten, fteigerten burd maaflofe Berichwendung bie Genuffuct befielben, machten aus ber geordneteu Demotratie eine Willfürherrichaft, und regten bie nie gang berubigte Bartei ber Cligarden bon Reuem gu Umtrieben und Rampfen auf, welche bie Rrafte bes Ctaats bergehrten und feinen Untergang berbeiführten. Berichmenberifche lleppigleit und bittere Armuth, leichtfertige Berachtung bes Beiligen und ber Gitte und finfterer, bumpfer Aberglaube gerrutteten gleichmagig bas Bolt, meldes bie einzelnen großen Beifpiele ebler Gefinnung und fiarfer Thatfraft, melde es herborgubringen noch vermochte, nicht mehr zu murbigen im Ctanbe mar. Athen fiel und mit ibm iant die Bluthe bes Sollenenthums babin; Atben au fturgen hatten Sparta und feine Berbiindeten bermocht, aber aus ben Erummern neues Leben gu erweden, bagu befagen fie nicht bie Rraft. Der Aufichwung Thebens, bas burch Rubnheit und Rraft die Begemonie errang, ging raich und ohne banernbe Wirtung poruber. Athen richtete fich aus feiner Erniedrigung mieber auf, aber mit gelähmter Rraft; bergebens feste es, bon feinem

großen Demofthenes angeführt, mit ber letten Anstrengung fich gegen Bhilipp bon Macedonien jur Behr.

Da glubete bie Flamme bes Bellenenthums noch einmal in MIe ranber leuchtend empor. Aufgewachfen unter ber Leitung bes Ariftoteles, beffen Denttraft und Forfdung guerft bie Schranten bes Bellenenthums iprenate, erfüllt bon bem Drange, ben bomeriiden Gelben nachweifern, ergriff ber Mingling mit Begeifterung Die Mufaabe, melde Cage und Beidichte ihm porgeichneten, ben alten Grofeind ju beffegen und ben Sellenen Die ibnen bon ben Gottern beffimmte Berrichaft über Die Barbaren ju erringen. fühnen Belben gelang bas Unglaubliche; mit feiner fleinen Schaar befiegte er ben großen Ronig, unterwarf bas ungeheure perfifche Reich und öffnete bie Bunberwelt bes Orients ben Bellenen. Roch hatte bie bilbenbe Runft inneres Leben genug, um bon bem begeifterten Schwunge folder Belbenthaten madtig ergriffen gu merben. Ginen Somer, melden Aleranber bem Adilles beneibete, tomite ibm feine Reit nicht bieten, aber fie aab ibm ben Enfippus. Befeelt bon bem großen Beift einer thatenreichen Beit feste er die Aufgabe feiner Runft nicht in ben Ansbrud bes erregten Befühllebens, fonbern mannlicher Thatfraft; nicht Unmuth und Beidheit erftrebte er, fonbern Energie und Rraft. Unter ben Gottern und Beroen fuchte er bie Borbilber tüchtiger Mannhaftigfeit auf; mit befonderer Borfiebe bilbete er mieberhalt ben Beratles, beffen 3beal feine Schopfung ift. Aber ber eigentliche Gegenftand feiner Runft mar ber Belbentonig feiner Beit; feine Beftalt und feine Thaten ftellte er, wie die feiner Deerführer, ungahlige Dal bar. Für biefe Mufgabe, große Danner und Thaten ber Begenmart ju berberrlichen, griff er nicht, wie Die fruberen Runftler, in Die Cage gurud, ein echter Gobn feiner Beit wollte er fie in feinen Geftalten unmittelbar und leib. haft por Augen ftellen. Da es ibm auf bie treuefte Biebergabe bes Birtlichen antam, wandte er fich mit ausbauerndem Fleiß dem Studium ber Ratur gu. Richt wie ein bloger Empirifer; ber Richtung auf miffenichaftliche Ertenntniß, burch melde Die Malerei neue Dittel gur Berbollfommnung ibrer Runft gu gewinnen beeifert mar, folgte auch er, um in ber Ratur bas Befet ber fünftleriiden Darftellung ju ergrunden. Wie menig er fich in bem blogen materiellen Biebergeben ber gufälligen Er-

icheinung genugte, zeigt feine Muffgffung bes bon ibm mit Borliebe gebflegten Bortrats. Denn er ftellte Die Bilber großer Manner ber Bergangenheit, beren in feiner Geele lebenbigem Bilb er eine Geftalt gab, melde mit allen Bugen ber Raturmabrbeit ibr geiftiges Beien veranicaulichte, auf eine Linie mit ben Bilbniffen aus ber Gegenwart. Dag es große Dichter und Denfer maren, melde er fo mieber ins Leben rief, zeigt, baf auch fein Beift bem fillen Ginnen und Betrachten gugeneigt mar. Blangenber freilich offenbarte fich bie Rubnbeit und ber Reichthum feiner Rünftlernatur in ben figurenreichen Gruppen, melde bie Schlachten und Lowenjagden Alexanders in energifcher Lebenbigfeit barftellten. Ers mar bas Material, meldes ibm für feine Bormurfe bas geeignete ericien. herr und Deifter einer bolltommen ausgebilbeten Technit, fürchtete er bie aukerorbentlichften Aufgaben nicht; unbefdrantt in ber Bermenbung großer Dittel, perleugnete er feine Beit auch in bem Bebagen nicht, mit welchem er burch bie coloffale Große feiner Bestalten, burch bie Menge einzelner Statuen, melde er ju freiftebenben Grubben bereinigte, Proft und Gulle ju berfinnlichen liebte. Wie jur Grognung biefer aus bem Belbenthum ber Beit berborgegangenen Runft batte bie Malerei ben Rafael bes Alterthums in Apelles berporgebracht. Begabt mit bem feinften Formenfinn, ausgerüftet mit allen Sulfemitteln meifterlicher Technil und wiffenichaftlicher Bilbung, mußte er bie Liebensmurbigfeit feines Charafters und Benehmens feinen Berten einzubragen. Bezeichnend in einer Beit. melde fich im Raffinement jeglicher Art nicht genug zu thun munte, ift bas Lob, meldes er fich felbit beilegte, ban er gur rechten Beit aufguboren miffe. Diefes echt bellenifde naturliche Befühl für bas Daag erffart es, wenn bas einftimmige Urtbeil an ibm bie bon feinem erreichte Charis bries, melder meber Die romifde Gragie, noch die beutiche Anmut b gleich fommt.

Durch Alegander, wor die Aufgode bed hellenenssung geles, bellensische Sproch um Seiten, Stillung und Rund verbreitten fig über die gange Erde; alles durchbringend bemirtten sie eine Zeriezung längt in Erdaung gerathener Elemente, riefen durch ihre befrussiende Arafi neues Leden und neue Bildungen servor und bereiteten die allgemeine Belligerissjoft Roms, des Christiagung und dem innen Belligerissjoft Roms, des Christiagung und dem innen Belligering von. Aber in dem Mande, dem den Mentendung vor. Aber in dem Mande,

mie bas Sellenenthum fich über bie engen Grengen ber Rationalitat ausbreitete und mit fremben Rationen in innigere Berührung trat, fomachte es feinen eigenthumlichen Charafter; bas Bellenifche ging unter, indem es Grundlage und Germent fur eine neue Bilbung murbe, bie fich junachft als helleniftifche geftaltete. Dellas borte auf ber Mittelpuntt bes geiftigen Lebens in Biffenichaft und Runft au fein, welches aus feinem Coooge fich entfaltet batte. Athen blieb gwar in einem gewiffen Ginne ein Brotaneum bellenifcher Cultur, namentlich fur Bhilosophie und bilbenbe Runft erhielt fich bier eine Trabition, welche noch lange Reit binburch große Bebeutung bat, Affein wie icon in friiber Beit bie Rolonieen im Often und Weften bas bom Deerbe ber Beimath mitgebrachte Feuer raich jur bellen Flamme entfacten und in frifcher Jugenbfraft bem Mutterlanbe poraneilten. fo traten jest, nachbem Bellas alle Rrafte aur bochten Blutbe entfaltet hatte, Die Reiche in ben Borbergrund, welche Die Felbberrn Alexanders in Macedonien, Affien und Megupten grundeten, und befonbers Mlexanbria und Bergamus murben Sauptfige biefer neuen belleniftischen Gultur.

Co glangend biefe aber auch, mit ben reichften Mitteln gepflegt, unter bem Souge miffenicaft- und tunftliebenber Berricher erblubte, fo mar es boch nun nicht mehr bie im beimatblichen Boben frei machfenbe Bflange. Durch Die Bermifchung mit fo vielen verichiebenen Rationen murbe bie bellenifde Anichauungsund Ausbrudsmeife, mar fie gleich bas alle einigenbe Glement. mannichfach gefarbt und getrubt. Es bilbete fich eine gemeine, mit fremben Bestanbtheilen verichiebenartig verfeste Sprache gegenüber ber reinen gemablten Sprache bes feinen Berfehrs und ber Litteratur - eine Ericheinung, im Wefen verichieben bon ber lebenbigen Musbilbung ber berichiebenen Stammesbialette im Berhaltniß jum attifchen. Schon in biefer Ericheinung tritt ber Begenfat ju ben Gebilbeten und bem Bolte berbor, welcher bon ient an, wo ber Befit ber Schate rein bellenifder Bilbung nicht mehr freies, angebornes Bemeinaut ift, fonberu mit Anftrenanna erworben werben muß, fich als entideibenb für bie Entwidelung bes geiftigen Lebens geltenb macht. Runft und Biffenichaft ftreben bie Bebilbeten ju befriedigen und lofen fich immer mehr bom Boben ber Bollsthumlichfeit ab; auch bie monardifche

Berfaffung giebt ber Brobuttivitat mit reichen Mitteln und pielfacher Unregung jugleich eine Richtung und Bebeutung, weit berichieben bon ber, ju melder fie in einem freien Ctaate gelangte. Aber feine Gunft ber Berricher und fein Beifall ber Gebilbeten tann für bas Cominben urfprünglicher Schopfungefraft Erfas geben. Und biefe permiffen wir in ber Runft ber gleranbrinifden Beit, beren unbeftrittenes großes Berbienft bie Begrinbung ber miffenicaftlichen Foridung und ihrer Methode ift. Gine Menge von Renntniffen und Unichauungen murben bem Beifte quarfubrt, melde auch ber fünftlerifden Probuttion qu Gute tamen, die Fertigleit, bas mas frubere Beiten gefchaffen batten burch gerlegenbe Brufung gu begreifen und gu murbigen, icharfte bas Urtheil und verfeinerte ben Geichmad. Bas bie alexanbrinifden Dichter geleiftet baben, bas banten fie einer auf forgfältiges Ctubium begrundeten Deiftericaft in ber Form und einer ausgebreiteten Gelehrfamteit. Allein Die Doctifche Darftellungsmeife ift ihnen nur mehr eine Form, die willturlid gemablt wird, nicht aus ber Ratur bes Gegenstandes berborgeht, und fich lediglich burch bie tednifde Meiftericaft, mit melder fie gebandbabt wird. rechtfertigt. Aber auch bas moranf ber Charafter ihrer bichteris iden Muebrudemeife berubt, ift bie Grucht gelehrter Stubien, eine bewußte Bufammenftellung entlehnter ober nachgebilbeter Gingelnbeiten, beren bauptfachlichfter Reis baufig bie Frembartigfeit ift. Die urtraftige Begeifterung bes Schaffens, melde fur nene Empfindungen und Gebanten neue Formen berborruft, fehlt ihnen burchaus. Schon ibre Sinneigung gur bibaftifden Boefie beweift, wie außerlich fie bie Bebeutung ber poetifchen Form als eines Rebeichmuds auffakten. Gina es aus richtiger Schatung bervor, bag fie fich felten an bie größten und murbigften Anfagben bes Epos magen, fo tonnten bie fleinen, mit allem Raffinement gelehrter Technit ausgearbeiteten epifchen Bilber und Scenen bod teinen Eriat bafur bieten. Die Inrifde Boefie berftummt faft gang, bie Erzeugniffe berfelben, melde einen eigenthumliden Charalter tragen, verrathen in nicht erfreulicher Beife einen Sang ju finnlicher Musgelaffenbeit, Die nicht ohne pitanten Reig, aber wie ein frivoles Spiel vornehmer Bifbung mit ber Gemeinheit ericeint. Die eigenthumlichfte Ericeinung ift bie Clegie, welche Epos und Lprit gemiffermaggen gu erfeben berfucht und in vorwiegend erotifcher Saltung meniger leibenichaftlide ale finnlich weiche Empfindung, gefdmudt burch geiftreiche Bointen und erlefene mythologifche Gelehrfamteit in vollendet fauberer Form ausspricht. Mis bie Spite biefer poetifden Richtung ericeint bas Epiaramm, beffen ausgesprochene Mufgabe ein Spiel mit ber Empfindung wie mit bem Geift ift, eine ber gierlichften Blutben ber alexandrinifden Dicttunft. Die bufolifde Boefie, welche mit bem flaren Bemuftfein ber überlegenen Bilbung Gitten und Empfindungen bes Landpolfs jur lebenbigften Unidauung bringt, fucht amar in jenem Contraft ibre Sauptwirtung, aber bas feine Gingeben auf bas mahrhaft Bebeutenbe beweist, wie bier auch bie feinfte Runftbilbung fich poetifchen Ginn für bie Ginfalt bes mit ber Ratur lebenben Bolfes bemabrt batte. Für bas Drama hatten bie Ptolemaer nach bem Beifpiel Athens Reftipiele gestiftet; aber bas frei und fraftig fich bemegenbe Bolfsleben, in welchem es gebieben war, tonnten fie nicht berporrufen. Bon bem Scheinleben, meldes bie Romobie, Die icon in Atben ber Darftellung bes Bripatlebens gugemanht, burch feine Charafteridifberung ben Breis ju geminnen ftrebte, wie bie burch bie Dichter bes Siebengeftirns pertretene Eragobie auf ber Buhne in Alexandrien noch eine Reitlang fortführte, geminnen mir taum eine Borfiellung. Der Berebfamfeit mar ber Lebensnerb gerftort, feit fie aufhorte bas öffentliche Leben gu beberrichen; unter bem Ginflug bes Orients verfiel fie einem boblen Bathos, ichwillftiger Ueberlabung und überfünftelter Rierlichfeit. Die fünftlichen Sufteme ber Rhetorit, melde in ben Schulen ausgebilbet murben, breiteten ibre Berricaft über alle Gebiete ber ichriftftellerifden Brobuftion aus, weil fie bie Technif in Regeln gefagt gum bequemen Gebraud überlieferten. Die Bhilofophie giebt fich bon ihrer burch Plato und Ariftoteles vorgezeichneten Aufgabe, Die Beiftegarbeit ber Reit in großgrtiger und tief einbringenber Weife gu forbern, immer mehr gurud; in immer neue Gelten gefpalten, verfummert fie in unfruchtbarem Schulftreit über Formalien, ober gerath in Abbangigfeit pon ber Gelebrfamfeit, melde auf bie gesammte Bilbung und Litteratur biefer Beit ben enticheibenben Ginfluß übt.

Die trummerhafte Ueberlieferung, welche uns bon jener intereffanten Beriobe nur felten ein fest umriffenes, im Gingelnen

flares Bilb ju gewinnen geftattet, lagt auch bon ber Runft berfelben feine genugende Borftellung faffen. In großen Aufgaben und an reichen Mitteln fehlte es berfelben an ben Sofen ber Diaboden nicht. Die Sauptftabte, nach einem großartigen Blan neu angelegt und ausgebaut, beidaftigten mit ihren Ronigsbalaften . Tempeln und öffentlichen Gebauben bie bilbenben Runfte in einer Ausbehnung und mit einem Aufwand bon Mitteln, wie Dellas und Atben es nicht bermocht batten. Aber bie Runft war nicht im Stanbe große Bottergeftalten ju ichaffen, au einer Beit, mo die Bellenen an ben leberlieferungen bes Gultus und ber Cage eine fuble, zweifelnbe Rritit ubten, in ber Umgebung bon Boltern, Die benfelben als fremben, ober gar aufgebrungenen gleichgultig ober feinbielig gegenüberftanben. Die Tempelbilber ber Geleuciben find offenbare Radbil. bungen ber attifden Runft, mabrideinlich reicher und raffinirter gefdmudt, ichwerlich jum mabren fünftlerijden Bewinn. Die Geftalt bes bergamenifden Bottes Mestulab mar fo wenig als bie bes Cerabis, mit welcher bie Ptolemaer ben Beriud machten, ben religiofen Borftellungen Acapptens, wie es in ber Bermaltung bes Reichs burchgangig ber Fall war, eine bellenische Form ju geben, eine eigenthumliche fünftlerifde Coopfung. Much bie burd bie ungabligen Ctabtegrundungen berborgerufene Borftellung ber Toche als Ctabtgottin, in welcher bie Inbividuglitat ber einzelnen Stabte vertorpert wurde, veranlagte gwar manche Buge geiftvoller Charafteriftit, entfebnte aber Die Grundlage baffir ber alteren Runft. Rach orientalifcher Borftellung war ber berrichenbe Ronia ber lebenbe Gott, in feinem Dieuft fand auch bie Runft. Die Beichreibungen bom Scheiterhaufen bes Bebbaftion, bom Leichenwagen bes Alexander, pom Staatsichiff bes hiero, bon ben fur eine Beftfeier bes Dionpjos in Mleganbrien bergerichteten Baulichteiten und Runftwerlen geben uns eine Borftellung von ber echt prientglifden, gang unbelleniiden Berichwendung nicht nur ungeheurer Mittel an Gelb und toftbaren Stoffen, fonbern ber ebeiften Rrafte und Leiftungen ber Runft fur eine raich borübergebenbe glangenbe Berberrlichung bes Berrichers. Das Digberhaftnig amifden ber Auforberung an die Runft, mit Aufbietung aller Mittel Berte monumentalen Charafters berguftellen, und ihrer gang ephemeren Beftimmung ift eins ber bebeutsamften und bebentlichften Reichen für Die Stellung ber Runft, und man tann fich nicht munbern, wenn Die Ramen und Andividualitäten ber Runftler binter folden Mufgaben felbft bei erheblichen Leiftungen verfcminben. Die ausgefprochne Brachtliche ließ naturlich auf Die Roftbarteit bes Stoffes, befonderen Werth legen, und fo treten amei recht eigentlich bem Luxus Dienende, im Orient bon altersher forgiam gebflegte Runftameige fest in ben Borbergrund ber bellenifden Runft, Die Arbeit in eblen Detallen (Toreutit, Calatur) und bie Steinion eidetunft. Die veridwenderifde Bracht, mit welcher Die Tifche in Tempeln und Balaften mit goldenen und filbernen Befagen, Die Rorber, Bewander und Berathe mit Bemmen geidmudt murben, war Griechenland fern geblieben ; Die Runfte. welche ihr bienten, maren in beideibenen Grengen und mehr wie aur Musbulfe geubt morben. Bent fanben auch ausgezeichnete Runftler in ben Aufgaben biefer Lurustunft ein willfommenes Relb für eine ber Richtung ber Zeit fo febr entiprechenbe Thatigfeit. Denn abgefeben bon ber Roftbarteit bes Stoffs galt es bier bem beidrantten, bestimmt begrenaten Raum mit allem Raffinement ber Tednit eine fünftlerifche Leiftung abzugewinnen, bie mit vollendeter Elegang fich in eine feine Bointe aufpitte. Das mar ja auch bie Starte ber gleranbrinifden Boefie, mit beren beften Leiftungen, ben Spigrammen, man biefe gierlichen Runftmerte mit Recht vergleicht. Aber Die Bluthe Diefer Runftameige gebt rafch borüber, fie ift bon ben Launen ber Macenaten und Runfiler abbanaia und fommt balb in die Banbe ber Fabrifanten. Die Toreutif bat nicht einmal in Rom eine Rachblütbe erlebt, mabrend Die Gemmenfcneibefunft bort mit Erfolg getrieben murbe. Much Die Malerei bat Diefer Borliebe für toftbares Material ihren Tribut bringen muffen. Reben ber Berichmenbung bon eblen Detallen, bon feltenen bunten Darmorarten in ben Brachtbauten murbe bie Malerei ju unicheinbar; um fie in bie gleiche Sphare ju erheben, menbete man an Fußboben, Wanben, Deden, Caulen Dofait an, welche burch ein mubfames Gefüge fleiner farbiger Stein-, Blas- und Thonwurfel Gemalbe herftellte, Die burd Farbenglang, Roftbarleit, Dauerhaftigleit bas leifteten, morauf iene Reit besouders Werth legte, wie fie es als einen eigen-



thumlichen Borgug icagte, bag es ber Technit gelang, einem fremben fproben Stoffe bie Effette ber Malerei abgugwingen. Gigen genug bat uns ein Dofaitgemalbe, Die in Bompeji gefunbene Alexanberichlacht, beren Borbild ficher in ber Diabochengeit gu fuchen ift, querft, und bis jest eingig in feiner Urt, eine Anschauung bon antiter Malertunft gegeben, bag fie in Auffaffung , Charafteriftit Composition , Beichnung und Colorit etwas gang anderes wollte und mit allen Mitteln gu erreichen mußte, als, wie man mobl früber annahm, reliefartige Beichnungen beideiben zu illuminiren. Der biftorifde, burch ibegle Auffaffung geabelte Charafter ber bilbenben Runft wird uns befonbers in ben Sculpturen ber Bergamener mabrnehmbar. Die fiegreichen Rampie gegen bie Celten, welche in Briechenland wie in einem Aufblit ber echten poetifchen Rraft bie eigenthumliche Beftalt bes agis fouttelnben Apollo berborrief, bon melder ber belbeberiide eine Radbilbung ift, murben Gegenftanb groger Statuengruppen, burd welche bie Attalen an berichiebenen Orten ihre Thaten jenen großen Rationalfampfen gegen bie Barbaren im Anbenten ber Bellenen anreiben wollten. Der auf ben Tob bermunde te Celte (ber fogenannte fterbende Gechier), Die Gruppe bes Celten, ber, nachbem er feine Frau getobtet bat, fich felbft ben Tob gibt, eine Reibe einzelner Statuen Rampfenber und Bermunbeter, welche einer umfangreichen Composition angehörten, geben uns eine Unichanung bon biefer bergamenifchen Runft, um fo bebeutungsvoller, als fie uns in gemiffem Grabe auch einen Rudblid auf Die Leiftungen bes Enfippus geftattet. Das hiftorifche Element tritt febr bestimmt in ber icharfen Charatteriftit ber Rationalität in ber Gorperbifbung wie in Meu-Berlichfeiten berbor, bas forgfältige Raturftubium wie bie fichere Lednit, welche fich in ber Bebanblung ber Rorberformen, in Stellung und Gruppirung offenbaren, ericheinen als bie Erager ber darafterifirenben Runft. Dieje fraftbollen Geftalten finb aber nicht nur belebt, fonbern von einem tiefen Bathos erfüllt; ber Schmers ber Bunben und bes Tobes tritt por bem Gefühl ber Somach über bie Rieberlage gurud, welches ben Tob bon eigener Sand ber Befangenichaft vorgieht. Dadurch erhalten Rampf und Sieg eine bobe ethifche Bebeutung, und inbem fur ben unterliegenden Feind bas volle menichliche Intereffe gewahrt wirb, offenbart fich uns jener echt hellenische Bug bes Maaghaltens im Blud, bas ben Sieger am hochften ehrt. Reben fo murbigen Berberrlichungen toniglicher Thaten hat es naturlich auch an Berberrlichungen ber berrichenben Berfouen nicht gefehlt. Das Bortrat nimmt einen um fo erheblicheren Blat in ber Runftübung ein, als Chrenftatuen, welche bas Bilb ber Berfonlichfeit auf Die nachwelt bringen follten. Gegenftand eines weit berbreiteten Chrgeiges murben, ben aus eigenen Mitteln ober mit Unterftukung bon Staat und Gemeinde gu befriedigen immer allgemeiner murbe. Allmählich festen fich ju Gunften allfeitiger Bequemlichfeit bestimmte Enben in Stellung, Geberben, Gewandung feft, melde nach gewiffen einfachen Dotiven bie Dargeftellten als Beamte, Briefter, Rrieger, Jager, Rebner, Gelehrte, figend ober ftebend, ie nach Alter und Gefdlecht im Allgemeinen mehr claffificirten als carafterifirten, und fur bie Inbibibualifirung faft nur die Befichtsjuge übrig ließen. In Rhobus, beffen unjablbare Bortratftatuen icon im Alterthum Aufmertfamteit erregten, bezeugen noch lange Reiben bon Runftlerinfdriften, in melder Musbehnung bort biefe Runfibetriebigmfeit fatt fanb. Aber bie rhobifche Runft leiftete auch Soberes und behauptet einen eigenthumlichen Blat in ber Digbochengeit. Babrend fie mit ber pergamenifchen Runft ben Ausbrud eines machtigen Bathos im Berein mit gewaltfam angefbannter Rorbertraft, woburd ber Technit die ichwierigften Aufgaben ermuchjen, gemein bat, bleibt fie bem bellenifchen Befen getreu, indem fie ibre Gegenftande ber Sage entnimmt. Die effeftvolle, unter bem Ramen bes farnefifden Stiers befannte Gruppe, melde Umphion und Rethus Dirce gur Strafe an einen mutbenben Stier feffeln; Laotoon mit feinen Gobnen unter ben Umftridungen ber Schlangen unterliegend, ein bon Staatswegen in Rhobus beftelltes und öffentlich aufgestelltes Runftwert, machen uns noch beute die Rubnheit ber Auffaffung und ber tednifden Ausführung ber rhobifden Coule anichaulid. Diefer tonnen mir unbebenflich auch bie Gruppe bes Mias mit ber Leiche bes Achilles, ju welcher ber fogenannte Basquing gehörte, bes Idilles ber ben Therfites erichlagen bat, Die gefchleifte Amagone, Abollo und Maribas und Bermanbtes qurechnen. Die Aufgabe, ben Conflitt ftreitenber, tief erregter

Leibeuschaften, mochte fich biefer in einer ober in mehreren an einer Sandlung betheiligten Berfonen vollsieben, in einer Situation ju carafterifiren, welche fich in einem nicht minber beftigen Conflitt ber forberlichen Rrafte und Bewegungen ausfpricht, ift unpertennbar ber bes tragifden Dichters nabe permanbt. Erft eine bon ber burch bie Tragobie bollgogenen pipchologiichen Durchbilbung ber Sage burchbrungene fünftlerifde Anichauung tonnte fich folde Aufgaben ftellen . melde Beugnig bon bem Beftreben ablegt, Die Arbeit ber fühnften Technit sum entiprechenben Musbrud ber Geele gu machen. Es ift nicht aufällig, wenn uns bieber überall Ramen und Charattere ber Tragobie entgegentreten; wiewohl bie bilbenbe Runft ibre Gelbftanbigteit nicht aufgab, nicht Scenen ber Bubnenbarftellung nachbilbete, fonbern angeregt burch bie Tragobie in ihrem Beifte icuf. Much Die Dalerei folgte Diefen Impulfen und ichlog fich gern bem Guribibes und feinen Darftellungen bon ber Dacht ber Leibenichaft im Weibe an; bie rubigere Saltung und ber feinere Befühlausbrud bes Befichts maren ber malerifchen Darftellung gunftig. Debea, in welcher Racheluft und Liebe ju ben Rinbern ftreiten, Iphigenia, melde gwifden ber Bflicht ber Briefterin und bem Mitleid mit ben hellenischen Gefangenen ichmantt, Mias, ber über bem Gelbfimorb brutet, maren Bemalbe bes Limomadus, welche biefe Richtung ichlagend ausbruden. Auch ber Reglismus, melden bie Romobie und bie mimifche Boefie burch bie ins Gingelnfte naturgetrene Schilberung bes täglichen Lebens ausgebilbet batten. - eines Lebens, bas in feinen Grundlagen wie in feinen Meugerungen immer leichter und frivoler murbe, wie icon bas geiftreich ausgelaffene Betarenthum beseugen tann - Diefer Reglismus blieb auch nicht ohne Ginflug auf bie bilbenbe Runft; um fo meniger, als bie biefer Beit eigenthumliche Reigung gu fauberer, betaillirter technischer Ausführung, wenn fie ju felbftanbiger Beltung tommt, nothwendig fich bon bem mas in Gebauten und Empfinbung groß ift ab und bem Rleinen gumenbet. Daber Malerei und Sculptur Berfonen und Borgange bes gemeinen Lebens mit Behagen in gang genregrtiger Musführlichfeit und Genquigfeit barftellten. Ginen befonberen Reis aab man folden Bilbmerten. inbem man biefe genreartige Behandlung auch auf Die Darftellungen ber Sage übertrug. Ueberhaupt ift für Die geiftige Rich. tung ber Beit bie Borliebe fur bie Parobie ungemein bebeutfam. Diefe richtet fich nicht allein gegen bie in ber Litteratur ausgepragten Formen, fonbern gegen bie Ueberlieferungen bes Glaubens und ber Cage. Balb mit beiterem humor, balb mit fleptifchem Sartasmus, balb mit frivolem Spott merben Gotter und heroen in die Spharen bes gemeinen Lebens berabgezogen, und bie bilbende Runft nahm bas auf. Manche Geftalten aus ber Umgebung bes Bacdus, Cathrn, Gilene, ju beren Benoffenicaft auch Beratles fich gefellt, finb, wie bie hirten, ber butolifden Boefie, burd ihr finnliches, berbes Wefen gu folder Charafteriftit borgebilbet; aber auch bie ibealen Gotter bes Clomps muffen fich ju genreartigen Motiben bequemen : eine Approbite, Die fich im Spiegel bes Ares beichquet, Bermes als Rinbermarter, Eros und San um ebes als Anochelfpieler übten einen neuen Reis aus. Die bemufite Refferion, mit welcher Die Beit ber lleberlieferung wie bem eigenen Thun gegenüber fand. blieb auch ben Runftlern nicht fremb und fprach fich nicht allein in ber überlegten Technit, fonbern in geiftreichen Bugen aus, Die bem Beichauer gumutheten, mehr in bem Runftwert gu fuchen, als mit ben Mitteln ber Runft auszudruden mar. Gelbft ein Anftrich von Gelehrfamfeit wird mitunter bemertbar. In Chaicus batte Attalus bas Dentmal feiner Mutter mit Darftellungen findlicher Liebe aus ber Sage und Gefdichte fomfiden laffen: eine Bufammenftellung gang im Stil ber gleranbrinifden Grammatiterpoefie. Auf Reflexion berubete gum guten Theil menigftens auch bie Reigung fur Rindergestalten, in beren Raipetat man im Begenfat gegen die Runftlichfeit ber leberbilbung eine Rudfebr gur Ratur ju empfinden glaubte, mabrend bie anmuthig garten Formen ben Sinnen fdmeichelten. Dit einem eigenthumlichen Raffinement fouf man eine Rinbermelt, bie ju Eragern aller Borgange bes tagliden Lebens und ber Cage gemacht murbe. Da man auch Eros als Anaben barguftellen fich gewöhnte, fo murben aus ben Rinbern Liebesgotter, bie wie in einem mahrchenhaften Reich nach Menichenart ein phantaftifches Spiel trieben. Denn bie echt alexandrinifche Borliebe fur bas Anmuthige, Barte, Beide macht fich in ber bilbenben Runft nicht minber geltenb, als bie gewaltfame Anfpannung bes Bathos und ber Rraft. Die Romer, auf Uderbau und Kriegablenft angemielen, bedurfen und verfanden bie Aunft uickt ihre Reigion und beren Gultus verichmeden ein um 1 uicht ihre Reigion und beren Gultus verichmende Reiligion in die Bene Chaftich bei einstein Reinig in masgecheinen Woods ten in in ansgeden in in in ansgeden in ihre innification der gottlichen Woods in ihren eingelnten Keufserungen bervorriel, entbetre fie bod giete finntlig gefaltenden Areit, eine der einstigligen Gottbeften if durch die Kunft zu einer eigenfehnlichen Gehalt ausgebrägt, sondern nur griechigen Gotterbildene Gehalt ausgebrägt, sondern nur griechigen Gotterbildene Stenen eine Gehalt und gebreich gestellt der Gehalt ausgebrägt, sondern nur griechigen Gotterbilden Gehalt ausgebrägt, sondern werden, der ihm der der Gehalt der der Gehalt geben Winterba und Amagone. Gehen wenig bonnte die Sog zu einer fünfflerischen Ausbildung gedangen, nur ber

eingelte Essence derzselbem wurden spät, umd dem nach der Analogie der gerechsichen Ausbesches, ausgeschmüdt. Alls sich ein Bodufriss regte, dem Gultus auch durch die Kunst ersphöse Wurden, wandte man sich theils an die Erichen in Unteritalien, theils und lange vorwiegend an die Genachderten Etrusker; von einer eigenen Ausbildung aber fann uicht die Kede fein.

Die Etruster, bon beren Cultur wir faft allein burch bie in ihren Grabern aufbewahrten Runftprodutte, alfo nur in eingelnen, gerftreuten Bugen ein Bilb erhalten, zeigen uns an einem mertwürdigen Beifpiel, welche Wirtung Die griechische Runft auf ein Bolt ohne Anlage für bie Runft, aber jum Sandwert gefcidt, burd Uebertragung ausübte. Durch Geemacht und ausgebreiteten Sanbel im Befit bebeutenber Dacht, jum Lugus und aur Bracht ebenfo geneigt wie gu üppigem Bobilicben, führten fie in früher Reit aus Affen und Aegupten mancherlei Grjeugniffe bes Runftfleifes bei fich ein, bonn tritt ber Sonbelaverfehr nach Griechenland ein, und feine Brobufte verbrangen balb alle übrigen aus bem Sanbels- und Lebenspertebr. Schon die mertantilen und induftriellen Berhaltniffe Etruriens führten barauf bin, bag man bie eingeführten Runfigegenftanbe im Lanbe felbft berguftellen versuchte. Gur Thon- und Metallarbeit fand fich bort portreffliches Material, mabrend Die pericbiebenen Steinarten ber Cculptur nicht gunftig find; Gefchidlichteit ber Sand, fleißige und forgfame Arbeit maren bei ibnen entwidelt, mas fic burd medanifde Rachbilbung, burd faubere Technit erreichen liek, gelang ibnen bortrefflich. Etrustifche Brongegefage fanden felbft in Griechenland Beifall, und wir tonnen die Spuren ihrer Berbreitung burch ben Sanbel im Rorben giemlich weit verfolgen. Allein es fehlt ihnen fo gang an fünftlerifcher Brobuftivität, bak fie nicht nur felbständig ju erfinden, fondern die übertragenen Unichauungen, Motive, Formen auszubilben und angumenben außer Stande find. Sie übernehmen bie ihnen gutommenben ariecbifden Runfterzeugniffe im Gangen und bilben fie nach, fo weit und fo gut fie es bermogen, b. b. meift in einfeitiger Uebertreibung, ohne eine Ausbildung berfelben porgunehmen, bis bon Griechenland aus, mo mittlermeile ein neues Stadium ber Runftentwidlung burchlaufen mar, ein Impuls nach einer anderen Richtung bin gegeben wird, ber in Etrurien in gleicher Beife

mechanisch fortwirtt. Diefer Broceg lagt fich in feinen Abfaben verfolgen, und es fann babei bon einer ftetigen Entwidelung und barmoniiden Ausbildung ber etrustifden Runft nicht Die Rebe fein. Gie erhalt fogar bie Begenftanbe, welche fie barftellt, gur fünftlerifden Form ausgebilbet, fertig überliefert; gricdifde Sage, wie fie nicht burch bie Poefie, fondern auch icon burch bie bilbenbe Runft geformt ift, tritt uns in etrustifden Reliefe, Spiegelzeich. nungen, Malereien entgegen. Es tonnte nicht feblen, ban nach Diefer Richtung bin einige Berfuche gur Gelbftanbigfeit gemacht werben, allein fie beidranten fich wefentlich auf Meuferlichfeiten bes Coftums. Die Gotter und Damonen, welche mit etrustischen Ramen fich in bie griechische Cage einbrangen, find, felbft ben graufen Tobesbamon Charun nicht ausgenommen, in ihren mefentlichen Bugen ber griechischen Runft entlehnte, nur etrustis firte, Beftalten. Much mo ber feltene Berfuch gemacht ift eine einheimifche Ueberlieferung barguftellen, wie bie Sage bon Gale Bibenna und Daftarna, ift ein Unterfchieb bon ber baneben geftellten troifden Darftellung nicht zu bemerten. Rur foweit ein praftifches Intereffe gur Beltung tommt, zeigen fich bie Etruster tuchtig, baffelbe ben eigenthumlichen Bedingungen gemäß ju befriedigen. In ber Baufunft murbe ibnen amar mit ben fünftlerifden Motiven obne Rweifel auch vieles bie eigentliche Technit forbernde jugebracht, allein Feftungs- und Bafferbauten, Tempel und Saus zeigen nicht allein eine imponirenbe Tuchtigfeit, foubern auch eine aus ben Forberungen bes Beburfniffes bervorgebenbe Gelbftanbigfeit. Gin praftijdes Intereffe nehmen bie Etruster auch an bem 3meig ber bilbenben Runft, ber bas Unbenten ber Berfonlichfeit lebenbig erhielt, am Bortrat. Babrend bas griechifche Runfigefühl ben Musbrud bes perfonlich 3nbivibuellen gurudbalt und im Chrenbenfmal, im Weihgeichent, im Grabmal auf bas Berfonliche nur fymbolijd binbeutet, benutt ber Struster bie Runft um feine Berfonlichteit leibhaft gu erhalten. Die Reliefs feiner Sartophage ftellen griechiiche Sage bar, aber Die auf bem Dedel berfelben gelagerten Beftalten bringen uns ben Etrufter wie er leibt und lebt in Bhnfiognomie, Rorperbau und Eracht gur Anichauung. Dier tritt ber Reglismus, welcher fich auch fonft in Einzelnheiten berrath, unberhohlen als echt etrustijder Charaftergug berbor, ohne bag er fabig gemejen ift, eine burchgreifende Geftaltung ber Runft bon biefem Princip aus gu bewirten.

In eigenthumlichen Bugen berührte fich bie Richtung bes romifden Geiftes mit bem etrustifden. 3bre prattifche Suchtigfeit bemabrte fich auf bem Gebiet ber Architeftur, mo fie smar alle fünftlerifden Dotibe entlehnten, aber mit einer Spftematit, mit einer Tednit entwidelten, welche Achtung gebietet und in Unlagen bon großartigem Daafftab ausgeführt imbonirt. Die für Baumerte gum Theil borgugliden Steinarten waren für Sculptur wenig geeignet; bier beidrantte man fich wejentlich zum Gomud ber Architettur, auf Arbeiten in Thon und Detall. Der realiftifche Ginn, welcher bas Berbienft ber bilbenben Runft in Die getreuefte Raturnachabmung fest - in feiner Ginfeitigfeit bas Erbtbeil bes ungebilbeten Runftfinnes - murbe bei ben Romern ebenfalls burch bas ftarte Befühl ber Berjonlichfeit getragen. Dem Bunid, Die abgeidiebenen Mitglieber ber Familie um fic su feben, murbe burch Badomasten entiprocen, melde, gewiß seitig über bem Geficht felbit geformt, Die Ratur unmittelbar wiebergaben, beren Ginbrud burch Farben belebt murbe. Richts tonnte bem bellenifden Runftfinn, ber mit bem feinften Befühl Die Bahrheit ber Runft und bes Birflichen unterfcbieb, ftorfer wiberfprechen als Die romifde Gitte, beim Begrabnig Denfchen mit biefen Dasten zu betleiben und ben Berftorbenen barftellen su laffen. Etwas abnliches follte alfo auch bie Statue nach romifder Muffaffung leiften, für fie mefentlich ein Gebachtnigmal. wogn auch bie im Leben übliche eremplarifche Bebanblung ber Rleibertracht mit beitrug. Die Dalerei, melde berhaltnigmäßig frub in Rom Theilnahme fand, wurde als ein willtommnes Mittel benutt bon Schlachten, Belggerungen und anderen Rriege. thaten ber Bevolferung ber Sauptfiabt lebenbige Anichmung gu geben. Es tam alfo auch bier auf bie getreuefte Wiebergabe ber Wirtlidfeit, auf effettvolle Deutlichteit burd große Dimenfionen und genques Detail an. Go murbe bie Richtung auf eine biftorifd monumentale Behandlung ber Runft, wo fie im romifden Sinne gur Geltung fam, friibgeitig entwidelt. Um bem fo allmablich gunehmenden Bedurfnig ju genugen wurden einzelne Runftler nach Rom gezogen, und bie machfenbe Bebeutung und ber fteigenbe Bertebr machten Rom aum Gite eines Runftbetrie-

hes, in meldem fich etrustifde und unteritalifde Glemente begegneten. Freilich fab ber echte Romerfinn in allen Erzeugniffen bellenifcher Bilbung und Runft nur Sulfsmittel ber Berweichlichung, beren Berpflangung man aus allen Rraften berbinbern muffe, und ließ auch bie aus bem eroberten Gellas in Menge entführten Runftwerte nur gleich Baffen und Gelb als eine toftbare Siegesbeute gelten, beren Runftwerth man nicht icaken tonnte noch wollte. Allein es lieft fich nicht binbern. bag bie Reigung mit glangenben Runfttrophaen, anfange im Ramen bes Staats, bann auch im eigenen Befit zu brunten, mit jebem neuen Triumph, und fo wie hellenifche Bilbung trop patriotifden Wiberftrebens fiber bas geiftige Leben in Rom gur Berrichaft tam, muchs, auch bie Runft, mit beren Berten bie Stadt erfüllt murbe, nicht unbeachtet blieb. Echter Runftfinn, ber fich nicht einführen ließ, ift aber in Rom nie erwedt, die Runft ift den Romern nie, wie die Litteratur, ein Gegenftand geiftiger Bewerbung und ernfthafter Bemühung geworben. Weber Die Leibenicaft Runftwerte gu befigen, melde gegen bas Ende ber Rebublit ju einer formlichen Plunderung ber Lander griechifcher Runftbilbung führte und Rom burch ben überreichen Schmud ber öffentlichen und Brivatgebaube gu einem coloffalen Dufeum machte, noch eine gewiffe bilettantische Rennerichaft, welche allmablich als ein Erforbernig allgemeiner Bilbung galt, tonnen etwas für mabres Berftanbnig ber Runft beweifen. Bei biefem Buftande ber Runftbilbung maren es finnlicher Reis, energifder Musbrud, virtuofenhafte Technit, Luxus und Bracht, welche bie Liebhaber reigten; Die reine Schonheit, Die ernfte Große ber ebelften Runftblutbe ericblon fich nur einem tiefen Runftgefühl, Die unideinbaren ftarren Werte ber fich entwidelnben Runft tonnte nur ein geübtes Runfturtbeil murbigen. Beibes fand fich felten, und fo ftrebte man hauptfachlich Runftwerte nach Phibias gn gewinnen; um fo mehr, ale bie großen Berte ber alteren Beit vielfach burch ihren engen Bufammenbang mit ber Architettur bor Entführung gefdütt murben.

Das immer mehr sich steigernde Berlangen bei allen, welche nur die Mittel beschen, Balafte und Billen mit Aunstwerten zu ichmuden übte ben bebeutendsten Einfluß auf die Aunstübung Sinem so ausgedeinten Bedurfniß tonnte durch Einstüburung ausmarte erfaufter ober geraubter Runftwerte nicht genügt werben, es mußte einen in abulidem Daafe gesteigerten Runftbetrieb berporrufen, ber in Rom feinen Gig nahm, ohne jeboch in bie Sanbe ber Romer gu tommen; fortbauernd find es Griechen, welche bort faft ausichlieklich bie Runft wie bas Runftbandwerf übten. Bou ber größten Bedeutnug wurde es, baft bie Runft in Rom, fomeit wir urtheilen tonnen, in ungleich großerem Umfang, als ie in ber Diabochenzeit, fich in ben Dieuft ber reichen Brivatleute begab. Mangel an Berftanbniß bei großen Mitteln und Mangel au icopferifcher Rraft bei entwidelter technischer Fertigfeit wirften gujammen, um ber fünftlerifchen Arbeit mehr und mehr ben Charatter einer Sabritthatigfeit ju geben, welche burch maffenhafte Durchichnittsproduftion ben Anforderungen ber Dobe bient. Daber rühren bie endlosen Co bien beliebter Runftwerfe, in beren Befit jeber ju fein munichte, und fich, ba bie Originale nicht gu vervielfältigen maren, mit Rachbilbungen begnfigen mußte, beren Sorgfalt mit ber bermehrten Rachfrage abzunehmen bilegte. Daher tommt bie immer fich wiederholende mechanische Anwendung berielben Motive g. B. bei Bortratftatuen, baber bas Berabgieben und Bernuten alles beffen, mas eine beffere Beit mit originaler Rraft ober mit feinem Ginn fur Form und Bedeutung erfunden batte. für rein ornamentale Bwede. Die Berte biefer in ber Frembe bienenden Runft, welche unfere Dufeen fullen und uns eine Borftellung bon ber Runftubung bei ben Romern geben, burfen uns allerdings nicht bergeffen laffen, daß in Rom auch die monume utale Runft gebflegt murbe. Mu auft us ichentte mit bewukter Abficht auch ber Bflege ber Runft feine Aufmertfamteit; Die großartigen Baumerte, welche er aufführen lick ober welche er beranlagte, murben mit Runftwerten aller Art reich gefcmudt, Die er theils aus Griechenland, Affien und Megnoten berbeifchaffte, theils in Rom ausführen fieß. Ceine Rachfolger find faft ausnahmslos feinem Beifpiel gefolgt, auch reiche Brivatleute verwendeten grokartige Mittel für öffentliche Anlagen. Tembel, Marfte mit ihren Gaulenhallen und Bafiliten, Thermen, Amphitheater und Theater boten ber Cculptur und Dalerei unabsebbare Raume ju ichmuden bar. Bum großen Theil muffen biefe Anlagen icon ben Charafter bon Runftfammlungen gehabt haben, benn bas Suftem ber Runftplünderung murbe unablaffig fortgefest und bas allgemeine Urtheil theilte ber Runft früherer Beiten fo entichieben ben Breis gu, bag ce ein anerfannter Borgug blieb, möglichft viele Werte alter berühmter Deifter aufzuftellen, neben benen bie Runftler ber Gegenwart bie bescheibene Aufgabe ber Decorateurs überuahmen. Aber Muguftus fprach einen echt romifchen Gebauten aus, als er auf feinem Forum bie langen Statuenreiben großer Rrieger bon Meneas bis auf bie Gegenwart, Die Abnenbilber bes romifden Bolle, aufftellte. Gaft bie gange Raifergeit ericeint in einer Folge bebeutenber Bilbniffe in ibren berborragenben Verfonlichfeiten wie in ihrer Runft hiftorifc charafterifirt; wenn auch ber Chrgeig, durch Portratftatuen geehrt zu werden, ber bis in bas fleinfte Dunicipium brang, einen 2Balb bon mittelmäßigen Dubenbarbeiten baneben ftellte. Auch in bem bilblichen Schmud ber Eriumphbogen, Shrenfaulen und öhnlicher Dentmaler bewährt bie romifche Runft die Tradition ber Infippifden und pergamenifden. Gelingt es ihr nicht bie Freiheit und Clafticitat ju gewinnen, welche bie Bewegung ber griechischen Runft auszeichnet, fo bat ber fcmerere, feite Schritt etwas carafteriftifc Romifches; fie zeigt fich volltommen burchbrungen bon bem Beift und Leben ber Thaten, welche fie mit Berftaubniß fur bas Bebeutenbe und Bezeichnenbe aufchaulich macht; fie berfteht es in jeber Begiebung großartige Mufgaben mit einer achtunggebietenben Technit gu lofen: fie muß als eine echt biftorifd = monumentale gelten. Gine Runft, Die gu folden Leiftungen fabig ift, bewährt noch ein inneres Leben, beffen Meugerungen auch nach anberen Richtungen bin, wenn gleich nur in berwifchten Spuren erlenubar find. Gin Bilb bon ber Entwidelung ber Runft in ber Raiferzeit berauftellen ift beionbers beshalb fo fdwierig, weil fast alle Individualität in berfelben berichwindet und man es nur mit Daffen gu thun bat. Babrend uns in ben Beiten ber blubenben Runft eine Menge pon Runftlern begegnet, beren Individualitat verbfirgt, burch jebes neue Beugnig bestimmter anschaulich wird, find uns aus ber Raiferzeit gegenüber ber außerorbentlichen Menge von Kunftwerten nur febr wenig Ramen bon Runftlern überliefert, und biefe zeigen, felbft wenn ihre Berte erhalten find, felten eine individuelle Bbpsiognomie. Gewiffe allgemeine Buge ber Entwidelung laffen fich indeffen boch auffaffen.

In ber letten Beit ber romifchen Republit fiedelten an-

gefebene Bertreter ber ariedifden Biffenicaft, Bbiloiophen, Rhetoren, Grammatifer nach Rom über, welches jum Saubtfit ber nach bestimmter Schultrabition betriebenen Studien wurde. Much bie Griechen haben fein Dehl baraus, baf bie großartigen Berhaltniffe, ber vielfeitige Berfebr ber 2Beltftabt einen fraftigenden und reinigenden Ginfluß auf Die Anichaung. gen auslibten, nach welchen Foridung und Darftellung mannichfach reftaurirt murben. Die Birfungen folder Beftrebungen treten uns in ber romifden Litteratur, welche mit biefen Studien eng berbunden war, noch anichaulider ale in ber ariedifden entgegen; ale Sandivertreter burfen une Cicero und Boras gelten. Comie Cicero bem burd Bortenfius aufgebrachten affanifden Stil und fpater bem burd Calbus vertretenen einseitigen Altatticismus entgegentrat, und bie großen attifden Profaiter ber beften Beit als die mahren Mufter einer muftergultigen Profa aufftellte; fo opponirte borag als Brititer und Dichter wie gegen Die Uebericanung ber alteren ber Form nach unbefriedigenden Ration alboefie, fo gegen bie unbebingte Racabmung ber überfeinen aler an brinifchen Technit, und empfabl ebenfalls bas Ctubium ber groken griechifden Dichter aus ben blubenben Beiten ber Poefie als Bilbungsmittel ber bichterifden Darftellung in ben berichiebenen Battungen. Beibe erftrebten einen correcten und gefchmadvollen Stil, und im Befühl ber fehlenden originalen Schopferfraft, fuchten fie biefen burd Rachbilbung auter, mit treffenbem Urtheil gewählter Mufter ju bilben. In gang gleicher Richtung ftrebte auch bie bilbende Runft in berfelben Beit eine Reftauration burchauführen. In ber Ginficht bag es an genialer Rraft für neue Schopfungen feble, bergichtete man barauf burch eigenthumliche Erfindung die Runft neu zu beleben, man mar gufrieben für Stil und Technit eine fichere Coule ju gewinnen. Ale ein Bertreter biefer Richtung begegnet uns ber Reitgenoffe Barros, Bafiteles, ein Dann, ber burch vielfeitige fünftlerifche und litterarifde Bilbung für eine folde Regeneration porzugsmeife geeignet ericeint, und beffen Coule wir noch burd zwei Benerationen in ben Runftlern Ciephanus und Denelaus berfolgen tonnen. Die Rufter einer correcten Darftellungsweise juchte man auch bier in ben anertannten großen Deiftern ber attifchen Geulp-

tur; baburd war jugleich ausgesprochen, bag man in ber Wahl ber Gegenftanbe wie in ber Auffaffung ber Trabition ber ibealen, echt hellenischen Runft, im Begenfat gegen bie bem Realismus fich guneigende romifche, folge, mabrend fie ber berridenden Sabritarbeit gegenüber Die forgfältigfte technifde Musführung in Unfpruch nahm. In ber Bahl ber Dufter mar man babei teineswegs einseitig. Wie in ber Litteratur neben Demoftbenes, Blato, Niotrates aud Enfias und Thuchbibes, neben ben attifchen Tragitern, ben aolifchen Lprifern and Theofrit und Rallimachus Rachahmung fand, fo mabite fich die bilbenbe Runft neben Phibias und Bolnflet, neben Ctobas und Brariteles, auch Dinron und Enfippus jum Dufter, und verfchmabete auch Ralamis und andere archaische Rünftler nicht. War bie alterthumliche Darftellungsweise, als ein beionberes ftiliftifches Element, unter gewiffen Borausfegungen g. B. architettonifden immer in Unwenbung getommen, fo fing fie jest an neben anderen eine felbftanbige Bedeutung, wenn auch nur als Liebhaberei, ju gewinnen. Welchen Ginfluß auf eine Runftubung folder Richtung Die unermeklichen in Rom aufgehauften Runftichate - abnlich wie Die glerandrinischen Bibliothelen auf Die poetischen und gelehrten Studien - üben mußten, ift ebenfo flar als ber Bewinn, welchen unter ber verwirrenden Berftreuung eine Schulung nach ben beffen Muffern bem Beichmad in ber Auffaffung und ber Correctbeit in ber Formgebung bringen mußte. War nun gleich bie Thatigfeit Diefer Runftubung mefentlich nur Reproduttion, fo beschrantte fie fich boch feineswegs auf eigentliches Copiren, fonbern bemübte fich nachbilbend zugleich bie entlebnten Elemente mit einer gemiffen Gelbftandigfeit umgubilben. Grogere Compositionen murben in ihre Beftanbtheile gerlegt und biefe einzeln ober in neuen Gruppirungen gebracht, einzelne Figuren mit anderen in Berbinbung gefest, bedeutsamen Motiven burd eine leife Modifitation ein neues Intereffe abgewonnen. Richt leicht begegnet uns etwas wahrhaft Reues, uribrünglich Griundenes, überall Anwendung von etwas lleberfommenen, aber in ber Umbilbung verrath fich Tatt und Ginn fur die Schonung bes Ueberlieferten und Beift und Feinheit im Berbeiführen nener Wendungen. Indeffen beidrantte fich ber Ginfluß einer Runft mit fo fparlicher Lebensfraft mehr

und mehr auf die Bilbung bes Beidmads und ber Dobe, Die bon ber gebietenben Sauptstadt aus bas gange romifche Reich auch in feinem Runftbetrieb beberrichte: ju einem wirflich felbflandigen Leben wichs fie nicht mehr berauf. Das tritt befonbers beutlich berbor, als Sabrian, felbft Belebrter, Dichter und Rünftler, auch bie Runft burch grofartige Unterftugungen und Anregungen zu beleben fuchte. Die coloffalen Aulagen feiner Billa in Tipoli laffen uns noch in ibren Trummern und in ber Maffe ber bort gefundenen Runftwerte abnen, mit welchen Un-Arengungen und Mitteln in berfelben ein Mitrofosmus aus allen Glementen ber Runft aller Beiten und Lanber gufammengefett murbe. Allein meber bie eigenthumliche Schonbeit bes Antinous. melde er in Die periciedenften Bestalten fleiben lieft, noch bie Gotter Meanptens und bes Orients, beren frembartige Gricheinungen mehr und mehr in ben Borbergrund freten, maren im Ctanbe einen frifden Auffdwung ober nene Formen berborgurufen. Erot ber Abneigung und Bergchtung, welche bie Romer, wie bie Briechen, gegen bie Megnpter begten, batte ber Gultus ber 3fis mit Dfiris und Sarbofrates feit ber legten Beit ber Republit mehr und mehr Muhanger gefunden; fpater gefellte fich ihnen Gerapis, ber gu bober Beltung gelangte, ju, Geit ber Groberung Negnptens tam foggr aanbtifder Befchmad für Comud, Gerathe, Bimmervergierungen in Dobe, die uns besonders in Bombeii anichaulich entgegeutritt. Es war agpptifche Runft und agpptifches Roftum, burch griechifche Muffaffung modificirt, welche bon Alexandria ans nach Rom übertragen, bort fich noch mehr zu accomobiren fernte, aber etwas Reues hervorzubringen außer Stanbe mar. Gbenfowenig bermochten Die aus Afien übertragenen Gulte neue Gebilbe berporgurufen. Der phrpaifde Atps ift eine Umbilbung bes Paris, bas Borbild bes perfifden Mithras ift bie ftieropfernbe Siegesaöttin, ber auf bem Stier ftebenbe Subiter bon Doligene ift ein romifder Imperator, Die ephefifche und perfifde Dian a find Erneuerungen alter Gotterbifber. Much war bie burch ben berfonlichen Beidmad bes Raifers begunftigte Reaftion, welche bie alterthumliche Formgebung als mefentliche berechtigte gur Geltung bringen mollte, nicht fabig in ber Runft eine abnliche Bewegung berborgubringen wie in ber

Die Restitution verlorner Kunftwerfe für die Kunftgeschichte.

Ber fich ben außerorbentlich großen Reichthum antiter Runft. werte, namentlich von Sculpturen, Die uns noch erbalten find, bergegenwärtigt, mer ein großes Dufeum, bie "Belt bon Statuen" im Batican ober Die Gipagbaiffe bes neuen Dufeums in Berlin burchgebt, wer auch nur ein baar Saubtfubfermerte durchblattert, und fich babei an bie großen Runftler und Runftwerte erinnert, welche une burch bie alten Schriftfieller, aus beren Radrichten wir uns bas Beruft ber alten Runfigeschichte gufammenfeten muffen, befannt find, bem branat fich bie unerfreuliche Beobachtung auf, wie unberhaltnigmäßig wenig, wie fast gar nichts bon bem, mas einen großen Ramen in ber alten Runftgeschichte führte, leibhaftig auf uns getommen ift. Wie bart bie Beit auch mit ben Berten ber alten Litteratur verfahren ift, wie viel Großes und Chones fie auch gerftort bat: wir tennen Somer, Bindar, Mefchlus, Cophotles, Euripides, Ariftophanes, Berobot, Thucpbides, Blato, Arifioteles, wir tennen Catull, Birgil, Sorgs, Cicero, Zacitusund wie lang liefe fich biefe Reibe noch ausbebnen - aus gangen erhaltenen Werten, und bon vielen Schriftstellern laffen wenigstens Bruchftiide uns die Individualitat uoch ertennen. Go tonnen wir uns von ber Litteratur ber Alten nach ben mefentlichen Phafen ihrer geschichtlichen Entwidelung, nach ihren caratterifischen Ericheinungen ein Bilb entwerfen, bas gwar an großen Luden und ftarten Ungleichbeiten leibet, aber ber Sauptiache nach aus eigenen Anschauungen bervorgeht. Treten wir aber aus ben Bibliotheten

Ørengboten 1868 II G. 80 ff.

in die Mufcen, fo feben wir uns nach Bbibias olumbifdem Beus und feiner Athene, nach Bolnflete Gotterfonigin, nach Brariteles Aphrobite und Gros, nach Ctopas Apollo und Bacous, nad Spfipbus Berattes pergebens um, bon ben Berten ber Malerei, bon Bolnanots Berftorung Troias, Apelles Aphrobite, Timanthes Aphigenia, Timomachos Debeg gar nicht zu reben. Und bach fann bie Beidichte ber bilbenben Runft, foll fie nicht ein Spiel mit Borten ohne Inhalt und Bedeutung bleiben, ber Auschauung in menig entbebren als bie Litteraturgeichichte ber Lecture; fie muß alle Sulfsmittel aufbieten, um bon ben Meifterwerten, welche bie Sauptphasen ihrer fortidreitenben Entwidelung bezeichnen, eine Borftellung ju geminnen, welche aus Anichauung menigftens mittelbar abgeleitet ift. Gin Suffemittel ficht ihr bafur gu Bebot, welches bie Litteratur in biefer Art nicht verwenden fann, bie Copien. Bleibt auch bie Copie geiftig und tednifch weit unter bem Original - wie ber Rupferftich nach einem Gemalbe, wie ber Clavierauszug nach einer Partitur mefentlich nur ein Erinnerungsbehelf fur ben ift, ber bas Original fennt -, immer halt fie foviel bon biefem feft, um fur beffen Ertenutnig und Burbigung fefte Saltpuntte gu geben. Run tann man mit Ruberficht porquefeben, bak im Alterthum wie zu allen Beiten bon allgemein befprochenen und beliebten Runftwerten Copien gemacht worben find : man tann mit Siderbeit behaupten , bak in ber unermeglich reichen Weltftabt Rom, nachbem, wenn auch nicht Runftgenuß, fo bod Runftbefit ein Bedürfnig bes Lurus geworben war, Copien bon ben Bunbermerten, in beren Befit man nicht gelangen tonnte, für bie Liebhaber gemacht werben mußten. Ginleuchtenber noch als Die fdriftlichen Reugniffe, an benen es nicht fehlt, bestätigt biefe Thatface ein Blid auf bie parbanbenen Sculbturen. Wenn man biefelbe Rigur ober Grubbe, baffelbe Dotiv in einer großern ober geringern Angabl pon Sculpturen, entweber gengu, bis gu volliger Uebereinftimmung in ben Daagen, ober im einzelnen mit mehr ober weniger willfürlichen Mobififationen wiederholt, ober auch wohl in einem andern Rufammenbang permenbet findet, fo barf man ohne Bebenten auf ein angesebenes Original ichliegen. Aufmertfame Mufterung bat fo aus bem Gebrange unüberfeblich icheinenber Aunftwerte eine stattliche Reiche bedeutenber Criginale mieder hergestellt. Aber sann man biefe auch näher bezeichnen? sann man
auf junerfässen Angeichen die Zeit, dem Meister ertennun,
wolchen sie angehören? sann man das Berhältniß, in welchem
die Kopie jum Criginas sann, genauer wölchigen? sann una
auf solchen Nachbildungen wer weiß wie vielter hand eine befriedigende Bergestung won der Aunst des Meister überzugenfung
ableiten? Won der Lössung bei gelter und abnücker örzagen hangt,
wie man sieh, das Gerlingen der weigentrichen Musgabe der alten
Kunsstänschaft ab. die fortscheinen Vermönlichung der bildender
Aunst in üpen bedeutenblen Erscheinungen wieder zur Anschauung zu brüngen.

Anfangs nahm man es mit Fragen ber Art feineswegs genau. Freude und Genuft an ber Coonbeit ber vericbiebenartigen. immer fich baufenden Runftwerte fuchte man burch bas Bewußtfein ju erhoben, bak fie berühmten Deifterftuden bes Alterthums galten. Die überlegene Sconbeit, welche einen fo ftarten Reig auszuliben im Stanbe mar, murbe allein als vollaultiger Beweiß angefeben, bag man befannte und befprochne Werte ber alten Runft bor fich babe; es tam nur barauf an, ben Beleg bafür ju finden, der bann freilich nicht felten burch gleich feltsame Deutungen ber Monumente und ber Schriftfteller gewonnen murbe, Muffgllenbe Beifpiele ichienen ein foldes Berfahren zu rechtfertigen. Die Gruppe bes Laotoon fur biefelbe ju halten, melde Blinius im Atrium bes Raifers Titus fab und welche bie Renner feiner Beit allen Berten ber Blaftif porgogen, mar taum abaumeifen. Denn ber Umftand, bag bie bon Blinius mit ber Unicauung eines Frembenführers berporgebobene Mertwürdigfeit. bas Bange fei aus einem Stein gearbeitet, bei genauer Befichtiaung nicht gutraf, fiel nicht ins Bewicht. Rachbem bei einer ameiten Gruppe bon machtiger Birfung, bei bem fogenannten farnefifden Stier, Die Uebereinstimmung mit ber bon Blinius gepriefenen, aus Rhobus nach Roin gebrachten Gruppe ber an ben Stier gefeffelten Dirce richtig ertannt mar, machte bie theilweise Berftummelung eine Rachprufung, wie es mit bem Strid beidaffen fei, ben Blinius wieder als Saupteuriofitat begeichnet, gludlichermeife gar nicht thunlich. Gollte man angefichts fo ichlagender Beifpiele an ber unmittelbaren Ableitung bes 3 upiters dem Otticoff von Khibias, der Indovisischen Zuno dem Hohstet, der mediccissen Arend von Kreiters Zweise flessen riteles Zweise speach Erntschlieben der Erntschlieben wert, derfücklicher Bekondlung der Schriftliche, von ellen bet Umstand, dass die gesche Rolle der aus römischem, überhaupt inderinischen Beden bervoorgegengenen Ransswert ibrem Urhrung der Anliegeni verbantt, das is an Werten trigberer Zsiete, och griechischen Urhrungs, wed dem der Anderen Anhaltspuntten zu einer Bergeichung und historiehen Buddingung fünglich feller, wirten zusammen, um Liebhaber und Antiquare ein Original nach bem anderen entbeden zu lassen.

Allein icon eine grundlich prufende fünftleriiche Betrachtung mar geeignet, bieje Mufionen ju gerftoren. Raf. Dengs, mehr zum Mefthetifer als zum Runftler geschaffen, unterwarf bie Antiten Roms - und bamals war ja faft noch alles, was man herrliches und Coones befag, in Rom bereinigt - einer icarfen, ins Gingetne bringenben Prufung, fur welche er bie Bifbung eines beutenben und fenntnifreichen Mannes und bie Erfahrung eines bie Tednit mit Meiftericaft beberrichenben Runftlers mitbrachte. Dit einer aus ben Rachrichten ber Atten gefcopften hoben Borflellung von ibealer Große und Coonbeit ber geiftigen und technischen Leiftungen griechischer Meifter trat er an bie Berte beran, bie bon ihnen erhalten fein follten. Ueberall fand er in ber Erfindung ber Motibe, in ber Auffaffung und Darftellung ber Gormen, in ber Composition. Spuren und Andeutungen jener Bollenbung, weiche er als ben Charafter ber griechifden Runft anfah, aber überall burch Gebler und Ungeichidlichteiten, oft unglaublicher Art, entftellt und bergerrt. Rirgende fab er die Elemente, Die ibm einzeln, gerftreut und berfplittert entgegentraten, ju einem Gangen vereinigt, bas ibn burch Die barmonifche Durchbringung geiftiger und technifder Bollenbung befriedigen tounte; er mußte aus ben Erummern ber realen Ericheinungen Die 3dee bes griechischen Runftwerts in feinem Beift wieberherftellen. Da er feine Brufung unbeirrt burch antiquarifche Bornrtheile und Liebhabereien anftellte, fprach er unbebentlich bas Refultat, fo barobor es auch ericbien, babin aus, bag unter ber großen Daffe antifer Aunftwerte fich gar fein Original eines großen Deifters mehr finbe. Much bon ben Statuen der hoch gepriefenen Gruppe ber Riobe behauptete er, fei feine ein Original, und das galt für eine der gewagteften Beterodoxien auf biefem Gebiet.

Bon Mengs vielfach angeregt und geforbert bat 2Bindelmann, ber mit einer au bestimmt umgrengten biftorifden Aufgaben genbten gefdichtlichen Auffaffung und mit einem burch bas Studium ber griechifden Dichter ansgebilbeten Gefühl für bie Entwidelungsfinfen ber griechifden Runft bie Bildwerte ber romifden Dufeen betrachtete, von biefen die allgemeinen Mertmale ableiten tonnen, welche ben allmablich fortidreitenben Bang ber bilbenden Runft bei ben Brieden in ihren darafteriftifden Domenten bezeichnen. Muffen wir bie Divinationefraft, welche aus fo perfummerter Ueberlieferung bas Urbild in feinen mefentlichen Brundgugen wieder gur Anschanung brachte, und ben Charfblid, welcher fo vieles Gingelne treffend murbigte und an feinen Blat ftellie, bewundern, fo murbe boch nun bas Digverhaltnig ber erhaltenen Runftwerte gu ber geringen Angahl ber tenntlich beseichneten Monumente ber Runftgeschichte erft recht auffallenb. In Windelmanns berrlichem Tempel ber alten Runft ftanb bie lange Reibe ber Biebefigle mit ben Ramen ber größten Runftler gefdmudt, aber die Gotterbilder auf benfelben fehlten. Und boch batte er, minder rigoriftifc als fein fünftlerifder Freund, noch mandem Runftwerf boberen Werth beigelegt, als ibm gufam,

Bu Anfang bes 3ahre 1583 murben in einer Bigna nicht weit bom Lateran, in einer Gegend, welche eine namhafte Augahl bebeutenber Runftwerte gu Tage gebracht bat, viergebn Statuen gefunden, die man fofort auf die Cage ber Riobe beutete. Das tonigliche Weib, welches "vom Gewolte ber Trauer beschattet Die Brau'n" bie thranenichwangeren Mugen nach oben wendet, mabrend fie bie in ben mutterlichen Schof fich ichmiegende Tochter an fich brudt, tonnte nur Riobe fein : Junafrauen und Junglinge flüchtend, verwundet, im Tobe babin geftredt, gehörten offenbar mit ibr einer großen Gruppe an. Und welche follte bas fein als Die pon Blinius gebriefene? Leiber fagt er uns menig genug. Der gemiß febr richtigen Bemerfung, bag in Rom niemand por Beichaften und Berftreuungen ju einer gesommelten fillen Betrachtung ber Runftwerte tomme, wie fie Borausjegung mabren Benuffes und Berftandniffes fei, und bak bie bort gufammengebaufte Daffe pon Runftwerfen erften Ranges ben einzelnen bie verdiente Bürdigung entgiebe, fobag man bon ben bebeutenoften Werten nicht einmal ben Runftler angeben tonne, fügt er als ein ichlagendes Beifpiel bingu, Die Aufichten ichmantten, ob Die fterbenden Rinder ber Rio be von Ctobas ober Brariteles feien. Alfo einen urfundlichen Beleg über ben Urbeber ber Gruppe hatte man in Rom nicht. Cofus, ber fie nach Rom brachte vermuthlich berfelbe, ber im 3abr 38 b. Cbr. ale Legat bes

Untonius in Mfien Rrieg führte und im 3. 35 einen Triumph über Jubag feierte - hatte es nicht ber Dube werth gefnuben, in feiner Triumphal- ober Dedicationsurfunde ben Ribuftler namhaft zu machen, auch bon ben Runftfennern, Antiquaren, Catalogabfaffern batte feiner fich veraulaßt gefunden, etwa an bem Ort, wo bie Gruppe fruher geftanden hatte, Erfundigungen einaugieben, und aus inneren Grunben traute man fich nicht, bie Frage zu entideiben. Dan ein paar fpate Epigraume Brariteles als Bilbner einer Riobe nennen, beweift nichts; ihnen war es nur um einen berühmten Rünftlernamen an thun. Satte Plinins nur wenigftens noch etwas naberes über bie Darftellung felbft berichtet! Eine Reihe bon Epigrammen, Die fonft gern an berühmte Runftwerte aufnupfen, überbietet fich in Pointen über bie berfteinerte Riobe, nur gwei begieben fich mabricheinlich auf eine Statuengruppe. Das eine ift bon Untibater bon Sibon (um 135 b. Chr.)

Sprich, was hebeft bu brobend die Hand, o Meich, um Olymp auf, 26ift das begeillerte Haar von dem entgeistetu Handt? Letos mächigen Jorn, jest jühist du ihn, sinderbegisiete, Leho bereue den Jwist, den du spreceden erregt. Her judt einer Eddirer, mittett spon lieget die andre,

Much die britte ereilt icon bas verhafte Geichid. Roch nicht endet bein Leiden, benn auch der blübenden Göhne Schaar liegt niebergestrectt, bedent ben Boben umber.

Und du, welche das ichwere Geichid mit Thranen bellaget, Wirft vom Schreden eutjeelt, Riobe, ftarrender Fels.

Das andere von Meleager (um 270 v. Chr.) führt einen Boten redend ein

Rlobe, Zantalos Tochter, vernimm die entifelide Botichaft, Teines harten Gelfrich traurige Aumbe vernimm. Soje die Banden des Haars, Unglückliche, Phoebus Apollos Fernifer treffendem Pfeil waren die Söhne gezeugt. Sohne haft du nicht mehr. Ihr Dimmilichen, neues erbiel' ich,

Auch die Töchter ereilt hier schon der blutige Mord. Die hier sallt an die Brust der Erzeugerin, jene zur Erde, Diese umsasset das Knie, jene verbirgt sich im Schoß, Eine bedroht aus der Ferne der Pfeil, die fühlt in der Bruft ihn, Jene mit brechendem Aug' suchet das schwindende Licht.

Run schießt flarrend die Mutter die einst großprahlenden Lippen, Und vom Schreden betäubt wird fie noch lebend zum Stein. Wir haben feine Burgichaft, daß die Dichter biefelbe Grupbe

im Ginne hatten, welche Blinius in Rom fab, und mar es ber Fall, fo gebort bie erhaltene Ripbe nicht bagn. Denn fie fann nie in der Art von vier Tochtern umbrangt gewesen sein, wie Melegger fie ichilbert, und bie beiben bon Antibater als charafteriftifd berborgehobenen Motive, bas trokige Aufbeben ber Sand gegen bie Gotter und bas frei, wie im begeifterten Schwing mallende Daar, finden wir nicht bei berfelben. Das lette, auch bon Melegger angebeutet, war allerbings ein Motiv, bas Cfopas wie Brariteles jum Ansbrud ichwarmerifder Erregung und gugleich jur Darlegung technischer Birtupfitat auch fonft anwendeten; indeß gibt bas noch feinen zwingenden Beweis, bag bie Spigramme auf einen ber beiben Runftler gu begieben feien, Chenfomenia amingend ift freilich bie Bemeisführung: Minius fannte in Rom bie Riobegruppe eines ber erften Rünftler, in Rom fommen Ctatuen einer bortrefflichen Riobegruppe gum Boricein, alfo find beibe ibentifc. Bei rubiger Betrachtung muften fich gegen biefe Folgerung manderlei Bebenfen erheben. melde burch nene Entbedungen ftets berftartt murben.

ift man aber auf eine Bieberholung ber zweiten eilig fliebenben Tochter aufinertfam geworben, welche Diefe Grage enticheibet. Es ift ein Torfo im baticanifchen Mufeum (Titelbign.), bem leiber ber Ropf und jum Theil die Urme fehlen, indeß zeigt die Bergleichung mit ber beffer erhaltenen Florentiner Statue bollige Uebereinftimmung in ber Conception und ben Motiben. Aber welch ein Unterfcbied in ber Musführung! Dier im Faltenwurf bes bon ber fturmiichen Flucht gebeitichten Gewandes, in ben Formen bes flar berbortretenben Rorpers, im gangen Buge ber bon Tobesaugft getriebenen Bewegung, lebendige Babrheit, Braft und Gulle, Ginfachbeit und Groke, unmittelbar ergreifend und burch fleigenbe Bewunderung feffelnd, bort Sorgfalt im Rleinen, gierliche Glegang obne Leben und Schwung: furg, bier griechische Runft, bort romifde Tednit. Gilt es bier Die Frage, mo ber berechtigte Unfpruch, für ein Original ju gelten, erhoben merbe, fo ift bie Enticheibung nicht ichmer. Und biefe Ueberlegenheit, welche ben burchichlagenben Untericied gwifden griechifder und romifcher Runft beutlich bor Mugen ftellt, auch nur einer Statue ber Florentiner Riobegruppe gegenüber, beweift unwiberiprechlich, baft bei biefem gangen Statuenberein bon einem Anfpruch auf Originalitat, bon unmittelbarer Berleitung aus ber Reit bes Stopas und Brariteles nicht bie Rebe fein fann. Bei ber Unichanung. welche mir bon griechischer Runft allmählich gewonnen haben, tann man aber and bie baticanifche Riobibe nicht als ein Original jener Beit und jener Rfinftler anfeben; auch fie fann nur als eine Copie gelten, allein als eine Copic, Die mabricheinlich ber Beit, gewiß bem Beift und ber Musführung nach bem Original unendlich biel naber fteht als bie florentinifche Statue.

Miss Mengs beställ Recht: die Pierentliner Riodbiengruppe tann teinen Anspruch auf Originalität machen. Haben wir aber doffir durch die die Angeleiche Lieder um so zwertschliege Garantite gewonnen, dos sie auf ein Original der desten Zeitzunfägeft, so fann unan ja mit um so größerer Amerstächt die einzestene Bestandsseile als schäeberer Amerstächt der inzesten Bestandsseile aufgebarer Amerstächt der unspektigsliche Composition nach ihren westentlichen Waltber zu erconstruiten. Pretilig ist doch Worsfact zu siehen Copiere einer sigurenreichen Gruppe fonnten die Mittel, auch wohl die Kaume des Bestallers, doer die Akthaffricht des meurs dochse Saume des Bestallers, doer die Akthaffricht des meurs dochse wofür Die Copien bestimmt maren, leicht veraulaffen, bak man nur eine Musmahl traf. Dagegen mochte es, wenn bie Integritat ber Grubbe einmal zerftort mar, angemeffen gefunden werben, frembe Beftandtheile, Die etwa in ben neuen Bufammenhang gu paffen ichienen, auch anderswoher ju entlehnen. Ferner tonnte man im einzelnen abnichtlich für Die neue Aufftellung berechnete Beranberungen pornehmen, gang abgeseben pon unmillfürlichen Abmeichungen, welche bie Muffaffing und Fertigfeit bes Copiften veranlagte ; miemobl bie llebereinftimmung verichiebener Eremplare ber eingelnen Statuen mit einander vorausfegen lagt, bag biefe bas Original im wesentlichen treu wiedergeben follten. Die burch biefe und abulide Betrachtungen angerathene Borficht wird burch eine genquere Betrachtung ber in Rom gufammengefundenen Statuen nur gefteigert. Daß nicht alle, wie man in ber erften Freude mohl angenommen hatte, ohne weiteres in ber Riobidengruppe Blat finden tonnten, mußte bald einlenchten. Die Fignr eines neben einem Gelsblod aufwarts ichreitenben, auf ber Glucht fich umfebenben Anaben ift boppelt vorhanden, und bie Annahme, baf beibe in umgelehrter Anficht in berfelben Gruppe aufgestellt gemeien maren, ift, wenn man auch bem Runftler eine folde Dürftigfeit ber Erfindung gutrauen wollte, icon beshalb unmoglich, meil bann bas einemal ber robe Felsblod bie menichliche Geftalt fo unicidlich als unicon verbeden wurde. Bon biefen Donbletten hat also nur ein Gremplar ber Gruppe angehört. Aber and andere bort gefundene Statnen find ihr offenbar fremb. Bon bem iconen Baar jugendlicher Ringer, Die auf ber Erbe fnieend ben Rampf, welchen fie ftebend begonnen hatten, fortfegen, wurde Dies balb eingesehen. Gin Dichter fonnte fcilbern, wie Die Riobiben in mannichfaltigen Uebungen ber Balaftra begriffen pon ben tobtlichen Beichoffen bes Bottes überrafcht murben; ber bifbenbe Runftler fonnte einer Gruppe, welche ben Untergang ber Familie in verschiedenen Anancirungen bes bochften Bathos barftellte, nicht einzelne Glieber berfelben von biefem Bathos gang unberührt und völlig burch eine indifferente Thatigfeit in Inibruch genommen einverleiben, ohne bie Ginbeit berfelben aufqubeben. Gine weibliche Beftalt ferner ift burch moblerhaltene. nicht gu bezweifelnde Bieberholungen ale ein Dabchen ermiefen, welches ein Bafferbeden bor fich bertragt; eine anunthige, gur

Berzierung eines Brunnens wohl geeignete Figur, die aber mit den Riobiden nichts zu schaffen hat.

Undere Statuen rufen Unficherheit anderer Art berbor. Gin in fich aufammengeschmiegtes junges Dabden, bas angftlich in Die Bobe blidt und beibe Sanbe wie jur Abmehr erhebt, paßt allerbings portrefflich in die Reihe ber Riobetochter und brudt Die Situation treffend aus. Aber genau Diefelbe Figur bat in anderen Wieberholungen Schmetterlingoflügel ober boch die beutliden Unfate berielben, ftellt alfo bie von Umor gequalte Binde por, und es lagt fich nicht laugnen, bag auch biefe Situation in berfelben charafteriftiich wiedergegeben ift. Dier bat alfo eine Entlebnung jebeufalls ftattgefunden; allein ob eine Riobibe gur Binde umgestaltet, ober bie urfprünglich als Binde gebachte Fiaur ipater einer Niobibengruppe eingereiht morben fei, bas burfte. fo lange nicht außere Momente ber Enticheibung geltend gemacht Gine anbere, rubia werben tonnen, ichmer ju jagen fein. ftebenbe, meibliche Geftalt icheint bon ber leibenichaftlichen Bemegung, welche bie gange Gruppe burchgieht, fo weit entfernt und zeigt eine jo große Bermanbtichaft mit abnlichen Figuren, melde bem Breife ber Dufen angehören, bak auch ihr Unrecht auf einen Blat unter ben Riobiben febr zweifelhaft wirb.

Durch biefe Beobachtungen ift aber ber Stand ber Grage ein gang anderer geworben. Die Gicherheit, Die in Rom gufam. mengefundenen Statuen als Beftaudtheile der berühmten Riobegruppe, wenn auch nur in Copien; ju betrachten und gur Reconftruction berfelben ju bermenden, beruhte auf ber Borausfehung, baf alle an jeuem Ort gefundenen Siguren einer und berfelben Gruppe angehorten. Bar bies nicht ber Fall, find einzelne Statuen, wie mir gefeben haben, als biefem Berbande fremb ausaufcheiben, fo verliert ber gemeinsame Sundort alle Beweisfraft für die urfprüngliche Bufammengeborigfeit. Bebe biefer Statuen muß nun vielmehr als in die Gruppe ber Riobiben überhaubt paffend und burch Auffaffung und Behandlung ben ficher ermiefenen verwandt erft nachgewiesen werben, che fie als ein Glieb berfelben angefeben werben barf. Bir find alfo bon bem Boben ber angeren, ficher überlieferten Trabition, auf bem wir uns gu befinden glaubten, auf ben ber Beweisführung aus inneren Brunben verfest, die nicht mehr als mahriceinliche Refultate verfpricht.

Liefe es fich burch aufere Grunbe gur Gvibeng bringen, baf ber unter bem Ramen 3lioneus befannte munbericone Torjo ber Glubiothef in Munden, ein Bert ber ebelften und iconften griechischen Runft, ben Riobiben beigugablen fei, fo murben wir einen neuen Aufichluß mit einer neuen Schwierigfeit gu erfaufen Der Jüngling ift auf beibe Rnice gefturgt, und richtete mit einer Wendung bes Rorpers, Die bei ben reinften Umriffen ein wunderbar belebtes Dusteliviel bervorruft, ben leiber nicht mehr borhandenen Ropf nach oben; jugleich ftredte er die nur noch im Aufat erhaltenen Arme wie jur Abmebr embor. Die Situation entipricht ben Borausjegungen einer Riobibenbarftellung vollfommen, allein nicht nothwendig biefer allein; es find andere muthiiche Borgange überliefert, aus benen fich bie Stellung taum minber befriedigend erflaren lagt. biefer icone Sungling ein Riobibe, fo hatten wir freilich in ibm ein Reugnig bon gang anberer fünftlerifcher Bebeutung für die Leiftungen eines Meifters wie Ctopas und Braxiteles, und auf Die Copiftenarbeit aller fonft gur Riobibengruppe gezogenen Sculpturen wurde ein noch icarferes Licht fallen. Aber bann murbe mit Sicherbeit zu behaupten fein, baft biefe Statue auch mit ben Originalen ber Florentiner nie gu einer Gruppe vereinigt fein tonnte; benn fie ift gang nadt, mabrend bei allen ber bisher angenommenen Gruppe jugefprochenen Statuen bas

Gemand eine so bedrutssem Bolle spielt, daß eine Aussachure ben biefer Darsstudie gemeine bei einer einzelnen ober einigen fliguten anbentbar wetz. Wir müßten ollo eine zweite Riobegruppe aus ber Büllsgeit ber griechsichen Bund annehmen, und sofort würden sich ich von ich die Engene auspedangen: wor bies und die Die bei Glopes oder Prazitieles, welche Pilinius im Nom sied in medicen Berchältnis fland fig zu jener anderen, derem Griffeng und Berchältnis fland werden ber Großen abei der Griffen zu der einzielen im Nom burch die große Johl von Copien jedenfalls

Auch ohne bag wir biefe Fragen ju beantworten brauchen, bietet uns die Gruppe noch manche Zweifel gu lofen. Die gemobnlich fogenannte altefte Tochter, welche ben Großenberhaltniffen nach ber Riobe am nächften ftebt, ruft bei aufmertfamer Betrachtung mehr als ein Bebenten berbor. Offenbar ift es mit bem Raltenbauich bes Gewands auf bem rechten Oberichentel nicht richtig; man fieht meber, wie er fo gu Stanbe gebracht ift, noch wie fich bas Gemand in biefer Lage balten tonnte. Doch bies ift vielleicht bie Folge mangelhafter Reftauration, und ber rechte feblende Arm fo au ergangen, bag bie rechte Sand ben Bauich fante und bielt. Aber auch bann befriedigt bie Statue uns nicht. Die Frau ober Jungfrau bemmt im Bormartsgeben ibren Schritt, mit ber Linfen erhebt fie ihren Mantel um ibn auszubreiten : aber bies geidieht nicht um fich felbft ju ichuben. Richt mit ihrer eigenen Gefahr ift fie beidaftigt, ber forgliche Blid ibres gefeutten hauptes ift auf einen Gegenftand gerichtet, bem fie Schut bringt; biefer muß bor ibr und tiefer als fie geftellt fein, fobag ibr Gewand ibn ichirmen, ihr Blid ibn treffen fann, Diefer Gegenftanb tann aber nicht bingugebacht werben, Musbrud wie Stellung ber weiblichen Beftalt verlangen nothwendig bie Ergangung burch bas Correlat einer jugeborigen Figur, und bag bies nur ein bor ihren Mugen getroffener Bruder fein tann, liegt auf ber Sand. Dem Beburfnig, meldes fich bier aus ber Betrachtung ber einzelnen Figur ergibt, tommt ein antiter geschnittener Stein entgegen, welche nicht felten berühmte Runftwerfe, wenn auch nicht genau. boch mit fenntlicher Andeutung ber wefentlichen Molibe wiebergeben. Er zeigt uns eine Tochter ber Riobe ungefähr in ber Saltung unferer Figur und bor berfelben, eng mit ihr berbunben, einen auf bie Rnie gefuntenen Bruber, alfo eine Gruppe,

wie wir fie ber Statue megen annehmen mußten. Berichiebene Beriuche, burd Berangieben erhaltener Statuen biefe Gruppe ju berbollftanbigen, find nicht bis ju bolliger Gvibeng gelungen, aber wir wiffen nun, daß ber Rreis ber erhaltenen Riobibenftatuen fein gefchloffener ift, und wie bier ber Bufall gewaltet bat. wird aleich noch flarer werben. Allein nehmen wir an, die Gruppe ber Schwefter mit bem Bruber fei ben mefentlichen, unameifelhaften Borausfehungen gemäß befriedigend ergangt, fo erbebt fich eine neue Schwierigleit. Die weibliche Geftalt ift ibrer Bebeutung und Saltung nach, für welche bas mit ber Rechten emborgehobene Gewand namentlich darafteriftisch ift, wefentlich nur bas Abbilb, aber bas aukerorbentlich abgeichmachte Abbilb ber Riobe felbft. 3ft es bentbar, bag ein großer Rünftler in einer Grubbe, welche ibn einen folden Reichthum mannichfaltiger, in berichiebenfter Urt wirffamer Dotive entfalten liek, mei folde Parallelfiguren nebeneinanber ftellte? Figuren. pon benen die eine die Wirlung ber anderen felbft bann beeinträchtigen mußte, wenn bie eine nicht fo entschieben ichwächer mare? Dagu fommt, bak biefe weibliche Geftalt in auffallenber Beife gwifchen ber Mutter und ben übrigen Tochtern ftebt. Gur eine Comefter ericeint fie ju alt, fur eine Amme ift fie ber Riobibenfamilie in Geftalt und Tracht ju gleichartig gehalten. Daß fie einen etwas trodneren, fteiferen Ginbrud als bie übrigen macht, tann an biefem Gremplar liegen; aber unabweisbar bleibt bie Frage, ob biefe Beftalt ober bie Grubbe, au ber fie mit bem Bruber pereinigt mar, nicht einer anderen Reibe von Nigbiben angeborte und willfürlich erft bom Copiften mit biefer gufammengeftellt ift.

Wie man sich auch sierüber entigfeide, jo dorf als sicher getten, daß Kiboe mit ber jüngfen Rochter mich die einigie Ernt pet in der größeren Reise war. Und die einigie Bruden in Servachtung singtet uns weiter. Can o da entbedte im Batican des Bruchfüld einer tüftend höhen Gruppe, ein jungen Möchen im Errefors zustammensturken, welches sich mit dem rochten Krm auf doss bortertende Bein eines beranfferiretenden Zusglangs filst, der die Rocht hültreich an ihre Schaufkertenden Zusglangs filst, der die Rocht billtreich an ihre Schulter legt. Bon diesen Jüngsling ist zwar außer der linten hand nur das vergelicht sinte Bein mit dem darbet fallenden Gemaal erholten, allein Gande erhalten, dellen Gande erhalten, allein Gande erhalten, allein

biefes Bruchftud bis aufe geringfte Detail fo gengu mit einem ber florentinifden Riobiben übereinftimmit, bag über bie Erganjung ber Gruppe gar fein Zweifel fein fann. Der Jungling ichreitet mit ausgestredter Linten bormarts und breitet mit ber Rechten fein Gewand über feinen Ropf weg fougenb aus, indem er gen himmel blidt. Run erft ift biefe Saltung in ihrer Bebeutung far geworben; nicht fich ju ichuten ift er bebacht, fonbern ber Schwefter eine Bulfe ju bringen, Die fie freilich nicht mehr gu retten bermag. Gine genane Untersuchung ergab nun auch am Rnie bes Morentiner Riobiben bie Spuren eines uripringlich bamit gufammenbangenben Gegenstanbes, beffen Refte abgemeißelt maren, offenbar, weil man mit benfelben gar nichts ju machen mußte. Go bat benn auch biefer icone Bewinn einer neuen ausbrudsvollen Gruppe barfiber neue Gewißheit gegeben, wie ungulänglich Die florentinifden Statuen fur Die Berftellung einer bollftanbigen Gruppe feien.

Gine neue leberrafdung brachte eine im Jahre 1821 bei Soiffons gefundene Gruppe. Unter ben Alorentiner Statuen fallt ber burd bie eigenthumliche Tracht und Rorberbilbung corafterifirte Babagog auf; bag ber mit umgewenbetem Saupt und erhobener Rechten fliebende jungfte Cobn unmittelbar gu bemfelben gehörte, ging ebenfomobl aus ber Stellung ber Babagogen in ber Familie als aus ber fünftlerifden Anordnung ber beiben Aiguren bervor. Allein in ber Gruppe von Soiffons find beibe, fo genau wiederholt, als es unter ben gegebenen Berhaltniffen nur möglich war, nicht nebeneinanber geftellt, fonbern zu einer geichloffenen Gruppe ebenfo eng mit einander verbunden, wie die Mutter mit ber jungften Tochter. Und auch bei biefer wieberholt fich diefelbe Ericeinung. Bon ber jungften Tochter bat fich bas Bruchftud einer frei gegebeiteten Statue erhalten, welche mithin auch eine Statue ber Diobe felbft borausfest, mit ber fie in eine abnliche lofere Berbindung gefett merben tonnte, wie ber jüngfte Bruber mit bem Babagogen.

Die Cohisten lösten also gefchössene Gruppen in einzelne reissehende Figuren auf, oder sehten auß frei einauder genägerten Statuen wirtliche Gruppen gusammen. Welche Compositionsweise war die urtpetingliche I war der Ukreber der Gruppe aufschließich einem Gefch geschaft? wie weit ging die Freissicht oder vie Buffur ber Copilien bei solcher Umbisdung ? Offenbar mus mithin jede in ben Arcis ber Riobiben gehörige Status darauf angefehen werden, ob fie nicht urtyringtich ein Bruchftlich einer Gruppe ift, bas wie jene Halbmenichen des Aristophanes seine Buffer fucht.

Bobin haben uns bon jener beiteren Buberficht, melde in ben beim Lateran gefundenen Statuen Die Gruppe bes Plinius ertannte, bie gablreichen neuen Entbedungen geführt, wenn es fich auch nur um bie beicheibenere Frage banbelt, wieweit uns bie erhalteuen Statuen ficheres Material jur Reftitution jener berühmten Gruppe bieten ? Bu bem ehrlichen Befenntnig, bag fie uns nicht in ben Stand fegen, auf irgend eine ber barauf begugliden Fragen eine begrundete und entideibende Antwort gu geben. Bir miffen nicht, welche bon ben erhaltenen Statuen ben Originalen jener Gruppe nachgebilbet find, welche nicht. Wir fonnen nicht ermeffen, wieweit bie Berauberungen gingen, welche fich bie Copiften erlaubten. Wir haben feine Borftellung bon bem Umfang ber Originalgruppe, um bargu nur einen ungefähren Anhalt für die Begrenzung einer Auswahl zu finden. Wir find nicht im Stanbe, aus ben erhaltenen, auf Die Riobefage begugliden Statuen und Gruppen insgesammt ober mit Auswahl eine befriedigende Composition berguftellen, geschweige bag wir über Anordnung und Aufftellung ber Gruppe bes Plinius auch nur zu mabriceinlichen Refultaten gelangen tonnten.

Schwache Gemülder beunruhigt es wohl, wenn die durch neme Entbedampen und gefährlich Beshaditung fertvoergeutiem meihodische Prüfung allgemein gültige und durch Gewohnheit lieb oder bequeum gewordene Berhellungen als unmader oder bodg unbeweislich jurufloweil, done dos es üft jugicid gelingt, ein neues licheres und befreidigenweis Keinlatt an die Stelle zu iehen. Dann pflegt man auch bei beitfurtilier keitit zu siedelten, die nur negiren lonue. Als ob es lein positiorer Gewinn water, wenn dos Unworker und Unfallster als locker erlannt und nodgewiefen, liet die Wohrheit freie Bohn geschöften, der Blich für die Auffindung und Burdigung der Elemente des Richtigen, wo sie sie fich auch darbieten, unteilungen und dell gemacht ist. Daß Schmellein noch nicht jum Laufen billt, gilt bespieder ihren der willenschaftlichen Aerdhung, mesker ber auch met dere fernen gescheichglich terfangl. ob bie thatfachlichen Glemente borbanben find, aus benen fich fichere Refultate ober bemeisbare Combinationen gewinnen laffen. Da jebe Sphothefe bem nur aus Thatfachen gu icopfenben Bemeis ber obiettiben Babrbeit borgreift, bat fie nur infoweit miffenicaftliche Bebeutung, als fie gur Rlarbeit bringt, bag fie auf ficerem Grunde ftebend mit ficeren Sactoren nach ficheren Befeben operirend Die geahnte Thatfache ju errathen fucht. Rur fo wirb bie nachträgliche, burch neu entbedte Thatlachen bewirtte Beffätigung ein Triumbh ber Wiffenicaft, nur fo tann auch ber burch neu gewonnene Facta aufgebedte Errthum belehrend merben, mahrenb felbit icarffinnige Ginfalle im beften Rall ein Spiel bes Beiftes gleiben. Reine Disciplin bebarf in biefer Begiebung größerer Bemiffenhaftigfeit und Guthaltfamteit als bie Runftgeschichte, ba bier bie biftoriiche Foridung burd bie eigenthumliche Ratur bes Objetts, worauf fie gerichtet ift, fortmabrend mit ben fubjettiven Glementen fünftlerifder Auffaffung und Burbigung berfest wirb. Much findet faft auf feinem Gebiet ein fo unausgesehter Bumachs neuer Thatfachen ftatt, Die aller Orten und Enden au immer erneuter Brufung und Rebifion aufforbern, und indem fie friiche Belehrung bringen, nicht feltener faliche Borausfebungen und Borurtheile gerftoren, als fie gludliche Bermuthungen bestätigen. Denn nicht allein widerlegend und niederichlagend wirten bie neuen Entbedungen auf bem Bebiete ber alten Runft, Gie baben bie Anichauung burch eine große Gulle bon Gingelnheiten bereichert und erweitert, und bie wirfigmften Glemente fur bie Berftellung bes Bufammenhangs und bie Burbigung ber lebenbigen individuellen Mannichfaltigfeit im Gange ber griechifden Runft, nicht minber auch vielfache Sulfemittel bargeboten, um berlorne, nur aus Radrichten befannte Runftwerte in unfrer Unicauung zu beleben.

Paufanias hat unter Marx Aurel (160—170 n. Chr.) auf Paula eigener mit jorgläftiger Brüfung unkernommener Reifen und Horfdungen im Erichenland ein Reifendbud ge- ichrieben, das bestimmt war, Reifenden an Ort und Etclle als Jührer zu benen, sie über Weg und Sieg und die interstante für Schandungsteiten un verfante fen Schandungsteiten un einsten. Diesen aufliten Ciercon.

1 3m Commer 1839 besuchte ich mit meinen Freunden Coubart und Julius unter Leitung eines mobilempfohlenen Fremdenführers die verbauten wir, ift er gleich nicht mit bem feingebilbeten Runitfinn eines Burdhardt gefdrieben, guberläffige treue Radrichten nicht allein über Lanbestunde und Cagengeschichte, fonbern auch über Runftwerte und Runftacichichte, wie teinem anderen atten Schriftfteller. In Olympia fab er im Opifthobomos bes Beretembels ein Weihgeschent, bas ihm bei ber Borliebe für alterthumliche Runftwerte, Die ibm wie feiner Beit eigen ift, besonders intereffant ericbien und bas er besbalb genau beidrieben bat. 68 mar eine Erube ober Labe, wie fie bie Frauen gebrauchten, um Reiber, Waiche, Arbeitsgerath, Rleinobien u. bal. aufgubemabren, aus Cebernhols gemacht und mit vielen erhabenen Biguren aus Cebernhols, Elfenbein, Ebenhols - menigftens mirb bie ichwarze Farbe berporgeboben - und Gold reich vergiert. Rach ber Ausfage ber Auffeher mar bie Labe außerft mertwurbig icon wegen ibrer Bertunft. Amphion, aus bem Beichlecht ber Rorinth beberrichenben Bacciaben, batte eine labme Tochter, Labba, Die beshalb niemand aus bem Geichlechte beirathen wollte, fodag er fie einem Daune bom Lande aur Frau aab. 218 fie biefem ben erften Gobn geboren batte, ichidten bie Bacchiaben, burch ein Oratel por bem Sprogling Diefer Gbe gewarnt, gebu Danner aus, bas Rind au bolen und au tobten. Aralos pertraute ihnen Labba bas Anablein an; als es aber mit freundlichem Lächeln bie fremben Manner anblidte, ba tonnte teiner bon ihnen fich entichließen, Sand baran gu legen und fie gaben es ber Mutter jurud. Auf bem Beimweg murben fie wieder andern Ginnes, tehrten um und berlangten bie Berausgabe bes Rinbes, bas bie Mutter mittlermeile in ihrer Trube verftedt batte und bor ben Dorbern gludlich rettete. Der Anabe,

Wainen von Sprafus. Alle wie das ausgebeinte Weichhölts der allen Emde dumittigen. Derder er fich auf dem Pferbe zu mas um am hagen im indiemischer Grensista, man werft den Kiereni von, dos fie oher siebere Ausbeund Bernder nach diesibling um der Stellte die Utterfahren irges Cris dekinnutzen, jett wolle er und zu einem der unrfaultsighen Ucherreit des Altertipmes sightern, wen Gerband des Arfisimokes, und das jet gang sieher. dem nicht annitzt Gierene um anties eierenvoll sabe es einbedt und genau annageden, das ei invontre S. Glodwanni gefagen kir. die hate der behannten Berichte Gieren gebet und machte augles den großen Redner zum Alspfern sieher Zwisfe. melder bon ber Trube, in Rorinth Rubiele genannt, ben Ramen Appfelos erhielt, wurde in Clompia unter bem Conke bes Bens erzogen, und pertrieb, berangemachien, Die Bacchiaben und machte fich jum herricher von Rorinth (655 v. Chr.). Diefe Trube nun mar es, Die man in Olombia ale ein Beibaeident bes Appielog ober eines Appieliben ju befiten behauptete. Gie ideint als ein merfwurdiges Stud alter Runft erft in ber Raiferzeit Aufmerkfamfeit erregt zu baben; früber wird fie nicht ermabnt, mabrend bon bem golbnen Beuscolog, melden Anpielos in Olombig errichtete, ofter bie Rebe ift. Der Berfertiger ber Labe mar unbefannt, Die Inidriften auf berfelben ichrieb Banfanias aus Bermuthung bem torinthifden Dichter Gumelos au, ber gmar lange bor Anpfelos lebte (um 760 p. Chr.), aber Labba tonnte bie Labe ja als ein altes Erbitud befigen. Db bie Cage von Appfelos Rettung ficher beglaubigt, ob bie Labe im Beretenpel wirflich bie mar, in welcher er verftedt lag, mag febr zweifelhaft ericeinen. Indeffen tann bas auf fich beruben, ungmeifelhaft mar biefe Trube eines ber alteften und mertmurbigften Brobutte ber griechifden Runft. Man bot baber mieberholt ben Beriuch gemacht, nach ber Anglogie erhaltener Runftwerte die Bildwerte biefer Trufe ju reconftruiren und eine Bufammenftellung berielben ift eine intereffante Illuftration eines Abidnittes ber Archaologie. Reuerdings aber ift in ben Bafenbilbern ein Bulfsmittel gewonnen, burd meldes wir uns in ber That das mertwirdige Runftwert nach feiner Anlage und ben einzelnen Darftellungen vergegenwartigen tonnen.

 entnommen, vergiert, bie in fünf übereinander fortlaufende Streifen bertheilt maren ; feine Befchreibung laft bie bis ju entichiebener Refponfion gefteigerte Sommetrie ber Anordnung noch beutlich erfennen. Bablreiche Inichriften bezeichneten bie einzelnen Berfonen ober gaben auch in Serametern fura ben -Gegenftanb ber Scenen an; fie maren mit alten Buchftaben gum Theil abmedielnb rechts. und linfelaufig, theilmeife in unbequem ju lefenben Windungen gefdrieben. Alle biefe Gigenthumlichfeiten treten une nun auf Rafen alten Stile fichtbar por Mugen. und es wird fofort baburch flar, bak fie nicht etwa Befonberbeiten ber Appfeloslade, fonbern darafteriftifche Ruge ber alteften Runftfibung find. Daffelbe Beftreben, ben Rorper ber Bafen bon bebeutenbem Umfang mit bem Schmud figurenreicher Darftellungen ju übergieben, biefelbe regelmäßig wiebertehrenbe Anordnung in parallel übereinander fortlaufenden Streifen. Unter nicht wenigen lebrreichen Gremplaren biefer Art zeichnet fich befonbers bie bon bem Ginber benannte Arancoispafe in Moreng ans, bie burch Figurenreichtbum, wenn auch nicht burch Mannichfaltigfeit ber Gegenftanbe, und burch Rulle ber Inidriften fich neben bie Appieloslabe ftellen tann. Denn auch bie Anwendung ber Infdriften wieberholt fich bier in gleicher Beife. 3mar 3nbaltsangaben in Berfen tommen nicht por, befto baufiger bie Ramen ber bargefiellten Berfonen, und gwar mit gleicher Willfür bier meggelaffen, bort beigefett. Ferner begegnen uns bier Die alteften Buchftabenformen, jum Theil gerade bes in Rorinth gebräuchlichen Alphabets, welche biefen Bafen ein Urfprungsseugnik aus forintbifder Gabrit ausftellen; felbft bie Richtung ber Infdriften, welche Paufanias als mertwurdig berborhob, tommt auch bier bor, balb rechts- balb lintelaufig, und bie unbequemen Binbungen berfelben erflart ber Augenichein als burch Die Berhaltniffe bes Raums, in welchen fie hineinzupaffen maren, bedingt. Auf Die allgemeine Uebereinstimmung ber Runftweife befdrantt fich aber biefe Beobachtung nicht. Mit geringen Musnahmen finden fich bie Darftellungen ber Appfeloslade auch auf Bafenbilbern alten Stile, Die meiften geboren gu ben Lieblingsgegenftanben berielben, gerabe bie eigenthumlichen Motive, bie auffallenben Buge in ber Beidreibung ber Labe tehren auf ben Bafenbilbern ftetig wieber. 218 Brobutte bes Runfthanbmerts,

welche auf felbftandige Erfindung burchgangig feinen Anibruch haben, beweifen fie um fo bentlicher, bag es fich um Ericheinungen einer bestimmt entwidelten Runftweise bon weiter Musbebnung handelt. Die "gang icheuflich angufebenbe Eris" wird volltommen flar burch bie gorgonenartigen Flügelgeftalten, welche auf ben Bafenbildern burd Infdrift als Damonen ber 3mietracht bezeichnet find. Die Schlange, welche bon ber Sand ber Thetis gegen ben fie umfaffenden Beleus anspringt, ein naives Motiv, um die Bermandlung angubeuten, febrt fiebend auf sablreichen Bafenbilbern wieber. Das lowentopfige Schredbilb auf bem Chilbe bes Maamemnon, ber Rentaur, "ber nicht blos Pferbefuge, fondern born Menichenfuge bat", find gewöhnlich auf Bafenbilbern. Gelbft bie frembartige Borftellung ber Berechtigfeit, welche bie Ungerechtigfeit mighanbelt, ift auf einem Bafenbild, burch Diefelben Infdriften gefichert, gang entiprechend gum Boricein gefommen; Die Anibruche an Die Darftellung ber Berechtigfeit ats einer "iconen Frau" merben auch ber Anpieloglabe gegenüber nicht boch zu ibannen gemefen fein. Gind uns niele Befonderheiten burch bie Bafenbilber geläufig geworben, fo laffen fie uns einzelnes fogar flarer ertennen, als Baufanigs, ber feine bemalten Bafen fab, melde ju feiner Beit langft außer Gebrauch getommen in ben Grabern rubten, aus benen fie uns wieber beraufgebracht' find. Go fagt er bei einer anderen Borftellung, bon zwei Frauen, Die mit Reulen im Dorfer ftampfen, meine man, fie berftanben fich auf Baubermittel. Er fügt bingu, Infdriften feien nicht babei; bie Ertlarer in Olympia hatten alfo nur gerathen, wie es icheint, obne auch Baufanias recht zu überzeugen. Gine gang entfprechende Darfiellung ift nun auf einer alterthumlichen Bafe jum Boricein getommen, und fant faum einen 3meifel gu, bag Die Frauen, fatt Gift gu mifchen, vielmehr Rorn im Morfer gerftampfen, bas altefte Berfahren Debl gu mablen, ebe Dublen erfunder waren. Gin andermal fagt er "Artemis ift bargeftellt, ich weiß nicht aus welchem Grunde, mit Alligeln an ben Coultern : mit ber Rechten batt fie einen Bantber, mit ber Linfen einen Lowen". Ginen Grund tonnen wir gwar auch nicht angeben, aber bie Figur, melde Baufanias offenbar befremblich mar, ift uns aus Bafenbilbern, alterthumlichen Terracotten und aus

etrustischen Runstwerten wohlbetannt, und es lägt sich nachweifen, daß es der Thpus einer in Afien angesehenen Göttin ift, den die alteste ariechische Runst von der afiatischen übernahm.

Berbanten wir ben alteften Bajenbilbern bie Unichauung einer Darftellungemeife, welche wir als eine ber Anpfelostabe analoge angufeben berechtigt find, fo ift ber immer noch erhebliche Untericied ber Technit freilich nicht außer Acht gu laffen. Amifden einem lunftreichen Conikwert aus Sols, Elfenbein und Gold und ben Bafenbilbern besteht nur Die allgemeine Uebereinstimmung ber fünftlerifden Anffaffung und Formgebung, melde allerdings in ben alteren Beiten ftreng gebunden ift ; ber Eindrud ber Labe mußte natürlich bon ber eines Bafenbilbes febr unterfcbieben fein. Etwas anderes als folde - wie immer lebrreiche - Analogien find Die Copien eines bestimmten Origis nale, und wenn auch die Rachbildung einer Bronzeftatue in Marmor die Wirfung berfelben in manchen Buntten alterirt. fo ift boch bier eine ungleich groftere Unnaberung an bas Original porhanden, die Borftellung, welche fie bon bemfelben gibt, ift beftimmter und concreter. Wenn nun aber burch bie oftmalige Biederholung berfelben Figur Die Bermuthung erregt wird, fie fei die Cobie eines berühmten Originals, welche Gulismittel bat man, um mahricheinlich ober überzeugend zu machen, bag fie bie Copie eines bestimmten, uns bem Ramen nach belannten Deiftermerfs ift?

Ein seltence Gindsfall ist es, wenn sich bei alten Schriftkelten eine Jo genam Beihrichung der se treffende Bezichnung daracteristischer Jüge sindet, daß unan sie zum mit dem erhaltenen Werft gusammenzugaleien braucht, um die Zbentitält zu constatien. Den berühnten Die sein wer ser von Wyre en, den Luintilian als eine sorgiam aussgearbeitet, wie verrentte Gefallt bezichnet, beschreckt wir den den den die den die nach einer Gopie im Dause eines Privatunannes, als einen Discusspieler, der sich wie im Dause eines Privatunannes, als einen Discusspieler, der sich wie im Mommet der Mömersten Stütch von die Jand bindrecht, die wisse einer mit Jacker (1831 unter fich wie der gerode aufrichen. Mis num im Jacker (1831 in der bem Principe Ma sij mit geddrigen Milla Au on war a ein womerden erhalten, so gut wie gang unwerfeleter Dischaus merfer bon Marmor ausgegraben murbe, ba tonnie freilich fein 3meifel fein, bag man eine Cobie bes Muronifden bor fic batte. Der Moment der höchsten Unfpannung aller Rrafte aum Fortichleudern ift mit unglanblicher Rubnheit und Deiftericaft ergriffen. Alle Glieder find fo nach entgegengefesten Geiten auseinander gezogen, bag Quintilians Bezeichnung "berrentt" burchaus paffend ericeint; Die von Lucian berborgehobenen Motive fallen fogleich ins Muge, Die jum Abwerfen in Schwung gefette Sand, das gemaltiame Berummerfen bes Rorpers nach ber rechten Geite, fobag ber Hopf gang nach hinten gemendet ift, bas Einfniden des linten Guges, der auf den umgebogenen Beben ju ichmeben ideint : wabrend man noch binfieht, muß ber Discus fortfaufen und im felbigen Moment bie gange Geftalt in ihre naturgemaße Sallung gurudichnellen. Misbald fand fich nun auch eine gange Reihe bon Bieberholungen, Die berftummelt auf und gefommen und falich ergangt maren - fein Reftaurgtor batte eine fo fühne Conception nachzuerfinden permocht -.. fodaß auch dies Rriterium nicht fehlte. Genauere Briffung ergab noch bas beutliche Berbortreten mancher Gigentbilmlichfeiten. welche als charafteriftifche Buge bes Myronifchen Stils überliefert find, - bier mar ein bedeutsames Wert für die Runflacidicte mit polliger Giderheit wiedergewonnen.

Gbenfowenig hat man gezweifelt, daß die in Bronge und Marmor mehrfach wiederholte anmutbige Statue, welche einen mit bem linten Urm auf einen Baum bequem fich ftubenben Rnaben barftellt, wie er mit gegudtem Pfeil einer an bem Stamm berauftriechenben Gibechie aufpant, bon einem Drigingl bes Brariteles copirt fei, das Plinius wie nach einer ber erhaltenen Statuen beidreibt: "Brariteles bifbete and Apollo als berangewachsenen Anaben, wie er einer beranfriechenben Gibechie mit einem Bfeil aus ber Rabe (nicht mit bem Bogen) auflauert, ben man ben Gibechientobter (Sauroftonos) neunt." Gine gang abnliche Befdreibung macht Martial, ohne ben Runftler an nennen, bon einer Statue, Die fo beliebt fei, bak man Copien berfelben periceufte. Da bie Statue pollfommen bem entipricht, mas uns über ben Annftdarafter bes Brariteles befannt ift, fo barf man unbedeutlich Diefem Wert feinen bestimmten Blat in ber Runftgeichichte anweisen.

Aber fa pragnante Situationen und Motibe und fa genaue Angaben find felten, in ber Regel muß man icon mit furgeren Undeutungen fehr gufrieben fein. Dagu tommen in bielen Sallen als ermunichtes Sulfsmittel Die Dungen. Die griedifden Stabte maren ftals auf ben Befit berühmter Runftwerte; Gieera tommt in ber Untlage gegen Berres immer wieber barauf gurud, wie die Entführung berühmter Runftwerte als eine Landesealamitat betrauert marben fei, "Glanbt ibr." fagt er "baf bie Rheginer um irgend welchen Breis ihre marmorne Benus meagaben? Die Zarentiner Die Eurapa auf bem Stier ban Buthagaras aber ben Sathr im Tempel ber Befta ? Die Theanienier ben Um ar bes Brariteles, ben gu feben man nach Thespia reift ? Die Rnibier Die Benus bes Bragiteles? die Roer die bes Apelles? die Epgicener ben Migr ober bie Debe a bes Eimamachus? Die Rhobier ben 3a-Infus bes Brotagenes? Die Ephefier ihren Alexander pon Apelles? Die Athener den marmornen Jacous ban Brariteles, aber ben Baralus bon Bratagenes, ober Die eberne Rub bes Doran?" 3u ber That erbat fich Ronia Ritamebes pergebens, Die gauge Staatsidulb ber Anibier gu übernehmen, wenn fie ibm ihre Benusftatue abtreten wallten. Es ift baber begreiflich, bag die Stadte auf ihre Dungen gern Bilber berühmter Runftwerte in ihrem Befit bragen ließen, in ipateren Beiten auch falder, die fie befeffen und einaehuft hatten. Allerdings find Diefe Abbilber in fleinen Dimenfanen ausgeführt und im Detail aft umfameniger guberlaffig, als auch Die Stempelichneiber es mit ben Gingelbeiten nicht genan nahmen, gufrieben, wenn man nur bas befannte Runftwerf wieder erlannte. Und mit bem Unhaltspuntt, ben fie fo bieten, muffen auch wir aufrieden fein. Trifft nun bie Ratia, baf ein Runftwert fich an einem beftimmten Ort befunden babe, mit ben Müngtopen beffelben gufammen, fo gewinnen wir nicht allein eine Bestätigung jener Angabe; fanbern wenn jener Tubus uns ficher ertennbar in mehrfachen ftatuarifchen Bieberhalungen begegnet, burfen wir ichließen, bag bas Original eben jenes Werl fei, welches die Dungen barftellen. Wie ein Dungtppus eine beftimmte Entscheidung geben tonne, Die fanft unmöglich fcbien, geigte erft neuerdings eine fcone Entbedung Brunns.

Die treffliche, icon bon Windelmann ausgezeichnete Statue einer majestätischen Frau, welche mit mutterlicher Liebe bas Saubt einem Anaben guneigt, ben fie auf bem Urm tragt, ebemals in ber Billa Albani, jett in ber Mundener Gipptothel, verbanft ben Ramen ber 3no Leutothea, unter welchem fie befannt ift, nur willfürlichen und unrichtigen Restaurationen, und ba es an darafteriftifden Attributen fehlt, fo ift eine Deutung auf beftimmte Berfonen, in welchen ber allgemeine Charafter mutterlicher Bflege auf individuelle Beife fich offenbart, nicht gu begrunden. Die ichonen pollfraftigen Formen bes weiblichen Korpers, Die reich entwidelte lebenbige und boch einfach große Gewandung, ber hohe Ernit in ben Befichtszugen bei innigem Befühlsausbrud weifen auf ein Original attifcher Runft bin aus ber Beit, welche bie Befreiung ber Runft burch Phibias binter fich batte und bei ber Anmuth bes Pragiteles noch nicht angelangt war. Run findet fich auf attifden Dungen eine Gruppe, ber Munchener fo mobl entsprechend, bag wir in ihr bas attifche Original berfelben aniprechen burfen. Gie lehrt uns junachft, bag bie Frau mit ber Rechten ein Scepter aufftutte; aber weitere Attribute feblten und machten eine Enticheibung unmöglich, welche linderpflegende Gottin gemeint fei. Da fand Brunn auf einem bolltommen erhaltenen Exemplar jener Munge, bag ber Anabe ein Fullhorn in ber Linfen halte, und bamit mar über bie Reftauration, Die Deutung, bie funftbiftorifche Stellung ber Gruppe entichieben. Das Fullborn ift ein mobibezeugtes Attribut bes Reichthumgottes (Blutos), und wir miffen, bag in Athen eine Gruppe bon Rephifobot ftand, die Friedensgottin (Girene), welche ben Gott bes Reichthums in Rnabengestalt auf bem Arm trug. Rephisobot aber, ber altere bon zwei gleichnamigen Runftlern, bon benen ber jungere ein Cobn bes Brariteles ift, mar bochftwahricheinlich ber Bater bes Bragiteles, jebenfalls ein Bilbhauer aus ber Beit, welcher man bas Original ber Dunchener Gruppe aus ftiliftifden Gründen gumeifen mufte.

Günfliger noch ist die Lage, wenn zu ben lleinen Münglein bern andere Andstibungen treten, welche genannere Beleing geben. Auf einer Münze von Athen ist eine Gruppe zweier im Angriff rash vorligheitendere Manner dasgestellt, von denen der eine das grädte Schwert zum elindauen über dem Kopfe schwingt.

14

ber andere ben linfen Arm, über melden er ben Mantel gemorfen bat, jum Gous vorftredent, nebenberichreitet; beibe Beftalten find in vollig gleicher Saltung und Bewegung bargflel neben einander geftellt. Genau Diejelbe Gruppe ift in bem Relief eines in Athen gefundenen marmornen Chrenfeffels, wie beren bort neuerbings fo manche im Theater jum Boricein getommen find, wieberholt, nur bon ber aubern Geite gezeichnet, fobag bie Figur mit bem vorgehaltenen Mantel voranfteht. Daburch feben wir, baß biefelbe ebenfalls ein Schwert in ber gefentten Rechten bielt, auch ift bier zu erfennen, baf fle bartig, bie andere jugendlich ift. Dag tros ber Umtehrung Die Uebereinstimmung mit ber Dunge eine gang genque ift, beweift um fo ficherer, bag beibe Copien beffelben einft in Athen befindlichen Originals find. Stadel. berg, welcher ben Gefiel fant und befannt machte, wies auch bics Original nach. Die Athener batten bie bochgefeierten Eprannenmorber auch baburch geehrt, bag fie ihnen zuerft, und lange Beit allein, auf bem Martt nabe beim Aufgang gur Burg eberne Stotuen errichteten, welche ein fonft nicht befannter Runftler Antenor verfertigt batte. Xerres entführte biefelben nach ber Ginnahme Atheus als Siegesbeute (480 b. Chr.). Raum mar ber Erbfeind aus bem Lande vertrieben, fo liegen bie Athener burch zwei nambatte Runftler, Die viel mit einander gebeiteten. Rritios und Refiotes, bon neuem Die Iprannenmorber barftellen und brachten fie an ben alten Blat. Es ift mobl angunehmen, bag eine Reffitution ber fruberen Gruppe nach ihrer wefentlichen Ericheinung bie ben Rünftlern geftellte Aufgabe war, mochte man ihnen auch bei ber Ansführung manche Freiheit geftatten. Als nach Alexanders Eroberungszug Die alte Gruppe ben Athenern gurudgegeben murbe, ftellte man fie neben ber ifingeren wieber auf; fo bei einander fab fie Baufanias. Daß auf ber Munge und bem Relief Die Grubbe ber Eprannenmörber wiedergegeben fei, ift ohne weiteres flar. Bang übereinftimmenb mit ben Berichten fturmt ber jugenblich blubenbe Sarmobius jum Angriff boran, mabrent Ariftogiton, ber altere Freund, ben Liebling au ichuben beforgt ift; bag es fich um ein Wert ber älteren Runft banbelt, zeigt icon ber ftrenge Barallelismus ber neben einauber gefetten Gestalten. Es ftanbe icon aut um bie alte Runftgeichichte, wenn bon recht bielen berühmten Werten nur 



unisäpdored Zeugnik Krißen. Es ift auch bei beiem Eremplar nicht geblieben. Im Garten obobel zu lörernz ihren zwei els Gladialeren reganzte Warmorstutten, deren antile Theile isch unwertenniber alls einer anderen Gopie ber Typenneumörber angehrig ausgrovieler zoben. Bei genauer Uleberreitzihnmung in wejentlichen, auch in den Berfaltniffen, zeigen sie etwos mehr Freiselt und Keinstelt; ob die auf Kechung des Gopifen zu jeßen sie, oder ob von beiben attischen Gruppen Copien erhalten inde, man noch unselfdieben löckien.

Dit abnliden Ditteln bat Brunn eine Copie nad Mpron nachgewiesen. Bon Mpron fant in Athen auf ber Burg eine Gruppe, Athene, Die gornig bem Darings wehrte, ber begierig nach ben bon ber Gottin meggeworfenen Floten griff, "fie anftaunte" wie Plinius fagt, ber unter andern ein Bergeichniß von Runftichaten ber Afropolis ausgezogen bat. Rachbem man auf einer attifden Dunge und einem in Athen gefundenen Relief Rachbilbungen biefer Gruppe nachgewiefen batte, erfaunte Brunn in einer übel reftaurirten Marmorftatue bes Lateran ben gu berfelben geborigen Gathr. Das haftige Bugreifen und bas eridredte Burudfahren find in ben miberiprechenben Bewegungen bes Rorpers, begehrliche Bermunberung und furchtfame Goeu in bem thierifd roben Beficht mit jo braftifder Lebenbigfeit in einen Moment aufammengefaßt, bag bie Gigenthumlichfeit bes Mpron, beren carafteriftische Zuge auch in ber Formbehandlung tenntlich find, in ber überrafchenbften Weife bervortritt.

 man ihn ermittelt zu haben, aber noch ift es nicht gelungen, bies Wert mit Gvibeng nachguweifen.

Bie unfdatbar auch ber Bewinn ber burch Lord Glain guganglich geworbenen Sculpturen bes Barthenon ift, wie tiefgreifend fie die Runftanfdauung überhaupt und die Auffaffung ber alten Runftgefchichte reformirt haben, fo regt boch felbft ber Unblid ber berrlichen Giebelftatuen nur um fo lebhafter bas Berlangen auf, pon ben Gotterbilbern, in benen bie Runft bes Deifters fich erft vollftanbig offenbart batte, wenigstens eine annabernbe Borftellung ju geminnen. Bon ber Statue ber jungfraulichen Athene auf ber Burg, in melder ber bon ber geiftigen Bemegung feiner Reit tief ergriffene Runftler ben Athenern bas Bilb ber Gottin, welche alles was attifd war, Ratur und Rlima, Berftanb und Wit, Thattraft und Gewandtheit bes Rorpers wie bes Beiftes, Runftfertigleit und praftifche Tuchtigleit in ihrem Wefen vereinigte, in übermaltigenber Sobeit und Schonheit binftellte, baben wir verhaltninmania genque Befdreibungen, fowie lebrreiche Andeutungen über einzelnes. Das aus biefen mit Gicherbeit au gewinnen ift, tommt auf etwa folgendes binaus.

Die coloffale 26 Glen hohe Statue mar aus Golb und Elfenbein gearbeitet, fobaß im mefentlichen bie nadten Rorpertheile aus Elfenbein, Gemand und Waffen aus Gold maren; Die Mugen beftanben aus eingefetten farbigen Steinen. Die Bottin ftand aufrecht ba, im tangen bis auf bie Ruke reichenben Bewand, über ber Bruft bie Megis mit bem Debufenhaupt. Der Deim, ben fie auf bem Ropfe trug, batte oben eine Sphing, auf beiben Seiten Breife gur Bergierung. Mit ber Linten bielt fie bie lange Lange; bie Band war gefenft, benn ibre Finger berührten ben Rand bes Schifbes, ber gur Linten neben ihren Gugen fland; auf ber Außenfeite beffelben mar eine Amaxonenichlacht, im Innern ber Gigantentampf im Relief gebifbet. In ber Rabe bes Schilbes befand fich bie Schlange, bas beilige Thier ber Burggottin, bas auch in Birflichfeit ihren Tempel hutete; auf ber ausgeftredten Rechten trug fie eine Siegesgottin mit einem Rrang. Die hoben Coblen maren mit einem Relief ber Centaurenfolacht geziert, bas Gungeftell fomudte eine figurenreiche Composition, Die Geburt ber Banbora barftellenb.

Wie wenig biefe außerft bantenswerthen Angaben ausreichen,

eine ber fünftlerifden Auffaffung bes Originals entipredenbe Barftellung ju gewinnen, bas lehren am beften frubere Berftellungeberfuche. Wiewahl ban bem burd Phibias lebenbig gewarbenen Bilbe ber Athene auf die meiften fpateren Darftellungen nach irgend etwas übergegangen ift, fa ließ man fich boch meift burch ben überall freigebig vertheilten Schmud, welchen bie colofigle Groke vertrug und farberte, berleiten, bei fpateren reich ausgestatteten Athenebilbern bie mefeutlichen Buge au fuchen, welche au einer gierlichen und brachtigen Schonfeit leiteten. Dag biefe Grundanichauung von bem Runftdaratter bes Phibias falich fei, machten bie Sculpturen bes Barthenan beutlich. Gie zeigten, mas jebes neu gewonnene bebeutende Bert griechischer Runft immer wieber bestätigt bat, bag wir uns die vollendete Runft bei ber reinften Schonbeit, ber binreifenbiten Babrbeit nicht einfach, nicht bach, nicht graß genug porftellen tonnen. Der gereinigten allgemeinen Auffaffung tam Die burch Runftwerfe vermittelte Anschauung auch im einzelnen ju Sulfe. Gine Dunge bes Ronias Antiadus Energetes melde ein im mejentlichen mit ber Beidreibung übereinstimmenbes Athenebilb zeigt und Aufmertfamteit verdient, weil fich auch fanft nachmeifen lant, bak bie Celeuciden bie Botterbilber ihrer Stabte nach attifden Muftern arbeiten ließen, erhielt eine Beftatigung burch eine attifche Dunge (Zaf. I. 3), welche in fleinen Dimenfignen benfelben Inpus als nach Athen geborig aufzeigt. Dagu tamen als autbentifde Dacumente atbenifde Reliefs mit berfelben Gottergeftalt, bei benen es gar nicht zweifelbaft ift, bag fie bas Sauptbild ber Athener wiedergeben fallen (Taf. I. 4). Daburch mar ban ber feften rubigen Baltung ber Gottin, bie nur burd bas gebogene linte Rnie etwas Bewegung befammt, ban ber einfachen, gragartigen Gewandung, ban ben Motiben ber Rechten mit ber Siegesgottin, ber Linten mit Schilb und Lange, im allgemeinen eine bestimmte Aufchauung gegeben, und ficherer tonnte man nun auch in ftatuarifden Berten bie Reminiscengen bes Originals nachweisen. Schwierigteiten machte befanbers nach bie Chlange; mitunter fehlte fie gang, anderemal ringelte fie fich unter ber rechten Sand in die Sobe, ale fallte fie berfelben aur Stupe bienen. Wenn biefe Barftellung auf ben erfien Anblid etwas gewinnendes bat, fa wiberfpricht fie bach ber gang beutlichen unantaftbaren Angabe bes Paufanias, ber bie Schlange





Ch. Lenormant jog im 3ahr 1859 aus ben Autifen bes Thefeums in Athen eine fleine, noch nicht anderthalb Guk hohe Marmorftatuette ber Athene herbor, welche unvollenbet geblieben ift (Taf. I. 1. 2); bie Rudfeite ift gang unbegrbeitet, unter ber rechten band ift ein robes Stud Stein als Stuge fteben geblieben, Die einzelnen Theile find verschieden ausgearbeitet. Aber Lenormant ertannte, baf bie Statuette bie Motive ber Bart benos bes Bhibias fo bestimmt wiedergibt, baß fie als eine Nachbilbung berfelben nicht gu bezweifeln ift. 3war fehlen bie Lange und bie Siegesgottin; offenbar weil beibe felbständig gearbeitet bingugefest merben follten, bie Rechte ift offen ausgestredt um bie Giegesgottin ju tragen, und über bie Weife, wie beibe angubringen maren, ift feine Unficherheit. Aber Die Schlange ift ba, gur Linten neben ber Stelle, mo bie Lange aufgesett fein mußte. In ber Soblung bes Schildes ringelt fie fich in bie Sobe, bon biefem bebedt, fo bag bas machtige Thier, furchtbar bon Anblid, boch untergeordnet wie im Dienft ber Gottin ericeint; auch bei Birail eilen bie Schlangen, bie ben Laotoon getobtet, sur Atbene und berfteden fich unter ihrem Schild. Dit bem genialen Blid bes mabren Runftlers bat Bbibias eine natürliche Gigenicaft ber Schlangen, Die folde Schlupfwintel fuchen, ju einem fünftlerifchen Motiv gemacht, woburd eine unicone Lude moblgefällig für bas Ange ausgefüllt und ein bebeutfames Attribut, ohne es porsubrangen, quaeufallig gemacht wirb. Go flein und unfertig bie Statuette auch ift, fo gewährt fie boch eine viel wirtfamere Anichanung ale Reliefe und Dungen. Die fraftigen, bollen, breiten Formen bes Rorpers, neben benen bas feine, eble Brofil bes Befichts mertwirbig abfticht, Die grablinigen, großen Faltenmaffen, Die

ruhige, durch die gerade Haltung des Ropfes, die fast varallele Bewagung der Arme nach desskieftligte Selfung, machen einen gleichgian achstlechnich wiefenden Albenbeuch, der nachbracklich and des Sparalter des Tempelbildes hinweist, das gewissermaßen als Abfalus und Ardnung der Tempelcella gedacht war, in welcher es einem Blake innachm.

Wie überzeugend auch biefe Momente uns auf Phibias gurudführen, noch tragt bas fleine intereffante Monument recht eigentlich ben Stempel feines Meifters an fic. Auf bem runben Schilbe ift, wie auf bem Original, eine Amagonenichlacht bargeftellt !. Unter ben lebhaft bewegten Gruppen, welche über ben Raum ausgestreut find, fällt gang oben, wiemobl gra gerftogen, boch beutlich ertennbar, ein Dann auf, ber mit gewaltiger Anftrengung einen großen Stein mit beiben Sanben über ben Robf erhebt, um ibn auf eine Amazone gu ichleubern. Run hatte Phibias auf bem Schifbe feiner Athene neben Beritles, ber bie Lange gudt, fich felbit porgeftellt ale einen tablfobfigen Mann, ber mit beiben Sanben einen Stein ichleubert. Dabon gab es maucherlei ju ergablen. Moraliften und Rhetoren benutten bies Berfahren bes Phibigs als Beifpiel bes bem Menichen innewohnenben Strebens nach perfonlichem Fortleben im Gebachtnig ber Racmelt; in Athen follte es als Antlagegrund in einem Broceffe gegen Bhibigs megen Gottlofigfeit figurirt haben; fpater wollte man wiffen, ber Reifter habe burch einen besonberen Runftgriff mit feinem Bilb alles fo berbunben, bag man es nicht berausnehmen tonne, obne bas Bange ju gerftoren. Rury, bas Portrat bes Phibias auf bem Athenefchilb mar in affer Mund, und es war in ber Orbnung, bag ber Berfertiger einer Cobie nicht berfaumte, fie burch biefes Babrgeichen au bealaubigen.

Auch diefes originelle ipse fecit fand eine nene Beflätisgung durch Conge. Im britifchen Mufeum entbedte er bas aus





Athen fiammende Brudftud eines Marmoridilbes bon etwas größeren Dimenfionen (Saf. II, 1), ber um ein Mebufenbanpt in ber Mitle Scenen eines Amagonentampfe zeigt, welche bie meiften Grupben und Figuren bes eben betrachlelen in befierer Erhaltung wiederholt. Bir wiffen, bag fcon im Alterthum ber Schild bes Bhibias copirt murbe, um ibn bei Statuen ber Bottin angubringen, und es ift ficher fein Bufall, bag berborftedenbe Molive biefer Schilbe auf Runftwerten attifden Urfprungs, wie ber phigalifche Fries, benutt find. Much bie Bafenbilber fonnen bier Beugnif ablegen. Gebr fellen finben fic auf benfelben unzweifelhafte Reminiscenzen an Sculpluren, und es ift baber um fo bezeichnenber, bag bie unberlennbaren Beiipiele bem Rreife ber Centauren- und Amazonenfampfe angeboren, welche mit gang besonderer Borliebe burch bie atlifchen Runiller anggebilbet murben. Go wie fich nun auf fpaleren Rojenbilbern auffallende Motive bes Genlaurentampfes angemen. bel finden, welche mit ben Reliefs bes Thefenm und Bartbenon fo genou übereinflimmen, bak an einer lleberfragung nicht wohl ju greifeln ift, fo laffen fich auch bie eigenthumlichften Gruppen und Figuren biefer Chilbe, s. B. bie mit ben fiber ben Ropf gufammengefclagenen Armen bingeftredt baliegenbe Amazone, auf ipateren Bafenbilbern nachweifen. Es ift beareiflich, bak in ben attifchen Rabrifen bie an ben berühmteften Beiligthumern gur Schau gestellten Compositionen ber grokten Deifter gleichigm unwillturlich als Duffer bienten; uns liefert biefe Beobachtung ebenfowohl ein Beweismillel fur ben attifden Uriprung ber Bafenbilber, ale für bie Bobulgrital iener Tempeliculpturen. Muf bem Bruchftud bes britifden Dufeums febrt bie Beftalt bes Bhibias infoweit mobificirl wieber, als er eine Arl mit beiben Banben über bem Ropf fdwingl; übrigens aber ift fie fo genau copirl, bag an ihrer 3bentitat fein Ameifel bleiben fann !. Bie piel in bem bier gang beutlichen Rabitonf, ber mehr ben tuchligen Sandwerfer als ben genialen Runftler berrath, bon bem mabren Bortrat bes Bhibias ju uns gerettet ift, lakl fich freilich

<sup>1</sup> Diefelbe Gestalt ericheint auch auf fpateren Borftellungen, namentlich ber falpbonischen Gberjagd, balb als Steinschleuberer bald die Art fcwingend; an dem fünftlerischen Motiv wird badurch nichts wesentliches geandert.

nicht fagen. Endlich hat Alügmann im Batican bas Bruchflüd eines Schilbes mit Amagonentaupfen im Relief gefunden (Zaf. II, 2), und auch hier ift die charatterihische Figur des Phidies glüdlicherweise kenntlich erholten.

öder, der am Entwidelungsgange der Aunst und Wissenichaft Anthéil nimmt, wird eine Figur mit Juteresse betrachten, welche heute der sorgiamen Forschung zur Beglaubigung eines Kunstwerfs dient, das der Jahrtausschusen der Meister damit, wie mit seinen Eigege, bezischen hat.



Die alte Runft und die Dobe.

Mis ein weientlicher Charaftergug ber antiten Runft wird die 3de alitat allgemein anerlaunt. Bie berichieben auch ber Begriff bes 3bealifden gefaßt worben ift, immer blieb ber San befteben, bag bie alte Runft ibeal fei, und unverfennbar bat Die Borftellung, welche man fich bom Befen ber antilen Runft bilbete, fortmahrend auf bie Muffaffung bes 3bealifden bestimmenben Ginfluß geubt. Wenn man bas 3 beal, wie vielfach gefchieht, in einen Begenfat jur Ratur gebracht bat, als etwas, bas über Die Ratur binausgebe, fie übertreffe, fo gerath man in Conflitt mit ber nicht minder festitebenben Beobachtung, bag bas Raturge mage ein Grundzug bes Alterthums fei, bag es in feinen Unichauungen, in feinem Leben und in feinem Schaffen feft in der Ratur wurzele, der Ratur folge und die Ratur wiebergebe. In ber alten Runft tonnen alfo auch Ratur und 3beal nicht im Biderftreit fein, fie muffen nicht allein mit und neben einander bestehen, fondern einander nothwendig bedingen, beide muffen ber Musbrud eines und befielben Befetes fein. 2Bir finden die bilbende Runft ber Griechen auf ihrem Entwidelungsgange immer auf ben Spuren ber Ratur; je nach ber Bilbungsftufe ift fie mit ihren berichiebenen Rraften und Mitteln immer redlich bemuht, die Ratur getreu wieder zu geben. Auch fehlt es ju feiner Beit an Ericheinungen, in benen biefes Bestreben an einzelnen Runftlern ober in Richtungen ber Runftubung als einfeitiger, bis gur Geblerhaftigfeit einseitiger Ramralismus ericeint. Aber find bies einzelne Ericeinungen, burch ihre Ginfeitigfeit wohl geeignet ben bestimmenden Trieb icarfer zu martiren, nicht

Grengbeten 1868 III G. 161 ff.

aber bagu angethan, über ben ibealen Grundcharatter ber Runftentwidelung Ameifel gu erregen, fo tann gegen bas lebenbige und unbefangene Raturgefühl einer Ration noch feineswegs die Babrnehmung geltend gemacht werben, daß bie bildende Runft gu berichiebenen Beiten Die Gegenstände, welche Die Ratur unberandert in berfelben Beife barbietet, ber Gefammtauffaffung nach ober in Einzelnheiten verichieden und, wie es gu anderen Beiten ericheint, nicht getren wieder giebt. Darin barf man nicht ichlechthin Willfur und Manier finden. Bie Die Biffenicaft Die Ratur in ihren Phanomenen und Gefeben ju berichiebenen Zeiten je nach ihren Bulfemitteln und Methoden vericieben auffagt und barftellt, fo pericieben, bak eine porgeidrittene Beit ichmer begreift, wie man bas tfar Borliegende fo anders habe aufeben, mit einander in einen fo anderen Bujammenhang habe bringen tonnen, fo fteht auch die Runft ber Ratur abnlich gegenüber. Richt allein burch Die außere Fertigfeit, auch burch bie innere, geiftige wie gemuthliche Bilbung, welche ben Runftler unauflöslich mit feiner Beit und feinem Bolf bereinigt, wird bie Auffaffung und Diedergabe der Form bedingt: Die fünftlerifche Anschannng fieht unter bem Ginfluß ber gefammten geiftigen Atmofphare. Wenn man Reihen bon Bortrats aus berichiebener Zeit bon berichiebenen Rünftlern neben einander betrachtet, wird man bon ber lebereinstimmung getroffen werben, welche swifden ben Bortrate einer Beriobe, gang abgefeben bon ben Menferlichfeiten in Tracht, Saar und Bart und bergleichen, in Form und Ausbrud auffallend berportritt. Bei ben lebenden Zeitgenoffen tritt bagegen nicht fomobl ein folder invifder Gemeindarafter ale vielmehr bas individuell Bebeutende herbor. Comerlich ift bie Ratur in friiberen Zeiten im Schaffen einformiger gewesen; bag bicfe Bortrats Denichenwert find, daß die nachbifbenden Rünftler unter bem Ginfluß ihrer Beit ftanben, bat ben Bilbern eine Uebereinftimmung gegeben, welche die Natur den Menichen fo nicht aufprägt. Bielleicht noch deutlicher tritt dies Berhaltnig berbor, wenn man die Abbilbungen antifer Runftwerte aus vericbiebenen Beiten mit einander vergleicht. Dier ift bas Objeft baffelbe, und boch wie verschieden find bie Rachbifbungen. Richt affein burch bie Individualitat bes einzelnen Runftlers; Die Bermandtichaft ber nachbilbungen berichiedener Berioden ift unverfennbar, und bie Befriedigung, welche

vie Zeigenossen übereinstimmend über Andbildungen aussprechen, in denen die Nacht von West pur der Generation eine Spur von West pur der von ver knitte sindet, beweift, daß jede Zeit die autifte Ruuss nicht minder wir die Katur mit ihren Augen ausgügt und demagmaß wirdergieb. Dies eigentstimitide Berchältung gibt ein vieldigies Artiterium dei Kalismungen ab. Auch der geschielte Kalisser last die Anufhwerte, denen er nachfälight, unter dem Einsluß seiner Satt auf und telagt davon etwos in seine Krecht über, werfesse ine weniger oder anderes besangene Zeit ohne weiteres alls stemdarfüg erfreit.

Der Ginfluß ber Reitströmung, unter welchem ber Rüuftler, auch bes Alterthums, fteht, bringt, wiewohl er verallgemeinernb einwirft, barum nicht ben Charafter bes 3bealifden berbor. Die Quelle befielben ift tiefer, im innerften Wefen ber Runft, ale einer fcaffenden zu fuchen. Aus bem Nichts, gang bedingungslos frei ju ichaffen ift bem Menichen nicht beidieben. Der ichaffenbe Rünftler ift gebunden an bie Gefete ber menichlichen Ratur, bermoge welcher er ichafft, an bie Befete ber ihn umgebenben Ratur, welcher er nachichafft, an bie Befete bes Stoffes, in welchem er ichaffend bilbet. Diefe Gefete aber, fo mannichfaltig und ber-Schiebenartig bie Ericheinungen find, in welchen fie fich offenbaren, find ihrem Befen nach biefelben, und bas Schaffen bes Rinftlers beruht barauf, bag er fie als ibentifche gemeinsam in Birtfamfeit fete. Wenn eins berfelben verlett wird ober einseitig borwiegt, entfteht eine Storung im Procen bes fünftlerifden Chaffens. welche ein vollendetes Runftwert nicht ju Stande fommen laft. 3ft ber Runftler bes Stoffes nicht bollfommen Berr ober lagt er fich burch bie Gigenartigfeit beffelben bestimmen, fo wird bie Ungeschidlichfeit ober bas Raffinement ber Technit ben reinen Ginbrud bes Runftwerts truben. Ift ber Runftler nur fabig bie von ber Ratur bargebotenen Formen außerlich und im Gingelnen nachzuahmen, ohne bag es ihm gelingt bas Bilbungsgefes ber Ratur in fich aufzunehmen, wird er einem groberen ober feineren Raturalismus berfallen; traut er ber Rraft bes eigenen Beiftes ju febr, bag er ber Ratur nachjugeben verfcmabt ober ibr Bemalt anguthun fich vermift, werben feine Werte ftatt lebenbiger Wahrheit ben Stempel ber Manier tragen. Rur einem fünftlerifden Bermogen, welches burch Begabung und Bilbung bie in ben einzelnen Sattoren bes fünftlerifden Schaffens wirtfamen Befete in ihrer Burgel in fich aufgenommen bat und organisch bilben lant, tann es gelingen in feinen Werten bie Sarmonie aller gufammenwirfenben Rrafte gur Unichauung gu bringen, in welcher die mabre 3dealitat beruht. Ber in folden Runftwerten eine Coonbeit, ein Chenmagk, einen Musbrud von folder Reinheit und Rraft bewundert, wie fie uns fo in feiner Ericeinung ber wirflichen Ratur begegnet, und nun bas Runftwert über bie Ratur fiellt, ber überfieht, bak ibn bas Runftwert als eine Schopfung menichlichen Beiftes und menichlicher Braft, ber er ber Anichauung wie bem Berfteben nach fich bermanbt und ebenburtig weiß, fo pollitanbig erfullt und befriedigt. Wenn auch ber menichliche Geift bie in ber Ratur maltenben Befete und Rrafte aufzufpuren und in ihren Birfungen ju berfolgen unablaffig bemuht ift, fo erfennt er biefelben boch nur im Gingelnen, nirgend tritt ibm in ber Welt ber Ericeinungen eine volltommene Berforberung biefer Befebe entgegen ; nicht bie Ratur, nicht bie Befdichte bes Menfchengeichlechts, nicht bie einzelne Ericeinung bermag er als ein Banges gu berfteben, ber Bufammenbang, ber alles nit einer ungerreiftbaren Rette vereinigt, ift ein burch bobere Kraft gegebener, mas aus ihm berausgeloft wird, bleibt ein Bruchftud. Das Runftwert aber vom menichlichen Beift in feinem Reim empfangen, burd menidliche Rraft ausgebilbet, ift amar in allen Domenten feines Entftebens bon ben in ber Ratur maltenben Gefeben abbangig, aber auch fie find in ibrer Anwendung burch ben menichlichen Beift bindurch gegangen. Das bollenbete Runftwert zeigt, wie ber Denich nach ben Gefeben ber Welticopfung, foweit er fie ju begreifen bermag, felbständig ichafft : als ein Banges ift es bom menichlichen Beift gebacht und gebilbet, und barum bem menichlichen Geifte als ein Ganges fanbar.

Raßt man dies ins Muge, [o siecht man, wie oberstächsich ist oft gestend gemacht Beristung in als time die Bestische Schönkeit des Kunstwerfs daburch zu Stande, dab der Kinsteller einzelne Jüge ungewöhnlicher Schönkeit, melde er in der Bestischsicht abschafte, zu einem Gangen vereinige. Mach im Allerthaun wird neben der schönken, tierbeingenden Ausfalfaus Allerthaus wird neben der schönken, tierbeingenden Ausfalfaus Platos, daß der menschliche Geist von der begrifterten Anschauung bet einzelnen Schönen Erifschenungen allmäßtig um bluftenweis

sur Anichauung bes Schonen und endlich jur 3bee ber gottlichen Sconbeit, aus welcher Die Schopfungen ber Ratur wie ber Runft gleichmäßig abguleiten find, gelange, baufig bie icheinbar auf Erfahrung berubenbe Anficht ausgesprochen, bag ein Runftwert aus ben iconen Gingelnheiten ber Dobelle gufammengefett fei. Gin ichlagenber Beleg ift Die befannte Anetbote bon Bengis. Mis ihm in Rroton ober fonft wo ein Bemalbe ber Suno ober Beleng ober fonft einer Schonbeit aufgetragen murbe, ba haben ibm die Bater ber Stadt eine Angabl ber iconften Jungfrauen aus eblen Beichlechtern nach freier Musmabl als Mobelle gur Berfügung gestellt, baraus fei bie munberbare Schonheit bes Gemalbes ju erflaren. Dergleichen murbe auch im Alterthum von Frembenführern ergablt, vom Bublifum geglaubt, und bon ben Mefthetitern exemplificirt. Um begreiflichiten ift es, wenn Runftler fich biefe Urt bes Producirens als möglich benten. Denn fie faffen jeben einzelnen Bug mit fcarfem und geubtem Muge auf und empfinden ibn als einen lebenbig auregenden, und mabrend fie fich ber Rothwendigfeit eines unausgesetten Raturftubiums mobl bewunt find, überfeben fie am eheften, bag fie baburd nur ber in ihnen ichaffenben Straft Rabrung guführen, über beren Ratur und Birtfamteit fie um fo meniger ju refleftiren pflegen, je unwiderfteblicher ber Erieb berfelben in ibnen ift. Wollte ein Runftler einmal im Ernft berfuchen aus einzelnen ber Ratur bie und ba entlebnten Rugen fünftlerifch ein Banges gufammengufügen, man wurde entfeken über bie Diggeftalt; er wurde es aber gar nicht gu Stanbe bringen. Auch in ber bilbenben Runft bat ber berühmte Ausibrud Goethes bom Berther polle Babrbeit, es fei fein Rug barin, ber nicht erlebt fei, aber feiner ericheine im Runftwert fo, wie er ibn erlebt habe. Der bilbenbe Runftler lebt in und mit ber Ratur, aber mas er auch bort erlebt, muß er in feinem 3unern bon Reuem burchleben, um es im Runftwerf wieder erfteben au laffen.

 Billfür und Laune ist. Welcher Jusall sie auch ins Leben ru ihdherer Einfrüg. Sechulation, Achteri. Verurtübel, sie unterwit sich leinem Geieh der Swedmäßigfeit, sondern ist gebraucht ihre Rucht in urchäften Welche um benießen zu wobersprecher; mag sie sich im redichen Welche dock meigenfündern eine feinderen, sie nimmt tein anderes Recht da zu iein in Ampruch, als hoh sie dock ist. Dah sie ihre Nacht auch auf den kannt ausbednt, und dies zu zeiten ganz beherricht, lehrt de Erfabrung. So liegt die Fragen ande, ob auch die antie Aunf, die als ihrem Welch nach der anterlannt ist, unter dem Gripfür der Wode gestanden hat? wie weit? unter werdigen Ben kaltnijen?

hier nuß man wor allen Dingen einen wefentlichen Unterichied ins Auge sallen. Se ift etwas durchaus Verschiedenes, oi die Aunst etwas nachbildet, was in seiner Gescheinung unter derr Einfrüg der Wode sieht, oder of sie in ihrer Ausschlagu und Darstellung der Anforderungen der Mode dienen will.

Die flüchtigfte Betrachtung ber Werte ber alteften griechiichen Runft lagt neben ber eigenthumlichen Auffaffung ber Rorperformen bie nicht minber befondere Behandlung ber Meugerlichfeiten ins Muge fallen. Die Saare find nicht naturgemäß, fonbern einer fünftlichen Frifur entibrechend gebilbet, theils forgfältig glatt gefammt, theils in Flechten ober Ringelloden, theils in Anotchen gebreht, welche fich rofettenartig wie ein Rrang um bie Stirn legen, theils in mancherlei Ropfen aufgebunden. Der Bart tritt fpig julaufend, wie gesteift, weit bor - feilbartig nennen die Alten folche Ropfe -, auch bier find die forgfältig geftrehlten Saare am Enbe gufammengebrebt. Go find auch bei ben Pferben Mahnen und Schmange gierlich geftugt und geflochten. Aehnlich ift es mit ber Bewandung. Der feine weiche Stoff ber Untergemanber bilbet viele fleine parallel laufenbe Falten, welche, wenn nicht ein geripptes Beug nachgebilbet ift, fünftlich gelegt fein muffen. Roch beutlicher tritt bies bei ben berberen Stoffen ber Obergemanber berbor, welche nach einem bestimmten, confequent burchgeführten Spflem, nicht blos in ben hauptpartien ber Gemanbung, fonbern fiberall mo Falten fich zeigen, mit ber regelmäßigften Sommetrie in eine beftimmte edige Form nicht fowohl gelegt als gefniffen find. Dag bie Bemanber über ben lebendigen Rorper wie immobile Gegenstände gehangt find, baß fie ben Bewegungen beffelben gar nicht ober febr unvolltommen folgen, und bie einmal gelegten Falten unverandert bewahren, bat freilich bie noch unentwidelte Runft zu verantworten, welche ihrer Mittel noch nicht foweit herr ift, um Leben und Bewegung frei auszubruden. Aber Die Rleibung felbit murbe fo bargeftellt, wie man fie fab. Das zeigt bie Corgfalt, mit welcher bie Ginfaffungen und Dufter ber Gemanber und abnliche Mengerlichteiten, Baffen, Schmud u. bgl. genau nachgebilbet find. Ift auch bas befleibete Cultusbilb ber Ausgangspuntt, gemiffermaken bas erfte Dobell für bie bifbenbe Runft gewefen, fo tann es boch nicht zweifelhaft fein, bag Tracht und Bewandung nicht etwa bom Runftler von biefem als allgemein gultige übertragen find, fondern bag er fie im Leben fo bor fich fab. Co mie Ariftion auf feiner Grabftele jest bor uns fleht, ift er ficher mit ben übrigen Mgrathonstampfern gur Barabe angetreten ; wie bie Manner auf ber Grabftele pon Orchomenos und ber ibater nachaebildeten von Reapel, ben treuen Sund gur Geite, fich auf ihren Stab ftuten, haben bie Burger im Chmnafium und auf bem Darft im Gefprach jufammen geftanben. Die Bafenbilber alten Stils, welche mancherlei Scenen bes täglichen Lebens barfiellen, zeigen uns, wie bie Tracht mit Geberbung, Saltung, Gefittung ber Beit übereinstimmt; fo manche Buge, welche bie perifleische Beit als altvaterifch befpottelte, die man bamals mohl nur noch in vereinzelten Exemplaren fab - wie in unferer Jugend Bopf und Buber, Chapeaubas und Schnallenicube -. treten uns bier anschaulich entgegen. Lebrreich ift ber Bergleich mit ben affprifden Sculpturen, mo Riemand bezweifeln wird, bak Tracht und Behaben ber Wirtlichfeit nachgebildet find. Diefelben Ericheinungen begegnen uns bier, wie in ber alten griechischen Runft, in Gingelnheiten bis jur überrafchenbften Uebereinftimmung, besonders in Berathen, im Schmud ber Menfchen und Bferbe, in ben gierlich frifirten Baaren und Barten ; benn in ber Bewandung zeigen fich neben manchen Achnlichfeiten auch wefentliche Bericiebenheiten. Indeffen finden wir Die griechifche Runft nie fo im Schematismus erftarrt, wie bie affprifche. Die Lowen über bem Burgthore von Dincen a, wie ahnlich fie auch Bapbenhaltern fein mogen, berrathen ein gang anderes Berhaltnig Die altefte Runft bat alfo in ben Meußerlichfeiten bas nachgebildet, mas bem Wechfel ber Dobe unterworfen war und mas ber folgenden Generation altmobifch ericheinen mußte, fie ift aber nicht mobifden Gelfiften zu Liebe fo verfahren, fonbern aab bas wieber, mas fie por fich fab. Erft wenn ju einer Reit, welche anberen Unichauungen und Gitten folgte, mit Abficht bas beraltete feftgehalten murbe, um einem bestimmten Beidmad ju genugen, tann bon einem Ginflug ber Dobe auf bie Runft bie Rebe fein. Dag nun die Beife ber alteften Runft, gang befonbers in ben Meuferlichfeiten, welche am meiften auffallen und einem weniger gebilbeten Runftgefühl mehr Ginbrud als bas eigentlich ftiliftifche machen, in Beiten einer volltommen frei entwidelten Runft nachgegbmt worben ift, ftebt feft. Geitbem in ben aginetifden Biebelaruppen querft Berte unameifelhaft alter griechischer Runft befannt murben, benen fich fpater andere in Attita und fonftwo gefundene gefellten, bat man ertannt, baß bie meiften ber Werte, welche früher als alte aalten. nur nachgeabute find. Denn abgesehen von ben feineren ftiliftifchen Bugen, an welchen ein burch bas Studium ungweifelhaft alter Monumente geubtes Runftgefühl ben Rachabmer unterfcheibet, pfleat diefer, entweder aus Unachtfamteit ober weil er es für effettvoller balt, in einzelnen Buthaten ben Runftgebrauch feiner Beit ju berrathen. Der berühmte Mthenetorfo in Dresben ift ohne Zweifel bas Rachbild eines uralten Gultusbilbes in Athen, bon bem es uns eine belehrenbe Aufchauung bietet; allein, bag er fein Wert alter Runft, fonbern eine Rachahmung fpater Beit ift, beweisen augenscheinlich die fleinen Reliefs in bem breiten Bewandftreifen, welche bie auf bem Bewand ber Bottin gestidten Bigantentampfe nachabmen. Gie zeigen feine Spur alterthumlicher Strenge, fonbern find fluchtig in ber Beife einer gang freien Runft angebeutet. Die nicht minber intereffante breifeitige Bafis in Dresben, beren Reliefs Sauptmomente

ber belbbiiden Gultusfage, ben Rampf bes Abollo und Beratles um ben Dreifuß, Die Aufftellung bes bacchifden Dreifuges und ber beiligen Radel, barftellen, berrath fich als ein Bert fpater Rachabinung burch bie fippige Ornamentit im freieften Stil, welche neben ben alterthumlichen Reliefs bie Bafis ichmuden. Cbenfo seigt ber im Theater su Athen gefunbene marmorne Chrenieffel bes Dianniaspriefters neben altertbumlich gehaltenen Reliefs an ber Rudlebne und am Gib Die gierliche Figur eines bingefauerten Amor mit einem Rampfbabn in anmuthig fluffiger Zeichnung an ben Seitenlehnen. Auf ben in vielen Gremplaren borbandenen alterthumlichen Reliefs, welche Apollo als Citharoben, gefolgt bon Mutter und Schwefter, bor ber Giegesgattin borftellen, welche ihm aus bocherhobener Ranne ben Beibetrant einschentt, ift im Sintergrunde ein Tempel mit forintbifder Caulenordnung, einer viel fpateren Beit angeborig, bargeftellt. Wie man jest mit giemlicher Sicherbeit alterthumliche (archaifche) Runft bon ber nachahmenben alterthumelnben (archaiftifden) unterideidet, fo wird man gewiß burch fortgefestes Beobachten und Aufmerten auf ber Beit nach bestimmbare Monumente babin gelangen, auch ben Ent-· widelungsgang biefer nachahmenben Runft unter ben verschiebenen Ginfluffen bon Ort und Beit genauer ju berfolgen. Go ift ein Untericied amifden ben grogiftifden Berten Atben 5. mo fich auch in ber Rachbilbung ein feineres Befühl fur bas Stiliftifde offenbart, und Roms, mo bie aukerliche, mehr trodene handwertsmäßige Arbeit bormaltet, unbertennbar; allein bon bereinzelten Bahrnehmungen ber Art bis zu einem Rachweis bes Entwidelungsganges ift noch ein weiter Weg.

 jehlt daher nehm den Verfen der feri strekenden und zur Schönheit gereisten aum nicht en lossken, in denen die alterkhämische Beife als der rechte Ausdruck einer ernsten und vördigen Aunst aus chricker limfterischer liederzeugung beibehalten wird; erst almählich sind beise Michagung gann aus. Siert ann natirchis is weinig, als wenn zu verfäsiedenen Zeiten einzeler Javobieduen vor die genthämische Anlage und Studien zu einer alterkhämischen Richtung übere Aunflüdung geführt werden, dem Einfuls der Mode die Aber fein, welcher immer ein die auf einen gewößen Geda algemeiner fein muß.

Gine burchareifenbe Ericeinung ift es allerbings, wenn bie alterthumlide Beife in folden Runftwerfen au allen Beiten angewendet worben ift, welche eine bestimmte Begiebung gum & ultus hatten; baber man auch wohl bon einem bieratifden Stil gefprocen bat, mas nur eine febr bebingte Unmenbung haben tann. Bei ber Rachbilbung eines bestimmten Cultusbifbes verftand es fic pon felbft, bak gengu bie gange Ericeinung besfelben wiedergegeben merben mußte. Denn an biefe fnüpfte fich bie Berehrung und ber Glaube an bie besondere Dacht einer burch einen bestimmten Gultus geehrten Gottheit. Comie burch ben Ort, ben Beinamen, Die Gultusbrauche murbe eine Gottbeit auch burch bie außere Geftalt gu bem befonberen gottlichen Inbividuum, bas eine ausgezeichnete Berebrung genoft. Alterthumliches, auffälliges, bis jum Saderlichen befrembliches Musieben ber Gultusbilber wird baufig burd Legenben manderlei Art erflart und trug meiftens bei, bas Bilb ehrmurbiger ericeinen zu laffen ; es murbe baber forgfältig beibehalten, nicht nur, wo es fich um Gultusiibertragung banbelte, fonbern auch mo es barauf antam, Die Borftellung eines bestimmten Gotterbilbes berporgurufen, Der Athener, wenn er bon feiner Burggottin (Athene Bolias) fprach, machte fich feine andere Borftellung bon berfelben, als wie er fie auf ben panathenaifden Delfrugen fab. Muf bem iconen, neuerbinge in Eleufis gefundenen Beibrelief ftebt ein gum Jungling heranreifender Anabe gwifden ben beiben cleufinifchen Gottinnen. Wiewohl nicht gang flar ift, mas porgenommen wird, fo ift offenbar ein feierlicher Moment bargeftellt, beffen Beibe ben Anaben fichtlich ergriffen bat. Auffallend ift bie Berichiebenbeit in ber Auffaffung ber beiben Gottinnen. Babrend bie eine mit ber Fadel in Saltung, Gewandung, in ber Behandlung bes Saars bie bis in bie einzelnen fleinen Motive burchgebilbete Freiheit ber völlig entfalteten attifchen Runft zeigt, verrath bie gegenüberftebenbe mit bem Scepter in allen biefen Begiehungen eine Alterthumlichfeit, welche in ibrer grablinigen Ginfachbeit an bie giuftinignifche Befta erinnert. Benn man annimmt, bag ber Runftler bestimmte Bilber ber Gottinnen in darafteriftifder Beife wieberaab, fo ertlart fich nicht allein biefe Berichiebenbeit, fonbern man fieht ein, bag bie Begenwart ber Gottheiten nur burch ben Sinweis auf bie allgemein verehrten Bilber felber unzweideutig ausgebrudt werben tonnte. Bei Botipbarftellungen wurde überhaupt ber alterthumliche Stil fortwahrend vielfach angewendet, weil biefe einen inpifden Charafter au behaubten pflegen. Bie bie Sage theils bie bem Ritus mefentliche Borftellung bon bem unmittelbaren Bertehr ber Gottheit mit ben Sterblichen burch Berichte bestimmter Borgange rechtfertigt, theils für bie berichiebenartiaften Borfommniffe, in welchen frommer Glaube ein unmittelbares Gingreifen gottlicher Dacht mabrnahm, ibeale Spiegelbilber barbot, fo liebte man auch bei Botivbarftellungen eine Auffaffung. welche bas individuell Perfonliche in ein mythisches Bewand hullte. Ber bon einer ichmeren Rrantbeit genefen mar, ber weibte gum Dant ein Bilb, wie ber Beilaott berfonlich an bas Lager eines Rranten tritt, wer bem Bacous besonberen Dant foulbete, ließ barftellen, wie ber Gott mit feinem ichwarmenben Gefolge in bas Saus eines Beangbeten einzieht. Ueberall ergablte bie Sage bon folden Beweifen gottlicher Sulb, auch fehlte es ju feiner Reit an wohlbeglaubigten Ergahlungen abnlicher Bunbergefchichten; Darftellungen biefer Art maren baber ein unmittelbar berftanblicher Musbrud für ben Bebanten : auch mir bat fic bie Bottbeit bulfreich ermiefen. Gine etwas anbers gewendete Borftellung ift es, wenn ein Sieger in einem mufitalifchen Bettfampf in feinem Botivrelief Apollo, ben Gott ber Dufentunft, als Sieger bon ber Siegesgottin begrüßt, barftellt. Bon Apollo geht alle mufifche Runft aus, wer fie mit Gefchid und Erfolg ausübt, hat es bem Gott gu banten ; Apollo hat ben Betttampf geftiftet, ift ber erfte Gieger gemefen, jebes Geftfpiel ift nur bas Abbilb und bie Erneuerung bes erften gottlichen. Daber tritt ber Citharobe beim Bettfampf in ber feierlichen Tracht bes Bottes auf, wie auch bei anderen Cultusgebrauchen ber Briefter, ber Triumphator in Rom beim Triumph, burch feine Tracht ben Bott felbft barfiellt, ber fich burd ibn berberrlicht. Co gibt auch ber Gieger im Botiprelief bem Gott bie Ehre, welche er ihm bantt. Satten nun biefe und bermanbte Borftellungen einen bestimmten fünftlerifden Musbrud gefunden, fo murbe berfelbe als ein topiicher festgehalten, fo lange bie Anichauung lebenbig blieb. Die Stabilitat bes Musbruds leiftete Bemabr für bie Ruperlaffialeit ber Borftellung, bas Alterthumliche nahm ben Charafter bes Ghrwürdigen an. Dan wird fich buten, ben Begriff ber Dobe anguwenden, fo lange noch ein Gefühl für ben Bufammenbang gemiffer Formen mit religiofen Unichauungen und Borftellungen lebendig ift, mag biefes auch einseitig und ohne ben rechten Bufammenbang, ig vielleicht im Biberfpruch mit ber fonft gultigen Dentweise fein. Allerbings tonnen auch bie Formen ber Religion und bes Cultus gur Dobefache merben. 218 man in ber fpateren Raifergeit nach affen Gulten griff und fich bon ben frembartiaften, unverftandlichften, abftogenbften, ber Beit wie bem Raum nach entlegenften am ebeffen Sulfe berfprach, ba murben allerdings bie Cultusformen und ber benfelben entibrechenbe fünftlerifche Ausbrud eine Angelegenheit ber Willfur und ber Dobe. Much abgefeben bon jedem religiofen Intereffe bat man aber in Rom in fpaterer Beit bie vericbiebenartigften Botivbarftellungen obne alle Rudficht auf ibre Bebeutung und Beffimmung nur als ornamentalen Comud acwiffer Raumlichfeiten benutt, und wenn man bie alterthumliche Bortragsweise genau nachbilbete, fo batte bas nun feinen Grund mehr, ale meil man es fo hubich fand, meil es Dobe marb,

Hirbei modt fic inde ein fünfteiches Wament gefterd, weiches näßere Kenchung erkeicht. Umsertunder bal man zu verfälichenn Zeiten die allerthümlich Tomenkeandlung de mehr oder weiter der gebrechten. Die Sculptur mehr annenenlag Vedeulung hat, namenlich wo sie Suchytur mehr annenenlag Vedeulung hat, namenlich wo sie mit der Architektur in Verdindung tenl. Daß der scharft unsegreight, nothwendig dominiernde Spaceller der achgieltenlighen Josemen eine gewiße Kommodation der übeigen Allnife verlangt, damit ein einkelticher einbendet erzeich werde, dass jeden der gewiße Kommodation der übeigen Allnife verlangt, damit fich ihren Verhäugen, wecker ihren Verhäugen. Der Flangen, wecker ihr ver Kreigierun gestellt gegen weiter Flangen, wecker ihr ver Kreigierun gesche des gewendes des gestellt gestellt

werben, um burch eine in die Augen fallende Analogie die Aunftionen ber architetionifchen Glieber als lebenbige Thatiateit organisch wirtenber Rrafte ericeinen ju laffen, werben nicht einfach nach. gehilbet, fonbern fo aufgefant, als babe bie Ratur fie an biefer Stelle für biefen bestimmten Rmed geichaffen, alfo auch in Uebereinstimmung mit bem Charafter ber arditettonifden Formen. welchen fie fich anichliefen. Much Thiergeftalten, ober einzelne Glieber bes thierifden Rorbers s. B. ber Loweutopf an ber Traufe. felbft bie menfdliche Beftalt, wo fie tragend und ftutend in bie Architeftur eintritt, muß fich eine gewiffe Affimilation gefallen laffen, um fo mehr, je entichiebener fie ihre Gelbftanbigfeit im Dienft ber Architettur aufaibt. Dan bflegt bas ftilifiren gu uennen, um barauf bingutveifen, bag es bier ein bewußtes Unmenben fünftlerifder Rormen gilt, welche aus bem Grunddarafter bes Runftwerts herborgeben, auf beren Sanbhabung bie Ginbeit beffelben beruht. Allerbings liegt bie Befahr nabe, baf, wenn ftatt einfichtiger Abmagung ber berichiebenen Momente irgenbwie einseitige Billfur maggebend wird, Danierirtes jum Boridein tomme; allein die Forberung ift im Befen ber Runft begrinbet. Sie begriffen und befriedigt ju haben ift bie Leiftung ber griedifden Arditeftur, melder bie Durdbilbung ber peridiebenen. bei anberen Bolfern theils unentwidelt gebliebenen, theils unbermittelt neben einander ftebenben Glemente zu flarer einheitlicher harmonie gelungen ift. Es leuchtet ein, bag biefe Forberung Riliftifder Uebereinftimmung auch auf Die Theile Anwendung fand. mo bie bilbenbe Runft mehr felbftanbig mitmirfte, und bok bie darafteriftifden Buge ber alteren Runftweife, bie icarfen ftrengen Umriffe, die fommetrifche Anordnung, Die grablinigen, fteifen Falten, bem Charafter ber architettonifden Formen um fo mehr entfbrechen, je ernfter und fefter biefe gehalten finb. Wenn man biefe alfo beibebielt, mo es für bie einbeitliche Birfung eines in einem bestimmten Stil ansgeführten groitettonifden Bausen erforberlich ichien, fo fann fich in biefer Aumenbung eines beffimmten fünftlerifden Musbrudsmittels ein fein gebilbetes Stilgefühl ju ertennen gebeu. Go gut wie bem religiofen Gefühl wirb man auch bem fünftlerifden, wo es fich um bewußte Anwendung fünftlerifder Formen banbelt, welche einer früheren Beit angehoren, fein Recht augesteben muffen. Aber lebenbig wirtfam, auf wirtDie Mobe ubt natürlich ba auf bie Runft mefentlich Ginflug, mo biefe auf bem berfeiben unterworfenen Gebiet bulfreich eintritt, hauptfachlich mo es Comud und Bergierung bon Raumlichleiten, Berathen und bergleichen gift. Die Et rusfer liebten es ibr Eragerath, Dreifuge, Canbelaber, Gefage aller Art reich ju vergieren und namentlich, wo es fich thun ließ, bie menichliche Beftalt babei gu bermenben. Da fie febr gefdidte Ergarbeiter maren, fo mar bies fauber und forgfältig ausgeführte Berath auch auswarts gefucht; felbft in Griechenland mar es geidatt, und neuere Musgrabungen in Deutschland haben gelehrt, bag Erggerath wie es aus ben etrusfifden Grabern bervorgeht, burd ben Sanbel auch nach Rorben berführt murbe. Dufter fur bas etrustifche Sabritat maren aus Griechenland importirte Erzeugnific bes Runfthandwerts; an biefen hielt man unberbruchlich feft, und mabrend in Griechenland bie Runft gang anbere Richtungen einichlug, bewahrten bie Berte ber etrustifden Brongearbeit ben Stempel ber alten Runft. Als baber in Rom icon feit Auguftus bie Anficht geltend murbe, baf nur bie Runft früherer Reiten Werth und Bebeutung batte, fehlte es naturlich auch an Liebhabern ber alten Runft nicht, und etrustifdes Brongegerath, namentlich etrustifche Brongefigurden maren besonbers beliebt als Bertreter biefer Gattung, mabrideinlich auch besbalb, weil fie am leichteften ju beichaffen maren. Anch jest find fie in unferen Sammlungen nicht felten, mabrend griechische alte Brongen eine große Geltenbeit find; bas Berhaltnig wird mahricheinlich in Rom gang abnlich gewesen fein. Es ift aber ichwerlich angunehmen, bag in Etrurien bie Fabritation gang fill geftanben habe, wenn in Rom und fonft ftarte Rachfrage war. 3m griechifden Runftbandwert finden wir diefelbe Ericheinung bei ben bemalten Bafen. Ge ift gar fein 3meifel, baf bie Dalerei mit ichwargen Riguren auf hellem Grunde beibehalten murbe, nachdem bie rothen Riguren auf ichmargem Grunde icon in Uebung maren, nicht etma nur in einer llebergangswit ichmantenber Technit, fonbern neben ber bollitandig entwidelten neueren Beife ber. Wenn bies in Athen bei ben panathenaifden Breisgefagen gefcah, batte es feinen Grund barin, bag es fic um einen angefebenen Stempel banbelte, ber bie Bagre fenntlich machte, wie bie Athener ibr alterthumliches, bakliches Dinggebrage feitbielten, als man andersmo mundericone Dungen praate, weil ibr Gelb einmal guten Cours batte. Uebrigens richteten fich bie Fabritanten nach bem Gefcmad ihrer Runden, beffen Banblungen wir nach ben einzelnen Lotalitäten noch berfolgen fonnen. In Unteritalien, in Chrene, am Bontus, mobin ber Bafenerport fpat begann, als bie elegante, luxuriofe Malerei an ber Tagesordnung mar, bat die alterthumeinde Tednit feinen Beifall mehr gefunden: in Sicilien, mobl auch in Campanien, maren Bafen mit ichmargen Riguren angefeben gu ibrer Beit, mabrenb ein ausgebehnter Bertrieb berfelben gur Beit ber freien Runftübung nicht Statt gefunden ju baben icheint. In Etrurien bagegen hielt man an ber Liebhaberei fur alterthumliche Bafen feft, und bier macht die Daffe wirflich after Bafen es flar, wie man ibater auf mehr ale eine Urt, oft mit viel Sorgialt und Fleiß, faft immer mit Uebertreibung, fich bemubte, bie alterthimlide Beife recht qugenideinlich barguftellen. Dandes Brobutt ber Urt mag ber attifche Fabritant taum mit anderen Mugen angefeben baben, als ber moberne bie bunten Beuge und ben Glasperlenichmud für ben Regerhanbel.

Allerdings lößt fich erwarken, doß auch in Griechenland und in Alben felds, in den Zweigen der Aunft, welche dauptfächich dem Schamud diemen, die weckfelme Noder nicht ohne Einfluß geblieben fei. Indeffen darf man dobei dos feinere Aunftgefühl nicht aufer Alle infleren, welches dem Griechen autwerdußerlich innemochet und fie schwerlich der absoluten Derichgelt ber Laume

und Willfur Preis gegeben bat. Dagu tam, bag weber fo bebeutenbe Reichthumer bei ihnen baufig au finden maren, wie fie erforderlich find, um die Runft ber Dobe unterznordnen, noch bie Richtung vorherrichte, Die Runft bem Lurus bes Brivatlebens bienftbar ju machen. Die Auffaffung ber bilbenben Runft als einer bem Beien nach öffentlichen mar und blieb in Griechenland burchaus Die herrichenbe. Dies ficherte ibr, mochte fie in Begiebung jum Beiligen treten, ober fonft ein öffentliches Intereffe befriedigen, ben Charafter einer monumentalen Runft, und wiewohl auch hierauf Die Stromungen ber Beit und individuellen Berhaltniffe nicht ohne Ginflug blieben, fo ift boch ber bon eigentlich mobischem Beien febr verschieben. Man barf mobl aunehmen, baft mabrend ber Diabodengeit bie Runft nach biefer Seite manchen Schritt that. Die Mittel vermehrten fich ins Ungebeure, ber Rreis reicher Liebhaber, welche Runftler beichaftigen tonnten und mochten, mußte fich außerorbentlich erweitern, Die Menge ber Rünftler, welche geichidt und bereit maren, alle Buniche ju befriedigen, war febr groß. Inbeffen mangeln uns Rachrichten, welche berartige Ericheinungen flar und beftimmt erfennen laffen. Bir erfahren, baft bie Gurften unglaubliche Summen bermenben um ihre Stabte. Tempel und Ralafte mit allen Mitteln ber Runft verichwenderifd auszuftatten und ihren Feftlichfeiten auch burch bie Runftler einen luguriofen Blang gu verleiben. Allein auch bier bewahrt bie Runft immer noch einen borwiegend monumentalen Charafter, und wenn auch ber Geichmad bes Gingelnen, ber bie Runft in feinen Golb nahm, für bie Musführung in gang anberer Beife mangebend werben tonnte, als bies früher gefcah, fo war bas noch immer fein Ginfluß ber Mobe. Diefe murbe vorausfeten, bak bas Beifviel bes Sofes in ber bestimmten, bon biefem befolgten Beife und Richtung, auch in weiteren Kreifen Rachahmung gefunden und auf eine Beitlaug eine allgemeine Uebereinstimmung auch in ben nur burch Billfür beftimmten Ericheinungen berborgerufen babe. Dies aber lagt fich nicht mit Sicherheit erweisen, wenn es auch bis gu einem gewiffen Grade mahricheinlich ift. Bu ben eigentlich Lugustunften gehörte die Arbeit in eblen Detallen (Toreutit, Calatur). Gie mar im Orient beimifch und wir horen fruh bon golbenen Blatanen, Rebftoden und abnlichen Brachtftuden im Chate

bes großen Ronigs. In Griechenland wurde fie befonders bei ber Arbeit aus Gold und Elfenbein angewendet, bann auch felbftanbig. Der altefte und befanntefte Runftler ber Art Dins arbeitete nach Beidnungen bon feinem geringeren Deifter als Barrhafius; ber Benbenuto Cellini bes Alterthums, beffen Ramen ibater tobifd geworben ift, war Mentor, und boch wollten Runftfenner nur bier Becherbagre ale mirflich bon ibm berrubrend anertennen. Gilberbecher mit Relief vergiert murben nämlich bie Sauptanfgabe biefer Rünftler, und biefe pflegte man paarweife ju arbeiten. Bur bochften Blutbe tam biefer Runftweig unter ben Diabochen in Mfien ; Die gang überwiegende Bahl ber uns befannten Torenten lebte um Diefe Beit und war aus Afien geburtia. Es ift bezeichnend, wie biefe griechischen Runftler fatt bes Brunfens mit bem toftbaren Metall und ber ornamentalen Behandlungeweise, Darftellungen ber griechifden Cage einführten, und ben fnabben Raum bon Bechern und Schalen mit finnreiden Compositionen in vollenbeter tednischer Ausführung ichmudten. gang ber Richtung entsprechend, welche auch die Boeffe iener Reit nahm. Indeffen war die Btutbezeit ber Toreutit furg, Die Rabl ber namhaften Runftler flein; als Rom mit ben Gilbergefaften ber affiatifden Balafte erfüllt wurde, und es gum beliebteften Burus geborte, Die Schenftische mit funftreich gegrbeitetem Gilbergerath auszustatten, gab es feine Runftler mehr, welche bie Anforderungen ber Liebhaber befriedigen tonnten. Rur altes Gilbergerath wurde gesucht, mit enormen Breisen bezahlt und mit einer fangtiichen Liebhaberei geichatt und gepriefen. Da es an reichen Raufern nicht fehlte, fo ließ ber Runfthandel alle Mittel fbielen, und wiewohl bie Runfttennericaft gerabe auf Diefem Bebiete fich mit Borliebe bewegte, fo murbe es boch ju einem Saupttummelplay bes Munftbetrugs. Waren auch nicht alle Liebhaber fo unmiffend wie Betrons fteinreicher Erimaldio, ber Becher bat, auf benen vorgestellt ift, "wie Caffandra ihre Rinder tobtet und bie Rinder jo natürlich baljegen, baf man beuft fie leben; ober wie Dabalus Riobe ins trojanifde Bierd einichließt, alle fcmerwichtig", fo war boch bie Art gewiß banfig genug vertreten. Es ift baber nicht zu verwundern, wenn bamals fast alle nambaften Bilbhauer ber fruberen Zeit ibr Contingent auf Die Buffets ber romifden Liebhaber ftellen mußten. Daneben wurde bas harmlofere Beichaft bes Copirens ichwunghaft betrieben. Die Debraght auch bes mobibabenben Bublitums munte aufrieden fein, Rachbilber berühmter Originale ju befigen, und folche berauftellen mar baber Die Sauptaufgabe ber Runftinduffrie. Gin berühmter Runftler ber Reconifden Beit. Benoborus, cobirte meifterhaft gwei Beder bes Calamis, bag man faft feinen Untericied bemerfte, wie um ju geigen, baft er mit ibm metteifern tonnte; bon Ginfluß auf bie Runftubung mar bas nicht. Reben Diefem gaben Gefthalten am "alten Gilbergeug" berrichte bagegen ein ebenfo rafder Bechfel im Gefdmad an ben Brobuttionen ber mobernen Fabrifarbeit, Ramen und Formen maren immer neue. Bon Arbeiten in eblen Metallen ift natürlich wenig auf uns gefommen ; ber Berth bes Detalls führte au allen Beiten bie Berftorung mit fic. Um fo bezeichnenber ift es, wenn wir unter ben borhandenen nicht gablreichen Studen noch bie Ginmirfung jener Berbaltniffe erfennen tonnen. Dens batte bie Rerft brung Eroi as an einem Gilbergefak gebilbet; Die icone Silbericale in Dunden ftellt Reoptolemus unter ben gefangenen Eroern und Eroerinnen bor. Bopprus fellte bas Urtheil bes Areopags über Oreftes bor: ber Corfinifche Gilberbecher zeigt benfelben Gegenftanb. Botbeas bilbete Donifeus und Diomebes beim Raube bes Ballabiums: Diefelbe Borftellung finbet fich an einem Gilbergefake bes bei Berthouville in ber Normandie gefundenen Schapes eines Mercurtembels, jest in Baris. In Bombeit ift ein que fammengeboriges Becherbagt gefunden, auf meldem Amoren bon Centauren getragen werben, burchaus bermanbte Darfiellungen bon Centauren und Amoren find auf gwei Bedern bes eben ermannten Mercursicates von Berthouville: Centauren und Bachanten batte MI ra aas auf Gilberbechern bargeftellt. Wie weit bier an eigentliche Copien ju benten fei, muß babin gestellt bleiben; ber bestimmte Ginfluß ber Doberichtung ift unberfennbar.

In Nom sehen wir überhaust die Mode auch auf dem Gleite der Aumt dousschabig zur Herrichaft tommen. Bon jeher als etwas Aruhertiches, als eine Sache des Lugus ungefehen, hatte sie door der der der der der der der der der felhandige Aumsbung kervongerusfen. Wer sie fie and door der dichtandige Aumsbung kervongerusfen. Wer sie fie nam door der

gablreiches Bublitum reicher Leute, welche ben Befit bon Runftwerten für ein Erforberniß bes Anftandes und ber Bilbung bielten, und ohne Gelbitandigfeit bes Urtheils ober Geidmads Berth barauf legten, baffelbe gu befiten, beffen angesebene Leute fich rubmten, und in berfelben Beife ihre Saufer und Garten ju ichmuden, wie es allgemein für geschmadboll galt. Inbem Die Runft bier mefentlich fich in ben Dienft ber Bribaten begab, bei benen nur ausnahmsmeise gebilbeter Runftfinn ober auch eingebilbete Runftliebhaberei, vielmehr in ber Regel Guglamteit gegen ben allgemein berrichenben Ton maßgebend war, untermarf fie fich in ber That ber Dobe. Bie biefer allgemeine Ton bes Runftgeichmades in feinen wechielnben Ericeinungen an Stande tam, ift, wie überhaubt, fo auch bier nicht leicht im Gingelnen gu erfennen und nachgumeifen. Die Geschmadsrichtung ber Raifer hat, wie in ber Litteratur, fo auch in ber Runft ficherlich einen gewiffen Ginfluß geubt. Bunachft unvertennbar in ber monumentalen Runft, welche wefentlich bon ihnen ausging, bann offenbar ebensowohl burch bie Palatte, welche fie erbauten und ausichmudten, als burch bie groken Anlagen, melde fie fur bas Bublitum berftellten. Denn es fonnte nicht feblen, bak fur bie vielen, welchen es nur um ein Borbild zu thun mar. bas faiferliche in erfter Linie bestimmend und es biefem nachquthun eine befonbere Befriedigung fein mußte. Indeffen baben wir in bem Gefchmad ber Raifer boch nur gang ausnahmsmeife wirtlich fünftlerifch eingreifende und nachwirtende Imbulle au fuchen, alles Befentliche blieb ficherlich ben Musführenben überlaffen. Dan wird baber bie Runftler felbit als bie eigentlichen Urheber und Bertreter auch ber mobiiden Runft anzuieben baben. Wie burch bie Schulen ber Grammatiter und Rhetoren ber Beichmad in ber Litteratur im Befentlichen fo gebilbet und gemobelt wird, wie er im Bublitum ju allgemeiner Geltung tommt, fo rufen ibn auch die Runftler auf ihrem Bebiet berbor und begeben fic, wie bie Schriftsteller, willig in Abbangigfeit bon ben Anforderungen bes Bublitums, ju benen fie feibit baffelbe geleitet haben. In Rom mar burch bie aus Griechenland, Mien und Megapten entführten, in Tempeln und öffentlichen Gebauben aller Art, in Balaften und Billen aufgebauften Runftwerte aller Beiten und Schulen, jeder Technit und Art, ein un-

ericopflices Material für Runftbilbung borbanben, bas aber burd Gulle und Mifchung, befonbers unter bem aufregenben und gerftreuenben Ginfluß ber großen Sauptftabt, auf Beichauer und Runftler eber beunrubigend und verwirrend, als burch Sammlung innerlich forbernd wirten tonnte. Bas auch bem Runftler für Aufaaben geftellt murben, er fand Borbilber gum Rachbilben, Gingelnheiten jum Benuten und Bufammenftellen ohne Dube, und fab fic aller Dabe bes Erfindens um fo eber überhoben, als auch der Befteller, ber fich an allem was die Runft nach ben verfciebenften Richtungen Borgugliches und als folches anertauntes geleiftet, icon fatt gefeben batte, feiner Originglitat mit einem gemiffen Diftrauen entgegen tam. Unter folden Berhaltniffen und gegenüber bem unvermeiblich nivellirenben Ginfluß ber Sanptitabt mar eine fünftlerifche Rraft bon gang ungewöhnlicher Energie und Grifche erforderlich, um alle Bilbungsmittel au beberrichen und baburch bem ausgebilbeten Gefchmad ju genugen, und bie Gelbitanbiateit ber Erfindung ju erhalten, Die einen neuen Weg einzuschlagen und zu berfolgen allein befähigt. Allein nach einer folden Runftlernatur und ibren Leiftungen fragen wir in ber Raifergeit bei Schriftftellern und Runftmerten pergebens : begab fich bie Runft in ben Dieuft ber Menge, fo erhoben fich auch bie Rünftler nicht über bas Riveau ber Menge. Auf fünftlerische Originalitat im boberen Ginne icheinen fie ganglich Bergicht hu leiften. 3m gunftigen Salle bemabren fie ein forgiames Studium ber alten Runft, baburch gewonnene Giderheit und Beidmad in der Formaebung, Meisterschaft in der Technit und eine geistige Gewandtheit und Leichtigfeit, wie fie allgemeine Bilbung ju geben bilegt, um borbandenen Elementen burch neue Combingtionen und Wendungen frifche Ungiebungsfraft an verleiben. BBabre Erfindung aber bermift man ebenfo wie jenes innige Sincinleben in die Ratur, ohne welches and bie correcte und anfpredenbe Form ein abstrattes Scheinwefen bleibt. Erheben fich felbft bie borguglichften Runftmerte ber Raifergeit nicht gur Sobe mabrer Runfticoviungen, fo feben wir in ber überwiegend großen Daffe nur Leiftungen, Die je nach ben Mitteln mit mehr ober meniger Aufwand die Forderungen bes Tages b. b. bes Modegeichmads befriedigen follten. Dafür liefern ben ichlagenben Beweis Die gabllofen Copien berühmter Statuen, welche, fur Die gelehrte

Forismug von unischlicheren Berth, woll sie und von dem vertorrenn Originalen eine bestimmtere Borstellung schien lassen, wem man sie als Zeuguisse sie die Schhamadsrichtung und Runsttbung übere Zeit sollt, einen trosslosen Eindeut dem Oede und Verer unden. Bods anrectanut berthinnt war, wollte Zeder solen, jo, wie es allgemein gestel, wollte Zeder sein Hans, sein Geratig geschmidtl haben, und wood Zeder baben wollte, machte der Künstler, wem es dim Geschien vor Seachts wurde,

Die römische Dobe erftredte aber ihre Dacht weit über bas Weichbild ber Sauptstadt binaus: foweit romifche Beamten und Colbaten jogen, brachten fie bie Unfpruche ber Refibeng an Comfort und Glegang mit und mußten biefe auch burch Runft und Runftbandwert zu befriedigen. Die berühmten Statuen, welche man in Rom allenthalben fab, mochte man in ber Proving nicht bermiffen. In Erier haben fich Cobien ber berühmten Amajonenflatue und ber Benus bon Delos, in Africa bes Dornausziehers, in Soiffons eine Gruppe aus bem Rreife ber Riobiben gefunden. Blinius und Bitrub befdreiben übereinstimmend eine Urt ber Bimmermalerei, welche gur Beit bes Muguftus auftam und rafch allgemein beliebt murbe, weil fie obne groken Aufwand auch bem Brivatmann eine angenehme. lebhafte und nach etwas aussehende Bergierung feiner hauslichen Raume verichaffte. Bitrub aufert fich febr ungufrieben über bie phantaftifde Arabestenarditettur, Die affer Birflichteit ins Beficht ichlage, und Plinius ruft biefer in alle Pripathaufer eingezogenen Bandmalerei gegenüber aus, bag bie Daler bauernben Ruhm nur burd Staffeleigemalbe gewonnen haben. Un bie grokartigen Bandgemalbe ber alten griechischen Daler bachte ber an bie romiiden Sammlungen gewöhnte Enchflopabiter nicht. Bon biefer Rimmermalerei fonnten bie in Rom theitweise in Grabern theils in Balaftruinen gefundenen Wandgemalbe eine im Wefentlichen genfigenbe Borftellung geben. Allein erft bie Entbedung bon Bergulanum und Bompeit vericaffte une bie volle Unichauung, und zeigte zugleich, wie man in ben Lanbftabten nachbitbete, was in Rom in Bunft und Anfeben ftanb. Danche biefer Banbaemalbe geminnen für uns baburch ein noch besonderes Intereffe, baß fie mehr ober weniger genaue nachbildungen berühmter Berte ber Dalerei ober Sculptur aufmeifen, beren Originale in

Rom ju feben maren. Die banfige Bieberholung berfelben beliebten Borftellungen zeigt, wie bie berrichenbe Dobe ihren Ginfluß geltend machte, und es ift nicht zu bezweifeln, baf au biefen Rimmerbergierungen, wie ju fo bielen Berathen und mannich. fachen Erzeugniffen bes Lurus, Die Borbilber und Dufter aus Roin bezogen murben. Die gleiche Ericeinung wieberholt fich auch ba überall, wo romifde Solbaten ein Stanbauartier für langere Dauer einrichteten, bas ben Anforderungen ber Offigiere um fo beffer entiprach, jemebr es in feinen Ginrichtungen an bie haubtftabt erinnerte. Auch bort finden wir biefelben Bandmalereien und als einen ungern entbehrten Lugusartitel Dofaitfußliben, nicht nur mit benfelben Duftern ber Ornamente, fonbern auch mit ben einmal beliebten Darftellungen. In Babern maren Rereiben und Meerungebeuer, in Speifefalen bie jogenannten Mjarota, taufdende Radbilbungen bes Abfalls bon manderlei Speifen, beliebt, bie fich in Mauileja wie in Rom gefunden haben. Bortrattopfe von Beifen und Dichtern find in Roln und fonft fo gut wie in Rom jum Boricein getommen. Bor allem seigt fich bie Borliebe für Glabiatorenfpiele, Thierheben, Bagenrennen in ben überall auf beh Mojaiffußboden angebrachten Darftellungen berfelben, burch melde wir bie belehrenbfte Unichauung gewinnen. Aukerbem murbe aber auch Gerath und Comud aller Art bon Rom bezogen ober nach romifden Ruftern ausgeführt. Co finden fich in romifden Stationen gewöhnlich gefdnittene Steine in nicht geringer Angabl. Deift find fie maßig ausgeführt, offenbar provingielle Lofalarbeit; aber überall begegnen uns biefelben einmal beliebten Borftellungen, und in ber Regel feblt es bann auch nicht an beffer, jum Theil bortrefflich ausgeführten Eremplaren, welche uns bon bem allen gemeinfamen Borbifb eine beutlichere Borftellung geben tonnen. Gehr haufig find baneben Glasfluffe, welche bie Ebelfteine erfeben mußten. Much bei biefen, wie bei anberen Ergeugniffen ber gum Theil febr tunftreichen Glasfabritation. wiederholen fich biefelben Ericeinungen. Diefelben Formen und Farben, biefelben Bergierungen, namentlich mo fie eingebreft find, Diefelben Inidriften, Diefelben Stempel und Ramen bon Fabrifanten tommen in ben bericbiebenften Gegenben bes romifden Reiche jum Borichein.

Ginen recht anicauliden Begriff babon, wie bon Rom als bem Centralbuntt aus ber Beidmad ber Brobingen regiert murbe, tann bie untergeordnete Tobferarbeit geben. Die romifden Dichter gefallen fic barin, Die Ginfachbeit ber guten alten Beit burd ben Gebrauch bes irbenen Beidires im Begenfat gu bem Lugus golbner, filberner, mit Gbelfteinen befetter Befage gu darafterifiren. Aber auch in ber Raifergeit murbe bie Topferfunft pielfach nicht allein fur ben gemeinen Dann in Anibrud genommen; man berftand es burch feine Arbeit, gefchmadbolle Form und Bergierung ben Anforderungen ber Elegang und bes Luxus zu entiprechen. Die Erzeugniffe biefes reich und mannichfaltig ansgebilbeten Runfthandwerts find in Rom natürlich überaus baufig, aber fie finden fich in berfelben Beife überall, mobin Die romifde Cultur gebrungen ift. Theils find es frei gearbeitete fleine Riguren, als Botibe, ober als Bubben gum Rinberfviel. auch jur bauliden Bergierung benutt, theils mit Relief vergierte Blatten, Stirnziegel und bal. jum arditettonifden Gebrauch beftimmt, theils Gefaße mit erhabenen Ornamenten und Riguren. Unter biefen geichnen fic burd icone Form und feine elegante Bergierungen bie icon burch ibre corallenrothe ober blaufowarze Farbe auffallenben Schalen und Schuffeln aus, welche man are tinifche gu nennen bflegt, ba fie in Areago, einem altberühmten Sabritort, bielfach gefunden werben. Wegen ber fehr mannichfachen, ber Mythologie wie bem taglichen Lebensberfebr entnommenen Borftellungen baben auch bie gablreichen Ibonlampen ein befonderes Intereffe. Alle Diefe Thonmaare ift in Formen gepreßt, und bie mechanifche Berbielfältigung erflart es, bag überall im romifden Reid, in Mfrica, Spanien. Ballien, an ber Themfe, am Rhein, an ber Donau, in Cilicien Diefelben Formen, Diefelben Riquren, Diefelben Reliefs. biefelben Ornamente, biefelben eingebreften Ramen ber Tobfer fich gleichmäßig wiederholt finden. Diefe Uebereinftimmung ift um fo bezeichnenber, ba man an ben meiften Stellen auch bie Brobutte lotaler Töpfereien findet, welche fich theils als ungeschidte Nachahmungen bes romifchen Fabritats, theils als felbftaubige Berfuce auf ben erften Blid fund geben. Inbeffen ift bie romifoe Baare nur jum allergeringften Theil bireft eingeführt; man fant es bequemer bie Formen und Stembel ben Tobfereien au liefern. Daber zeigen fich in bem, mas an Ort und Stelle gu beichaffen war, in ber Mifchung und Bearbeitung bes Thons, in Farbung und Firnig, überall Berichiebenbeiten; mas burch Form und Stempel herborgebracht murbe, bleibt fich bagegen überall gleich. Es murbe nicht ichmer fallen aus bem an berichiebenen Orten gefundenen Thougeichirr ben Borrath einer wohl affortirten romifchen Thouwaarenfabrit an Formen und Stembeln in gieutlicher Bollftanbigfeit wiederherzustellen. Darin aber berrath fich ein Mangel an Berftanbnig bei ben Provinzigltobfern, bag nicht felten bie einzelnen Stude ber Form perfebrt gufammengefett finb. Bei einer Angahl biefer Bergierungen tann man auch noch ben Beg berfolgen, auf bem fie babin getommen find. Bum Theil tennen wir bie Originale, einzelne Figuren ober Gruppen, als Runftwerte von felbftanbiger Bebeutung, welche in Rom beliebt waren und beshalb auch gur Bergierung angewandt murben. Diefelben finben wir nun auf großeren architettonifchen Gliebern, Metoben ober Friesplatten, bann auf Cartophagreliefs, und endlich auf Thongefagen wieber. Go murbe bon Rom aus, indem man ben Runftgefdmad ber Dobe über bas gange Reich bictirte, auch ben Unbemittelten in ber Broving noch eine gemiffe Theilnahme an ben Runftichaten ber Sauptftabt ermöglicht.

Die Bolydyromie ber alten Sculptur.

Als ein allgemein gultiges afthetisches Dogma fonnte bis in die neuefte Beit ber Cat gelten, bag die Sculptur, als bie Runft ber reinen Form, die Anwendung ber Farbe nicht gulaffe, baf alle claffiiche und ibeale Blaftit farblos fei. Geftust mar berfelbe, wie manche abnliche Ariome, auf Die Ueberzeugung, baß bie antite Runft an Diefer Reinbeit ber Form feftgebalten habe, und ba bie Alten in ber Sculptur, welche wieberum für Die eigentliche Runft bes Alterthums galt, ale Die unbeftrittenen Meifter anerfaunt maren, fo glaubte man an biefer Autoritat genug ju haben. Gegenmartig muß man befennen, daß jener Cas meniaftens ber biftorifden Begrunbung entbebrt. Sat man ber mittelalterlichen Runft gegenüber einft ibre Buntfarbigfeit aum Beweife ihrer Barbarei gemacht, fo ift nicht mehr au laug. nen, daß die antite Runft fich in gleicher Berbammnig befinde. Allerdings hat die Behauptung, daß Bolndromie für die alte Coulptur qu affen Reiten bie Regel gemefen fei, gegenüber ben gabllofen weißen Marmorftatuen unferer Rufeen etwas paradores, doch erflart fic biefe Ericeinung binreichend. Die Ginwirfungen ber Luft und noch mehr ber Erbe auf Die Oberflace bes Marmors zeigen fich namlich gang befoubers ber Garbe verberblich, fobag biefe meiftens gang ober bis auf bereinzelte Spuren berichwindet. Und felbft wenn bergleichen beim Mufgraben noch beutlich erfennbar find, fo berlieren fie fich gewohnlich bald an der frifden Luft. Wer in eine neu geöffnete etrus. fifde Grabtammer eintritt, wird überraicht burd ben bunten

Umgegrbeilet nach ben Gernabaten 1968 I G. 80 ff.

Farbenichmud, in welchem bie Reliefe ber Cartophage brangen; nach einigen Jahren find in ben Dufeen meift nur noch einzelne lleberbleibfel beffelben mabraunehmen. Die Garben ber Genlbinren bom Mauioleum, welche bei ber Ausgrabung flar ju feben maren, find jest undentlich und zweifelhaft geworben. Ber fieht benn bente, baf bie mebiceifche Benns einft golbene Sagre batte und bie Ballas pon Belletri bemalt mar? Sier, wie bei einigen anderen Sculpturen, murbe biefe Ericheinung icon in früherer Beit ale eine feltfame Curiofitat angemerft; in ben meiften Gallen blieb fie unbeachtet, wenigftens bielt man es nicht ber Dube werth es angugeben; febr banfig wurden auch foldte Farbenfpuren, Die ben Gefammteinbrud ftorten und als eine Gefchmadlofigfeit an einem antiten Runftwerf unwilltommen maren, weggetilgt. Unter biefen Ginbruden tounte es geicheben, baft man, wenn bie alten Schriftiteller vericiebener Beiten bon bemalten Statuen, bemalten Bilbern in ben Giebelfelbern, bemalten Reliefs ber Grabmaler reben, wenn Bergolber und Bemaler bon Ctatuen auf Inichriften ermabnt werben, menn ein Dichter bie Loden eines Maddens mit benen einer mit Bachsfarbe bemalten Statue vergleicht, lieber irgenbwelche Ungenquigfeit bes Musbruds annahm, ale bemalte Sculptur, Und boch find Beugniffe biefer Art, in welchen ber Schriftfteller unwillfürlich bas ausibricht, was ibn ber Augenichein feiner Umgebung lehrt, bon ber allergrößten Bebeutung, welche bie Erflarer nur beshalb vertennen tonnten, weil ihnen bie rechte Unichauung fehlte. Erft neuerbings bat forgfältige, mit lebendigem Intereffe fur biefe Ericheinung an ben Monumenten borgenommene Unterfnchnng bie Farben felbit ober bie beutlichen Spuren ebemaliger Farben nachgewiefen. Denn febr hanfig binterlagt bie auf ben Stein aufgetragene Farbe, auch nachbem fie beridmunben ift, eine eigenthumlich veranberte Oberflade, melde für Anficht und Gefühl ben ungweifelhaften Beweis ebemaliger Rarbung berfiellt. In ber Regel find nun biefe Spuren nur pereinzelte, an gewiffen, oft nur fleinen Stellen gufallig erhaltene, aber natürlich genügen biefe um fur ben borliegenben Rall eine Durchführung ber Daferei innerhalb gewiffer Grengen mit Sicherheit ju erfchließen. Finben fich an ber Flache eines Steinbaltens bie Spuren eines aufgemalten Danbers ober abnfichen

Ornaments, find an einem Gaulencapitell bie Umrific ber Blatter fenntlich, ift an den Triglophen ober Tropfen blaue, im Rachen eines Lowentopfes an ber Traufe rothe Farbe, an ber Schnede einer Bolute, in einer Caffette Bergolbung fichtbar, fo tann man mit Sicherheit behaupten, bag Farbung und Bergolbung nicht an einzelnen Stellen gufällig und nach Willing, fonbern im Bufammenbang bes architettonifden Suflems nach bestimmten Unglogien burchgeführt gemefen fein muß. Gbenfo wenn fich im Sagr ober Bart einer Statue, in ben Galten ober am Saum bes Bemanbes an einzelnen Studen bes Schmuds aber ber Bemaffunng, in ben Augen, auf ben Lippen Spuren bon Bemalung ober Bergolbung gemabren laffen, fo ift biefer Farbenichmud nicht auf ben Aled beidrantt gemejen, wo fich bie Refte gufällig erhalten haben, fondern - man mag bie Grengen ber Analogie in jebem Falle noch fo tnapp gieben - nach einem gewiffen Spitem angewendet morben. Da nun allmablich eine bebeutenbe Angabl einzelner Beobachtungen gemacht worben ift, bat fich für eine Reibe bon Gallen bie Regelmäßigfeit ber Garbengumenbung giemlich ficher feftftellen laffen, mabrent baneben eine Menge berichiebenartiger Beifpiele bas Gaftum einer weit ausgebehnten Berwendung bon Farbe und Bergolbung unzweifelhaft macht. Wieviel and noch febit, um uns bas Spftem ber Sarbung anichanlich ertennen gu laffen, fo ftebt boch in ber Sauptfache fobiel feft, ban man fragen barf, wie fich bie Thatfache ber politchromen Sculptur ju anderen bermanbten Thatfachen ber alten Runftgefdichte verhalte.

"es boarf teiner Seneife im Eingelmen für die durchgerieinde Ambendung der Karbe in der geichissen Architettur,
nicht allein um der Ornamentit einen glängenden Schmud zu
verleihen, sondern um die lymbolisse Bedeutung derschen für
den fümflerissen Genater des Bemuerefs lies bereintering in
lassen Solgt des Angem ilt Sefrichigung den mächtig geschwungenen Umrissinien des derschiffen Gehitells (6c in us.) die
ihn als eine höher angespannte Entspiltung derseiben Reuft
erkennen lassen, mecke den onnachten Stamm der Sänle
emborssigkien ließ. Allein ungleich lebendiger wird die Verleitung
fellung des Tengens, in meckem der Genstitt der frei auffterbenden Areit mit einer auf dieselbe von oder aufster Zusta

Tage tritt, berfinnlicht, wenn auf bem Cabitell mit Farben bas Ornament bes boppelten Blatterfranges aufgetragen ericeint, beffen Spisen unter bem Drud bes fic berabientenben Bebaltes fich neigen, und gwar um fo tiefer, je fcmerer ber Drud auf ihnen laftet, woburd bas vericiebene Brofil bes Capitells gerechtfertigt wirb. Der Gebante bes elaftifden Banbes, bas entweber frei ausgespannt ift, ober mehrere Glieber mit einander berbindet, wird burch ein in Farben aufgetragenes Ornament beranfcaulicht, welches bie Tertur eines aus berichiebenen Saben mannichfacher Art aufammengefesten Beflechtes barftellt. Wie beflimmt und flar biefe Borftellungen ausgebilbet maren, erfennt man baraus, baf burd bie gefammte Arditeftur und fiber bas Bebiet berielben bingus bei bermanbten Aufgaben überall ba. wo biefelbe Funttion eintritt, auch baffelbe Ornament mit ben burch bie befonderen Berhaltniffe gebotenen Modifitationen gur Unwendung tommt. Der Werth, melden man auf bas Berborbeben burd bie Farbe leate, erbellt baraus, bag man auch ba. wo bas Ornament burd Sculptur ausgebrudt mar, bie Farbe ju Bulfe nahm. Richt felten geben baber bemalte Sculptur und Farbung in ber Ornamentit neben einander ber. 2Bo bas einemal bemalte Sculptur angewendet ift, zeigt fich ein anderesmal Malerei; untergeordnete Momente bleiben gang ber Malerei überlaffen, mitunter wird fogar ein in Sculptur begonnenes Ornament burd ein gemaltes fortgefest. Man fiebt, es murbe überall auf ein Ginareifen ber Dalerei gerechnet, und bie Birtung, welche unter allen Umffanden berborgebracht merben follte, mar bie ber Bolpdromie.

 gemefen ift. Go find einzelne Theile g. B. haar und Bart ber Beraflestopfe in Olombia in ber Sculbtur nur fo weit angelegt, bag bie Detailausführung ber Dalerei überlaffen blieb. Dabin gebort es auch, wenn bie Bobrlocher fichtbar find, mittelft beren einzelne Stude bes Somuds, ber Bemaffnung und abnliches aus pergolbeter Bronge angefett murben; ein Berfahren, bas immer auf weitere Unwendung ber Farbe ichliegen lagt. Bergegenmartigt man fic. bak an ben Detobenreliefs bon Gelinunt, an ben Giebelftatuen bes Tempels pon Meging, an ben Reliefs bon Olombia - mo s. B. ber machtige Stier, melden Berafles banbigt, burd braunrothe, ber Lowe burd gelbe Farbe ausgezeichnet ift -, an ben Sculpturen ber attifden Tempel wie bes Maufoleums in Salifarnaß, alle biefe Spuren ber Bolpdromie balb vereinigt, balb einzeln, und immer im Bufammenbang mit ber buntfarbigen Architettur configtirt worben find, fo übericaut man eine Reibe für bie Entwidelung ber griechifden Runft bebeutfamer Gricheinungen, ausreichenb, um ben Bufall auszuichließen und eine allgemein gultige Befehmafigfeit feftguftellen. Gine febr reiche Induttion gemabren burch ibr baufiges Bortommen bie Grabmaler, melde fich, wie überbaubt, fo auch burch bie Anmenbung ber Farben bei Ornamenten und Sculpturen ben großen architettonifden Monumenten anidließen. Gin mertwirdiges Beifpiel ift bas auch in biefer Sinficht intereffante Grabmal bes Ariftion in Athen. In boller Ruftung ftebt ber alte Marathonstampfer, Die Lange in ber Linfen, wie jur Barabe ba. Dit ber eingebenben Sprafalt, melde bie Werte ber alteren Runft darafterifirt, ift felbft bas fleinfte Detail am Banger angegeben. Stern und Lowentopf auf ber Schulterflappe, bie Streifen und Saume mit ihren berichiebenen Drnamenten und Duftern, nicht bloß fauber eingeritt, fonbern mit bunten Farben aufs gierlichfte ausgeführt. Dem entfprecend waren auch Saar und Bart, Mugen und Lipben burd Farben ausgezeichnet, und bie gange Figur bob fich auf einem fraftig rothen Grund ab. Sierin aber eine Gigenthumlichleit ber alteren Runft gu fuchen berbieten bie in berichiebenen Gegenben Briedenlands gefundenen Grabmaler, welche theils mit bemalten Sculpturen gefdmudt find, theils mit Malereien, Die fomobl ben Gegenstanben, wie ber Musführung nach vollftanbig beren Settle vertreten. Den eigentssimilichten Gindend machen bie Archingaber in Incien. Dier, wo in die hohen fleich Arkstanden übereinaber geführunte Togodon von reich gefömmten Gradmatern eingehouen sind, sieht man nicht allein die architetonisien Crummente, sondern auch die Sentspharen im reichten Togodon, und die Sentspharen im reichten Togodon und die Sentspharen im reichten Togodon und die Sentspharen die Stader flücht ist ein sich minder deutschaften pflegt. Und die Kocker Bom pei, i seine Beinder zu überrassien pflegt. Und die Reichte der eine Seinfager zu überrassignen pflegt. Und die Reichte der eine Fried der eine Seinfager zu überrassignen pflegt. Und die Reichte der eine Fried der eine Seinfager zu die Seinfager gestellt gestellt die Verlagen der die Beitre gestellt gestellt die Verlagen der der die Verlagen der die Ver

Die Thatfache, baf in ber griechischen Runft mit ber polydromen Arditettur Die polndrome Ceulptur in unlösbarer Berbinding fand, nothigt auch für Die eigentlichen Tembelbilber biefelbe Forberung gu ftellen. Bon born berein lagt fich erwarten, bak ein fünftlerifc empfindendes und gebildetes Boll, welches ber im Bilbe vertretenen Gottheit ben Tempel gur Wohnung gab, biefes Gotterbild als bas wefentlichfte Glied bes burch bie Runft geidmidten Raums anichen und mit bem Charafter biefes Schmudes. ber fich ja auf baffelbe bezog und in ihm erft feinen Abichluft fand, in Gintlang feten werbe. Auch bier fehlt es aber nicht an beutlich rebenden Thatfachen. Die alteften Gultusbilber maren meift unförmliche Schnitbilber aus Sols, Die pom Simmel gefallen ober fouft unbelanuten Uriprungs, pon Götterhanden ober von ben alteften Runftlern ber Sage verfertigt fein follten, moburd ibre Berichiebenbeit von allen eigentlichen Runftwerten angebeutet murbe. Da biefer Stoff ein Uebergieben mit Farbe verlangte, murbe bie Erneuerung berfelben an ber Statue an einem Gultusact; ig, ber Priefter bes Bacchus in Athen fo gut wie ber triumphireube Gelbherr in Rom mußte bei ber Broceffion, mo er in bollem Ornat ben Gott felbit - Diefer Jupiter, jener Dionpfos - barftellte, fich bas Geficht roth farben. Gin Saubttbeil bes Ritus beftanb ferner darin, das Cultusbild mit wirklichen Gemandern zu bekleiden und mit mancherlei Schmudgegenftanben ju puten; eine reiche Tempelgarberobe bot bafür bie Mittel und bie Briefterichaft leiftete bie Bebienung. Bis in Die fpatefte Beit blieb Diefe Gitte in Uebung und auch die Werte borguglicher Runftler, wenn fie in unmittelbarer Begiebung jum Gultus ftanben, murben mit bunten Rleibern austraffirt an feitlichen Tagen gur Schan geftellt. Da man bei bem, mas ju Chren ber Gotter geichah, auch auf Roftbarfeit Werth leate, fo fpielte die Bergoldung dabei eine bervorragende Rolle. Roch in fpatefter Beit finden wir die Gitte lebendig, bag fromme Dantbarfeit an ben Gotterbilbern einzelne Theile bergolben, oder bie unicheinbar geworbene Bergolbung wiederherftellen ließ; befannt find auch die Anefboten von Dionps, ber ben Gotterbilbern bie golbenen Barte und Gemander abnahm. Daber ertfart es fich, bag in fpaterer Zeit Bergolbung fur manche Theile beibehalten murbe, mo die natürliche Ericeinung bagn feine Beranlaffung bot, wie g. B. beim Saar, benn goldgelodt, wie Benns in der Dichtung genannt wurde, war noch die mediceische leibhaft anguichquen. Die altefte Runft, welche vielfach bie Anfaabe batte, diefe Enttusbilder wiederzugeben, fobann aber an benfelben, namentlich in der Gewandung, ihre erften Studien machte, mar barauf hingemiefen auch die Bielfarbiafeit barguftellen, Um babin ju gelangen, bediente man fich der Bufammenfehung mehrerer nach Urt und Sarbe vericbiebener Stoffe, mobei bie alte Tradition ber Technit, wie fie an funftreichen Gerathen ausgebildet war, mitmirfte.

fcon aus Gold, boch ichwarzlich glangten die Trauben, Und es flanden die Platfe gereift aus lauterem Siber: Nings dann 30g er den Graben von dunkeler Blaue des Stahles Samunt dem Gefege von Inn.

1 Som. M. XVIII, 561.

Bom Banger bes Maamemnon beift es:1

ringsum wechselten zehn blauschimmernde Streisen des Stahtes, Zwölf aus sunfelndem Gold und zvanzig andre des Jinnes; Auch drei blautiche Drachen erhoben sich gegen den Hals ihm Beiderfeils, voll Glanz wie Rezenbogen.

Man sieht, daß auch hier sich, wenn auch mit sparsamen Mitteln, ein gewisses Spstem der Bolychromie ausbildete, bei welchem der Reis der Farbe etwas Wesentliches ausmachte.

Beibe Runftfertigfeiten murben in ber Teduit bereinigt, burch melde bie vollendete Runft ber großten Deifter Die bochften 3beale ber Gotterbilder barftellte. Befanntlich waren bie Athene Jungfrau und ber olympifche Beus bes Phibias und bie argibifde bere bes Bolbtlet aus Golb und Elfenbein gebilbet, und geraume Beit galt biefe bas ebelfte und toftbarfte Material verwendende Technif für Die eines Tempelbilbes borsuasweife murbige. Wenn bie Mittel bafur nicht ausreichten. fuchte man wenigftens eine abnliche Wirtung zu erzielen, inbem man 3. B. Marmor und bergolbetes Sols an Die Stelle feste, an bem Begenfat bes bericbiebenartigen Stoffes alfo feftbielt. lleber bie technifche Behandlungsweife find wir fo wenig unterrichtet als über Die Art, wie im Gingelnen Gold und Effenbein angewendet wurden; auch ber Berfuch Die Athene bes Phibias in Gold und Elfenbein ju reftituiren, welchen ber Duc be Qubnes für Die Musftellung in Baris (1855) ausführen liek, fcheint nicht gu burchaus befriedigenben Refultaten geführt gu haben. 3m Allgemeinen ift gwar angunehmen, bag bie nadten Rorbertbeile aus Elfenbein, Die Saare, Gemanber, Baffen, Schmud u. bgl. aus Golb gearbeitet waren, allein bei ber Musführung im Gingelnen mußten, um burd Abwechslung wirtfame Contrafte berporgubringen, pielfache Mobifitationen eintreten, über bie wir nichts Bestimmtes wiffen. Much wurde ficherlich bas Daterial in febr vericbiebener Beife behandelt. Dan bie Mugen burch farbige Sbelfteine gebildet worben, ift jufallig überliefert und ftimmt mit ber Beobachtung, bag mo nur Spuren bon Farbe fich finben, bor allem bie Mugen baburch ausgezeichnet finb. Schwerlich

<sup>1</sup> Dom. 31. XI, 24.

Dag man auch bei ber Detallarbeit, nicht allein bei gierlichen Gerathen, fortmabrend burch Benugung vericiebener Detalle eine abnliche Farbenwirfung wie fonft burch Bemalung gu ergielen ftrebte, fteht feft. Gine bedeutenbe Mngabl bon Statuen und Buften aus Bronge, in berichiebener Große und aus perfciebenen Beiten, ift auf uns gefommen, an welchen einzelne Theile burch Berfilberung und Bergolbung ober burch eingelegtes Metall hervorgehoben und verziert find. Ramentlich werben gemiffe Rorpertheile, Mugen, Lippen, Ragel an Banben und Gugen, Bruftwargen, Saare in folder Beife ausgezeichnet, und neben Diefen Binben, Rrange, Schmudfachen, Baffen und abnliches Beiwert, auch die Gemanber geigen in bunter eingelegter Arbeit gierlich gemufterte Caume. Das Gewand bes olumbifden Reus mar gemuftert, fein Scepter mit Ornamenten pergiert; aukerbem aber geftattete ober perlangte nielmehr bie coloffale Groke biefer Statuen eine febr ausgeführte Ornamentirung ber großen Glachen. Thron bes Beus und ber Bere, Die Baffen ber Athene, Die Boftamente ber Statuen maren mit felbftaubigen Compositionen theils in freien Figuren, theils im Relief reich vergiert; Die geiftreiche Conception und bie überaus funftvolle Musführung biefer Beimerte gereichten ben großen Runftlern zu befonberem Rubm. Es ift porauszusegen, bag eine Bielfarbigfeit, wie fie bie Brongearbeiten geigen, wie bie bichterifden Beidreibungen fie andeuten, wie bie figurenreichen Reliefs ber Labe bes Rhbielos fie burch Berbindung von Cedernhola, Chenhola, Elfenbein und Gold berporbrachten, auch bier ebenfomobl um ber Deutlichfeit als ber reicheren Wirfung willen Anwendung gefunden bat, wenn man auch barauf vergichten muß, fich auch nur ein annabernbes Bilb bon ber Ausführung und bem Ginbrud biefer Runftwerte gu

machen, welche die Alten unbedingt als die höchsten Leistungen ber bildenden Kunft briefen.

Die Refultate, welche fich bisher aus ber Unterfuchung ber erhaltenen Annftwerfe und ben fonft überlieferten Thatfachen ber alten Runftgeschichte ergaben, fimmen fo wohl mit einander überein und geben ein in ben Sauptzugen fo beutliches Bilb, bag bie Anwendung ber Bolndromie wie fur bie mit ber Architeftur berbunbene Sculptur, fo auch fur Gultusbifber und beren Radeabmungen, überhaupt für die altefte Blaftif und beren Reprobuttion ale nusmeifelbaft gelten fann. Wenn man fich flar macht, in welchem Umfange bemgemäß bie vielfarbige Sculptur ihre Birtung außerte, wird man jugefteben, bag bas Ange ber Griechen burchaus an biefelbe gewöhnt mar, bag bie Unterftitgung ber Plaftif burch bie Farbe für ihre Borftellung bas angemeffene Berfahren mit ben ber Runft gu Gebote fiehenben Mitteln mar. 3ft in biefer Auffaffung eine Beranderung por fich gegangen, baß man ben Bergicht auf die Farbe als eine Art Chrenrettung ber Sculptur, die Darftellung ber reinen Form als bie würdigfte Aufgabe berfelben anfab, jo wird man nunmehr für biefe Wandtung nach bestimmten Beugniffen und erflarenben Grunden gu fragen baben. Die letteren bat man in bem Entwidelungsgange ber Sculptur gefunden, melde fich mehr und mehr bon ben Banben, melde fie an Die Architeltur fnünften, befreite und besonders feitbem fie ben eblen parifden Marmor gum eigentlichen Material erforen batte, fich Aufgaben ftellte, welche eine volltommene Gelbftanbigfeit ber Anffaffung und Technif befundeten. Die munbervolle Schonheit des Marmors, Die Meifterschaft in der Bebandlung beffelben, melde barauf ausging, eben biefe gur vollen Birfung ju bringen, mußte, fo ichlog man, faft mit Rothwendigfeit babin führen, bag ber Bilbbauer bem Marmor feine farblofe Reinbeit vindicirte.

Bit bessen feins der Meistemerk der neuatlissen Sculptur, um durch der Mugensssen des gibergengt; Nochsbieungen aus jöderer Zeit, auch wenn sie bestimmte Farbenspuren zeigten, würden doch sier diese Farge nicht von entschendem Gewöhrt sein, da eine veränderte Geschmadzeisstung sierauf Einstug vonnen haben sonnt Allein gerade von Weistern, wech est die delten Merzeigentanden dieser Warmerschung gesten mit gepon Stopas und Brariteles, find Radrichten erhalten. welche beweifen, bag auch fie bie garbe nicht verfcmabten. An einem ber gepriefenften Berte bes Ctobas, ber in entbufigftiicher Aufregung mit flatternbem Saar babin fturmenben Bacdantin, welche ein in ber Raferei gerriffenes Bodlein in ben Sanden trug, wird guebrudlich berporgehoben, wie die Wirlung ber Sculbtur burch bie garbe erhobt werbe. Bebeutfamer noch ift eine Meukerung bes Brariteles. Auf Die Frage, welchen feiner Werte er ben Borgug gebe, ermieberte er, benjenigen, an welchen Ricias bie Malerei ausgeführt babe. Wenn ein Bilbhauer wie Bragiteles folches Gewicht auf die Mitwirfung bes Malers legte, mußte ibm die Farbenwirtung als ein weseutliches, bon ibm bestimmt berechnetes Moment ber Totalwirfung ericeis nen; wenn ein namhafter Maler wie Ricias es nicht verfcmabte, Sand an bie Bemalung von Statuen gu legen, fo mußte bies eine Aufgabe fein, bei welcher ein Runftler feinen Beichmad und gebilbeten Ginn fur harmonie ber Farbe und ibr Rufammenftimmen mit ber Sculbtur bemabren lonute. Und unmonlich tann man annehmen, bag bies vereinzelte Ericheinungen finb, bei benen Rufall und Laune ibr Spiel trieben, wir muffen fie vielmehr als bezeichnenbe Beweife fur bie Thatfache anfeben, bag auch die polltommen entwidelte Marmorfculptur die Benutung ber Farbe nicht aufgab.

Den Romern wird vielleicht mancher, der ungern an die Bolychromie der griechischen Sculptur glaubt, eher den Geschmad für bunte Farben gutrauen. Dag er den Etrustern, von

übung empfingen, nicht fremb war, baben wir icon gefeben. Dabei tommen aber noch zwei Umftanbe gur Erwagung. Lange Reit tannten die Romer faft ausfolieglich die Plaftit in Thon. Bei biefer aber macht die Beichaffenheit bes Materials einen Uebergug mit Farbe nothwendig, und gu alten Beiten find bei Griechen, Etrustern und Romern die Bildwerte in Thon vielfarbig gemefen. Bon ben ungabligen Terracotten, welche auf uns gefommen find, zeigt eine überwiegende Angabl bie beutlichen Spuren ber Farbung, Die in manchen Rallen fo mobl erhalten ift, bak fie uns bon bem Enfemble eine Borftellung faffen latt. Biewohl man nur mit Borficht Die Anglogie folder nach Stoff und Ausführung geringer, bem Aunfthandwert angehöriger Brobutte auf die Berte mabrer Runft anwenden bart, fo gemabren boch die Terracotten ein wichtiges Material für unfere Renntnik ber bolodromen Sculptur, und geben namentlich auch ben augenfcheinlichen Beweis, wie gewohnt man gu allen Beiten an biefen Gebrauch ber Farbe war. Bei ben Romern tommt noch bie Sitte ber Ramilienbilber in Betracht. Dies maren befanntlich Bachemasten, fo taufdend bem Leben nachgebilbet, bag bei bestimmten Beranlaffungen lebenbe Berfonen bamit belleibet werden fonnten, welche die Abnen mimifc barftellten. Dier mar alfo bie Farbe gang unentbebrlich, ja, fie muß in einer Beife angewendet worden fein, welche auf ein Wiedergeben ber Raturmabrheit ausging. Die Romer hatten mithin, feitbem fie aus Mfien und Griechenland Bildwerte in Daffe bei fich einführten. melde wir als poludrome anieben muffen, feine Beranlaffung, als auch bei ihnen eine Runftubung in großem Magkftab betrieben wurde, eine Realtion gegen die Farbe eintreten gu laffen. Da wir indeffen grabe biefer Runftibatigfeit ber Raifergeit Die große Menge pon jest farblofen Sculpturen verbanten, melde unfere Rufeen erfullen und unfere Anfchauung beberrichen, fo find beftimmte Reugniffe und Monumente, welche die fortbauernde Geltung ber Bolndromie ficher ftellen, bon nicht geringer Bedeutung.

Benn Birgil feinen Cornbon gur Diana fagen lakt! Birb ibm eigen bas Glud, bann gan aus geglättetem Marmor Stehft bu, die Baben umichmurt mit purpurrothem Rothurne,

<sup>1</sup> Birgil Gd. 7. 31.

so tönnte man darin eine Anspielung aus altstänlische Wode bei Landleuten und hirten sinden wollen; allein wenn derselbe Dichter in einem Neinen Weihgedicht der Benus einen Amor verspricht

Marmorn stehe er da, mit tausendfarbigen Flügeln,

Und wie die Sitte es heischt, sei ihm der Röcher bemalt, so ist tein Grund anzunehmen, daß er etwas anderes aussprach, als was man vor sich seben gewohnt war.

Bang bamit in Uebereinftimmung und von großer Bichtigfeit fur biefe Frage ift bie por menig Jahren in einer Billa ber Lipia gefundene Marmorftatue bes Auguftus (Saf. VI). welche bie Spuren ber urfprunglichen Bemalung in ungewohnlicher Ausbehnung und Deutlichfeit zeigt. Als bas Wert eines angefebenen Rünftlers, als ein Bilb bes Raifers, mit Deiftericaft jum Comud einer faiferlichen Billa ausgeführt, bas als einer bestimmten Reit angeboria mit Siderheit nachweisbar ift, wirb fie ju einem bebeutfamen Beugnig. Die Runft gur Beit bes Muguftus mar meber in einer einseitigen Borliebe für bas Alterthumliche befangen, noch ju auffallenben und ungewöhnlichen Erperimenten aufgelegt. 3m Gefühl, ber fehlenben Schopferfraft ftellte fie fic feine neuen und groken Aufgaben, vergichtete auf Originalitat ber Auffaffung und ftrebte bor allem nach Correctbeit ber Formgebung, Glegang ber Darftellung und Deifteridaft ber Tednit. Dit Bewußtfein manbte fie fich nach ber pollenbeten Runft fruberer Beiten gurud, und wiewohl fie mit bem Efletticismus einer verfeinerten Bilbung verschiebenen Richtungen nachaugeben nicht verschmäbte, fo entnahm fie boch porjugemeife ber attifden Runft ihre Borbilber, welche man theils mit mehr ober weniger Freiheit und Beift nachbilbete, theils aum Gegenstand bes Studiums für Formgebung und Technit machte. Wenn in Diefer Beit bes correcten Atticismus uns ein bebeutenbes Wert ber Sculptur in vollem Garbenichmud entgegentritt, jo burfen wir mit Giderheit annehmen, bag wir es nicht mit einer vereinzelten Curiofitat, nicht mit einer Regerung au thun baben, fonbern bie Trabition ber fruberen, namentlich auch ber attifden Runft anertennen muffen.

Bon besonberem Intereffe find bie reichlich und beutlich erhaltenen Farbenfpuren biefer Statue, ba wir, fo ficher auch

1 Birgil Catal. 6, 19.

das Fattum der polychromen Sculptur im Allgemeinen erwiesen ift, doch über die Ausdehnung wie über die Art und Weise der Kärbung im Einzelnen nur sehr ungenügend unterrichtet find.

Die Tunica bes Muguftus ift carmoifinroth, ber Mantel purpur roth, bie Frangen bes Barnifdes find gelb; an ben nadten Korpertheilen find feine Farbenfpuren bemertbar, mit Ausnahme ber Begeichnung ber Bupille burch gelbliche Farbe; auch bas Saar lagt feine Farbe mehr ertenuen. Mit besonderer Sorafalt find aber bie Reliefpergierungen bes Sarnifches, beffen Grunbfläche farblos geblieben ift, colorirt. Die Schulterblatter find jebes mit einer Sphing vergiert, unter welcher an einer Rofette ein Ring beseftigt ift. Bon ben Figuren balt ber aus blauen Bellen ober Bolten bervorragende Simmels gott mit beiben Sanben ein purpurfarbiges Bemand gefaft; ber Bagen bes Connengottes ift carmoifinroth; bor ibm fdwebt eine Frau mit ausgebreiteten blauen Flügeln; Die Erbaottin traat einen Mehrenfrang im blonden haar. Apollo im carmoifinrothen Mantel reitet auf einem Greifen mit blauen Glügeln; Die blondgelodte Diqua im carmoifinfarbigen Gewand, wird bon einem brannrothen Sirich getragen. In ber Ditte ficht ein romifder Gelbberr im blau und roth gefärbten Sarnifch, carmoifinrother Tunica und purpurnem Mantel, mit blauem Helm. Gin bartiger Krieger in carmoifinrother Tunica und blauen Sofen balt ein romifches Feldzeichen mit blau gemalten Infignien in Die Bobe. Der Barbar rechts mit rothblonben Loden im burpurnen Mantel halt eine Rriegstrompete; Die Figur lints ift ebenfalls blond gelodt und mit einem blauen Mantel befleibet.

Auch für die holtere Kaljerzit fehlt es nich en Besipieten dochhormene Seuldurt. Schon Santi Bartoli merkte eine zu einer Zeit (1675—1721) in Wom gefundene Statue der Ugripp in a mit dem kleinen Vero, en deren Gewand hich die kleiereste vom Farbe sigten, als einem Benois an, das auch die Kömer die Seuthuren bematten. Bejonders lehrerich find die die hore die Seuthuren bematten. Bejonders lehreich fünd die hote die haufig wohrgewommenen Sputen der Färbang, weit sie einer bestimmt degränzlen Zeit angehören. Restliens sind se auch die eine koch and die einer koch an eine koch die eine die eine koch die eine koch die eine die

ber Tochter bes Balbus, einer gierlichen Benusftatue, und an einer im Angriff poridreitenben Uthene, bon ber man bie Golb. blatten abloien tonnte : in Bombeii murbe bie Sand einer Cere & mit bergolbeten Mehren und rothgefarbten Dohnftengeln gefunden. Um beften erhalten find bie Farben an ber 1760 in Berculanum ausgegrabenen ichreitenben Artemis, einer feinen Rachbilbung einer alterthumlichen Statue. Ihre Saare finb pergoldet, wie die auf bem Stirnband aufgesesten Rofetten. Das Obergewand ift bon einem rothen, mit einem meinen Ornament bergierten, burch einen Golbftreifen begrangten Saum eingefaßt, ber Chiton bat unten, am Sals und an ben Aermeln einen rofenrothen Saum. Die Riemen, mit benen bie Sanbalen gebunden find, bas Band, an welchem ber Rocher hangt, find burch verfciebenes Roth ausgezeichnet, auf bem letten burch meiße Buntte auch bie Budeln bezeichnet. Dag auch in Griechenland in fpaterer Beit biefelbe Gitte beibehalten murbe, lehren manche Beifpiele. Go murbe in Athen im Obeum bes Berobes Mtticus ein Ropf gefunden, beffen Bubillen, um einen eigenthumliden Effett berporgubringen, pon Bernftein eingefest maren. Gin fnotes Gnigramm preist eine Statue ber Daphne, in welcher die Bermandlung in einen Lorbeerbaum nicht nur burch die Berichmelaung der Formen, fondern auch durch die entibrechenben Farben meifterlich ausgebrudt gemefen fei.

Wie mangelhaft auch trot so bieler lehrreicher Entbedungen und Brobachtungen unsere Anicauung von der Poliphromie der antilen Sculptur noch ift, so lassen sich doch manche Fragen naber bestimmen.

Bor allem Schlätigt die übereinstimmende Ubereisferung, doch es die der Munenbung der Forde feinesbenge derauf obegesen wer, durch eine deutschläfter Andehmung der wirtlichen Jerden mer, durch eine deutschläfter Andehmung der wirtlichen Sonatern der Gegenflächer Bie Auflage im ib denem der Seulphur in Genartenz zu sejen, sondern durch die Farde die daraufteisflichen Wirtungen der Justift zu erbeiben. Die Raterei ist docher nich schaftlich, da die Seulphur durch jete Formen diese Wirtung geroofstragt, reine Forder im beschränkter Auswohl – roth, blau und gest der Vergaldung sommen, wie bei der Architektur, durch geweite zu Munenduna — fühn dereiniander aufekt, und öffender

mar eine bem Muge wohlthuenbe, harmonifche Wirfung folder mit einer gemiffen immetrifden Abmechslung vertheilten Farben ein hauptaugenmert biefer Technit. Außerbem follte aber ber Reig, welchen die burch Farbe ausgezeichneten Theile ubten, auch au einer leichteren und praciferen Auffaffung führen; bebeutenbe Gingelnheiten murben fraftig berporgehoben. Mertmale ber fünftlerifden Anordnung bezeichnet, bas Auge gemiffermaßen aur Glieberung und Ueberficht geleitet. Beibe Mufgaben, ben barmonifchen Ginbrud bes Gaugen und bie icharfe Begeichnung bes Gingelnen, jugleich ju lofen, berlangte allerdings einen gebilbeten Runftler. Die weit die Grengen fur bie Anwendung ber Farbe in biefem Sinne geftedt maren, welche Rormen babei im einzelnen befolgt murben, bat noch nicht feftgeftellt werben tonnen. Dan fieht mohl, baf besonders bas mit Farbe bebacht morben ift, mas als mehr außerliches Beimert gilt; Gewander und Befduhung, an ben Rleidern wieber Ginfaffungen und Saume, Baffen und Stabe, Rrange und Binben, Schmud und Geichmeibe werben bemalt. And am menichlichen Rorber find es gemiffe Theile, Saupt- und Barthagr. Mugen und Lippen, Die regelmakig burch Farbe bervorgehoben werben. Bei biefer Behandlungsmeife mag mohl bie altüberkommene Tradition mit eingewirft haben, die nach ber Beife griechischer Runftentwidelung nicht befeitigt, fonbern umgebilbet und berfeinert murbe; bag fie burchgreifend mar, geht aus permandten aufammenftinmenben Ericeinungen berbor. 2Bo bie Blaftit in Detall Bolydromie, burd Bermenbung bon Bolb, Silber, rothem Rupfer neben ber Bronge gur Geltung bringt, find es biefelben Theile, welche baburch bervorgehoben werben, Saume ber Bemanber, Binben, Rrange, Comud u. f. m., und am menichliden Rorber Sagre, Augen, Lippen, Ragel und Bruftwargen. 3a baffelbe Guftem lagt fich noch in ber Urt, wie auf ben bemalten Thongefaken bunte Farben gur Musichmudung bermanbt find, nachweifen. Diefelben Accefforien, Diefelben Theile bes Rorpers, bis auf bie Bruftmargen, werben auch bier burch beionbere Sarbe ausgezeichnet.

Die geschicktliche Forschung hat die Feststellung des Thatjächlichen ins Auge zu sassen und darf nicht danuch fragen, ob sie dadurch afthetische Empsindungen und Anschauungen beleidigt. Die Thatsache, das die alte Sculbtur im ganzen Berlauf ihrer Entwicklung die Mitwirtung der Farche in Anfpruch genommen hat, fann als ermiesten gesten, wie umbefrichigende auß unster Bot, fann als ermiesten gesten, wie umbefrichigende auß unster Bortwillungen von der Wirtung ind, wie der die eine Gestellungen von der Anfahren in istener confequenten Durchführung machte. Die lüdenhafte Ueberlieferung läßt uns hier, wie in in do vielen Fällen, ju kriener vonlfommenen um fürern Anfahrung gedangen, umd Refunurdinnsverluch haben und ihmere glüftigen Erfolg. Wem es finiere
fällt, an die Selfelle der farfolgen Rechteltung dereitigen die ein Verzug des Alltertigunds erfoßen, eine durchgen mit Farchen gefindelte zu jehen, der verzagenwärtige fich, in wie einen den Hällen eine vollsommen, leibbofrie Wicherenvockung des Alltertfums Alltüchens zerföhren wieden, bedie der entsprendig zu 
guten Theil abstracht und der Verzagenwartige fon entsprendig zum 
guten Theil abstracht und erfolgen wieden, bedie der entsprendig zum 
guten Theil abstracht und selfellen hertvockung der in 
gespflegt bal.

Die bie attifche Tragobie als bie icoufte Bluthe ber griechischen Boefie bewundert wird, fo bentt man fich eine Aufführung berfelben in Athen unter ber Leitung bes Dichters und Componiften mit allen Mitteln volltommener Runft, burch auserlefene Annalinge und Manner bes feingebilbeten attifchen Bolfs ausgeführt, mit Recht als eine fünftlerifche Leiftung bon ber bochften Bollenbung. Unwillfürlich treten bie ibealen Geftalten ber Gotter und Beroen, wie bie bilbenbe Runft fie geschaffen bat, por unfere Phantafie, und je haufiger uns in ben Werfen ber alten Runft Die Berfonen und Situationen ber Tragodie entgegentreten, je machtiger uns ber Beift bes antifen Dramas aus ben Bebilben ber antiten Plaftit anweht, um fo mehr icheinen wir berechtigt, uns bie Coopfungen ber großen Tragifer auf ber attiiden Bubne in folder Beife verforbert zu benten. Belde Enttaufdung ftanbe bem bebor, ber mit folden Borftellungen erfüllt einer Aufführung im Theater von Athen beimobnen fonnte!

Sine größere Berchijdenheit als die Gricheinung eines altischen cofilimitten Schulpfrieck von einer benichten Gebot der Bereis barftellenden Statue ift taum zu benten. Der Retper besieden biente gewisserungen zu Gerüft einer Ausfiesfrung, die von bei urhprünglichen Gestalt und beren Berglätzliste faum eine Berfellung überg liefe. Das Gesigd und der gange Ropf war mit einer Waste beschelt, voelde in sinder ausgeprägten deradterfühlighen.

Bugen ben Enpus ber barguftellenben Rolle ausprägte, eine bochaufgebaute Frifur, welche fich über ber Stirn erhob, biente ben Schausbieler großer ericeinen ju laffen. Dem entiprachen bobe Stelafdube (Rothurne), auf welchen er einberging, aroke Sanbidube, mit welchen bie Sanbe bebedt murben; natürlich mußte bei fo vergrößerten Extremitaten ber Umfang bes gangen Rorpers burch Ausftopfen in angemeffener Beife erweitert merben. Er wurde beshalb gang berhüllt burch ein faltenreiches, bis auf bie Suge reichenbes, mit langen Mermelu verfebenes Schleppgemand, bunt gefarbt und reich gestidt, unter ber Bruft mit einem breiten, prachtigen Band gegürtet, bagu mit einem langen ebenfalls buntfarbigen Mantel, wenn es ber Charafter ber Rolle irgend erlaubte; beun auf glangenbe Ausftattung legte man großen Berth. Dan fieht, in welchem Grabe burd biefe Ausftaffirung bas Schreiten, bie Sandbewegungen, bie Saltung und Stellung ber Schauspieler beeinflußt merben mußten; rechnet man bagu bie ftarre Daste, melde ein lebenspolles Dienenfpiel unmöglich machte, fo wird flar, bag Erfdeinung und Birtung ber Chaufpieler auf ber Bubne unferen Borftellungen und Anforberungen burchaus nicht entiprechen wurden. Raturlich mußte bas Muftreten bes Chars bem ber Schaufnieler entibrechent fein. Erinnert man fich, wie grundbericbieben in wefentlichen Bunften bie Rufit ber Alten bon ber mobernen, wie eigenthumlich ber, mimifche Tang berfelben ausgebildet mar - wie wenig wir auch pon beiben miffen, die Berichiebenartigfeit von ber mobernen Runft ift ebenfo conftatirt als ber bobe Berth, welchen bie Alten auf die ibrige legten - fo genügt bas, um bollfommen begreiflich ju machen, einen wie befrembenben Ginbrud eine attifche Bubnenvorftellung auf einen mobernen Bufdauer machen mußte, auch wenn er mit griechifder Boefie und bilbenber Runft mobl vertraut ift.

Das auch die alte Aunft nicht frei von dem algemeinen Soofe menschickger Dinge war, unter Berdaltniffen sich 30 untwideln, die nicht rein aus der eigensten Balut der Aumft perorgegangen waeren, und mancherlei dofter rührende Glemente mit sich zu führen, die sie weder dollig aussthicken noch derarbeiten tonnte, ift unteugbar. Auch ihr gegenüber het dofter die unbefangene Burdygung ihr volles Recht, aber um undefangen zu sein, bodarf es der sicheren Grundlage zuberlährer. Der Apoll von Belveberc.

Taf. III.



Ceit Bindelmann feine begeifterte Beidreibung bes Mpoll pon Belvebere (Taf. III), Die wie ein Somnus auf Die wieberermedte Schonbeit bie empfanglichen Gemuther entgunbete, gu ben Gufen bes Gotterbilbes nieberleate, beffen Saubt ibm für feine Rrange gu hoch ericien, murbe es ein Glaubensfat fur alle, Die nur bon alter Runft mitreben wollten, baf ber Aboll bon Belvebere bas 3beal mannlicher Coonheit, Die hochfte, unübertreffliche Leiftung ber bilbenben Runft fei. Geitbem echte Berfe ber groken und eblen griechiiden Runft befannt murben, mufte man freilich mabrnehmen, wie weit gerabe ber vaticanische Apoll fich bon ber erhabenen Rube, bon ber einfachen Groke entfernte, bie Bindelmann felbft als bie Mertmale ber mabren griechifden Runft wie ein Geber gepriefen batte, beffen Bropbegeibungen nun an ben Sculpturen bes Bbibigs in Erfüllung gingen, Auf ben Apoll bon Belvebere fiel bon ba ein gang anberes Licht; Comaden und Mangel murben an ibm fichtbar, und ihn traf entichiebene Ungunft, mancher ließ bas Runftwert jest bie Ueberichmanglichfeit feiner Lober entgelten. Daneben wirfte aber auch bie alte Erabition unbefieglich fort : bas populare Runfturtheil fiebt noch beute im Apoll bon Belbebere bas Dufter ber Runfticonheit. Bie man fich aber auch mit ber aftbetifden Burbigung ber Statue abfinden mochte, für bie wiffenfcaftliche Archaologie murbe biefelbe immer mehr ein unbequemes Broblem. Denn meder auf Die Frage, melder Beit fie angehore, noch auf Die gweite, mas fie benn, genau genommen, barfielle, gab fie befriedigende Antwort,

Orenaboten 1867 IV 6. 41 ff.

Dag fie nicht ber Blutbegeit ber griechifden Runft, wie fruber fummariich angenommen murbe, angehoren tonne, mar jest flar: bie birtuofe Technif, bie beftechenbe Elegans, bie theatralifche Lebhaftigfeit bes Bathos, ber gange überrafchenbe Effett meifen auf viel fpatere Beit bin. Die Oppothese von einer feit Phibias bis Sabrian im Wefentlichen auf gleicher Bobe gebliebenen Runft, welche, in ber Bergweiflung bie bergebrachte Werthichatung allbewunderter Runftmerfe gu retten erfonnen, aller gefunden Borftellung bon naturgemager Entwidelung Sohn fprach, bielt nicht Stid. Allein je naber man bie Runft ber Raifergeit fennen lernte und fich überzeugte, wie febr ibr bie eigentliche Rraft bes Erfindens abgebe, wie menig fie im Stande gemefen fei, mabrhaft Reues ju icaffen, um fo unmabrideinlider murbe es, bak eine jebenfalls eigenthlimliche und bebeutenbe Ericheinung, wie ber Apoll von Belvebere, Die, weil fie fo gang für fich ftanb, berechtigte Anfpriiche auf Originalitat machte, ber Raiferzeit angehoren folle. Und boch wies fo manches, namentlich Technisches, auf bie Raiferzeit bin.

Bas fell benn abr bie Statue eigentlich vor ? Den Perntreffer. Der mit jeinem Pfeile foder ben Gegnet erfegt fat um nach von Jarn erfüllt, aber feines Sieges froh von ihm wogschreitel, lautel bie Antwort, in ihrer Allgemeinsteil für viele befriedigend, jucht man sich aber genaver Rechenschaft zu geben, Josefel über Jweifel erregend. Und wer is der befrigt be Gnure? Die Mythosign ennen umz zu deife, die Hydolo bestig dat, und hier tieben wir keinen vor uns, man hat doher jo ziemlich auf alle geratsen. Der zufell, der mit den Archaegen is genulem zu spielen pflegt, hat auch biesmal, während die Statue im Wefentlischen Bennernswürzig erschen ist, den Teil gericht erdert die Deutung scherfellen würde, die finst Fand, die Spate kroge ein darotteilisches Austrabie biel. Der Graginer Wom-

 torfoli hat ihm einen Bogen in die Dand gegeben; allein rein nach Gutbunten. Daß biefer Apollo ben Bogen gehalten habe, ift ofne alle Gewähr; man muß weiter geben und fagen, er taun ibn nicht gebalten haben.

Die lebhafte Birtung, welche bie Statue auf ben Beichauer macht, berubt nicht gum gerinaften Theil barauf, bak ber Runftler es verftanden hat, ben llebergangsmoment amifchen Rube und Bewegung pragnant gur Unichauung gu bringen: ber borgefeste rechte Gug tritt feft auf, ber linte ift noch jum Schreiten geboben, ber Oberleib giebt fich gurud, ber finte Urm ift erhoben und feiner Bewegung folgt ber lebhaft feitmarts gewenbete Ropf, ber rechte Urm ift gefenft. Auch ber Ausbrud bes Befichts theilt Diefen Charafter ber vorübergiehenden Bewegung. Mund und Rafe bruden Born und ftolge Berachtung aus, aber wie ein 2Boltenschatten verliert fich biefer Affett, Stirn und Augen find voll erhabener Rube. Analpfirt man Die gefammte Baltung, fo ergibt fich, baf fie nicht bie bes Bogenichuten ift; fie tommt weber bem ju, ber im Begriff ift, ben Pfeil ju entfenben, noch bem, ber foeben geichoffen bat; unter beiben Borausfetungen ergeben fich unlösbare Biberfpruche. Dan muß fagen: Die Sanblung bes Gottes mar bon ber Art, bag fie ihren treffenben Musbrud in Diefem pragnanten Moment ber Bewegung fanb, bas Attribut in ber Sand beffelben muß Sanblung, Bemegung, Gefichtsquabrud jugleich unmittelbar bentlich gemacht baben. Satte aber einer ber Erflarer burch gludliche Gingebung bas Babre getroffen,

vie Benchfliche eines Landerschlichte mit Willeten und Berein. Ben den vert Teileim des Cammes ist ausger dem mit der Basils ass einem Ettig erTeileim des Cammes ist ausger dem mit der Basils ass einem Ettig erArbeiten, mit den den versigdenen Kammer zigle, mehren. Der filten, mehren
im Etindopen perkrachen wer, mit der Dand ist antil, die auf die den Geige
im Etindopen perkrachen wer, mit der Dand ist antil, die auf die den Geigen
nachstellt wie eine Spellen der Basil gesen glatt was keine Geren der den der
dah sie eines geschten dehe. We der Knieg am rechten Schrecht, der auf
erich Leurereitsbung mit dem Unternam dielst über der Jand birmeit, an eine Geschrecht, der auf
gefellen abei, ift micht zu sehen. Den auf der Schwalitik der Unterzums,
misch werte Veranderung der der der der der der der der
flamiertes Soch bemerkten. Die Spetten einer Infahriet am Baumehnum,
worden nur mie min Gleichzeit welchen gegenstemme hat, finde ein Wenner misch
unt finde hat. — Das den Modern zwei Dente der antern Theil mehren, umgelägtmat Schuldt erfelten auf ernt filbe, das 1 felben werte Verleich neber um gestellte
der Gelten einer Teilerheit. man murbe ihm ichwerlich Glauben geichentt haben; nun ift es burch ein ungweifelhaftes Zeugniß an ben Tag gefommen.

Mus einer flüchtigen Rotig Bouquevilles mar befannt, bag Dr. Q. Frant, welcher mit Beli Baida, bem Cobne Mli Bafchas, ale Leibargt acht Jahr in Janina und gwifchen 1807 und 1810 im Belobonnes mar, bon bemielben unter anberen Untifen eine Brongeftatue bes Apollo gum Geident erhalten hatte. Es ift bodit mabriceinlich, bak fie einem im Sabr 1792 in Barampthia (unmittelbar bei Janing) gemachten Runbe angehörte. Cechiebn Brongen maren bort jum Boricein getommen, pon benen viergebn naber befannt wurden, zwei berichmanben. Bon biefen beiben wird eine ber Apollo bes Dr. Frant gemelen fein, pon welchem angegeben wirb, er fei ein Biertel ber natürlichen Große und bem Apoll von Belvebere gleich. Diefe Statuette ift nun, bom Grafen Orloff in Italien im Jahr 1818 ober 1819 angefauft, ibater burd Erbichaft an Gurft Dolaurudi getommen und ichlieglich in bie Sammlung bes Grafen Stroganoff in Betereburg übergegangen. Stepbani hat fie (1860) publicirt (Zaf. IV) und die aus ber Bergleichung mit bem paticanifden Apoll fich ergebenben wichtigen Refultate gezogen.

Die Uebereinstimmung beiber Statuen ift überrafchenb. Richt allein Stellung und Saltung, Bilbung und Ausbrud bes Gefichts entibrechen einander, manche Meukerlichfeiten, wie bie gierlich gearbeiteten Sanbalen, Die Salten bes auf ber Bruft liegenben Theile ber Chlamps find fo gu fagen ibentifc. Much bie 216weichungen find bezeichnend, infofern fie barauf binaustommen, ber Brongeftatuette ben Charafter großerer Rube und Ginfachbeit gn geben. Dies gilt nicht blos im Allgemeinen von bem Unterichied einer mit allem Luxus einer raffinirten Technif gegrbeiteten großen Marmorstatue und einer mit makiger Geichidlichfeit und Corgfalt ausgeführten fleinen Bronge, fonbern es geht auf bie Unlage gurud. Befonbers auffällig geigt es fich an ber Chlamps. Beim Apoll pou Belpebere ift bie über bem linfen Arm herabhäugende Chlamps befanitlich ein vielgebriefenes 2Bagftud ber Marmoriculptur, welche man auch als Beweismittel gebraucht bat, bag bie Statue einem Original in Bronge nachgebilbet fei, für beffen Technit eine folche Behandlung bes Gewandes





angemeffen fei. Und nun zeigt bas Mert in Bronze gerabe bies Motiv nicht; in ber großten Ginfachbeit fällt bie Chlamps über ben Ruden binab und lagt ben linten Arm gang frei, ber bem entfpredend nicht fo weit nach links bin, fondern mehr gerabe aus porgeftredt ift. 2018 ein tednifdes Erforbernik tann man ben bon ber Schlange umwundenen Baum flag mnfeben, beffen ber Marmor als einer Stute bedurfte, mabrend er neben ber Bronge überflüffig mar. Gur unmefentlich barf es gelten, bak ber Brongeftatue ber Rocher fehlt, ba bas andeutende über bie Bruft laufende Tragband borhanden ift, und gwar ber Brongetednit gemäß mit Ornamenten vergiert. Bezeichnend aber ift Die Behandlung bes haars, beffen gierlicher, über ber Stirn in eine Chleife gufammengefaßter Lodenbau ein Saupteffeliftud ber Marmorftatue bilbet, mabrent in ber Bronge biefelbe Anlage folicht und einfach ausgeführt ift. Wenn man biefe Bergleichung weiter burchführt, wird man immer wieder zu bemfelben Rejultat gelangen, bak eine und biefelbe fünftlerifche Conception beiben gu Grunde liegt, bier einfacher, bort raffinirter ausgeführt. Da es nun gleich unmabriceinlich ift, baf bie Bronzeftatuette nach ber Marmorftatue, als bag biefe nach jener gearbeitet fei, fo bleibt nur die burd gablreiche Anglogien unterftütte Annahme übrig, daß beibe nach bemfelben Original gearbeitet find, wobei es babin geftellt bleiben muß, ob und welcherlei Mittelglieber gwifden bem eigentlichen Original und einer ober beiben bavon abgeleiteten Sculpturen etwa noch geftanben haben. Rur bas lagt fich behaupten, bag bie Bronge ihrem gangen Charafter nach eine altere Aunftweise wiedergibt, alfo bem Borbild naber ftebt als bas Marmorwert. Daburch feben wir bas tunfthiftorifche Rathfel im Wefentlichen geloft. Der Apoll bon Belvebere nimmt nicht mehr bie ifolirte Stellung ale eine Originalicopfung ber Raiferzeit ein, er tritt in bie fange Reibe plaftiider Werte, welche wir als mehr ober weniger freie Rachbilbungen berühmter Schopfungen friiherer Reiten tennen. Auch ber Apoll bon Belbebere ift eine Conception ber fruheren griechifden Runft, bas Raffinement ber technifden Ausführung, ber gefteigerte Gffett bes theatraliiden Bathos gebort bem virtuofen Racbilbner ber Raiferzeit an. Dies Refultat bat neuerdings eine ermunichte Beftatigung gefunden.

3m 3abr 1866 fand ber Bilbhauer Steinbaufer in Rom bei einem Steinmet einen Marmortobf, ber ibm, wiewohl er perftummelt mar, wegen feiner Mebnlichfeit mit bem Apoll bon Belvebere auffiel, und ben er beshalb erwarb. Rabere Untersuchung ergab, wiewohl bie Rafe febit, bie Baare und die Oberlippe gum Theil verftofen find, eine fo genque Uebereinstimmung in ben Magken wie im Detail ber Formen, bak ein Gipaabaug bes neuen Ropfes ohne Beiteres auf bie Bufte bes vaticaniiden Apollo gefett merben tonnte, bag bie Rafe und bie entsprechenben Theile bes haars und ber Lippe gur Reftauration bes verftummelten Ropfes bienten. Es blieb alfo tein Zweifel, baf ber neu gefunbene Roof einer Statue angehörte, melde als bas britte Exemplar baffelbe Bert wiebergab, von welchem ber Stroganoffiche wie ber vaticanifche Apollo Radbilbungen find. Debt fich icon baburch bie gunftige Borftellung bon bem Ruf und ber Bebeutung bes Originals, fo wird biefelbe noch burch eine genauere Wurdigung bes neuen Ropfes gefteigert, wie fie von Refulé umfichtig angestellt ift, bem wir eine photographifche Abbilbung verbaulen (Zaf. V, I). Bei ber großen llebereinstimmung mit bem belveberifchen Ropf (Saf. V, 2) geben fich namlich auch bebeutfame Berichiebenbeiten zu Gunften bes neu aufgefundenen Ropfes ju ertennen, welcher ju bem bes paticanifden in einem abnlichen Berhaltniß ftebt, etwa wie ber ber melifden Ubbr obite gur cabuanifden. Dort tonnen Feinheit, Elegang und eine gewiffe Allgemeinheit in ber Behandlung ber Formen, melde man falidlich für Abealitat ausgegeben bat, ben mobernen Beichauer vielleicht bestechen. Sier ruft bie Freiheit und Kraftigfeit ber Behandlung eine individuelle Bahrbeit und burch feingefühlte Durchbilbung im Gingelnen eine unnachahmlich lebendige Bewegung berbor, indem fie, wie icon bie Behandlung bes Saars zeigt, auf raffinirte Effette ber Technit vergichtet: mit einem Wort, bier ift ber garte Sauch ber griechiichen Runft bewahrt. Man barf nur bie fraftigen Umriflinien bes Rinns, ben energischen Ausbrud bes Munbes, Die icon behandelte Umgebung ber Mugen an bem Steinhäuserichen Ropf mit ben entiprecenben Bartieen bes paticanischen vergleichen, um fich biefen Unterschied flar ju machen. Durfen mir baber ben Steinbauferichen Ropf auch nicht als bas eigentliche Original ber beiden anderen Repliten anfefen, fo fuhrt er uns boch bemfelben entichieden naher und fteigert unfere Borftellung von bem Werth beffelben um ein Bebeutenbes.

Der Apollo Stroganoff gibt uns aber auch fur bie richtige Deutung Die Bulfsmittel. Geine linte Band ift mobilerbalten und ber Gegenstand, welchen er in berfelben bielt, wenige. ftens foweit, daß er fich ertennen und bestimmen läßt. Es mar ein weicher behnbarer Begenftand, ben er mit ber gefchloffenen Sand gufammenprefte, fo bag ein Theil über Diefelbe hervorragte, mabrend ber offenbar nach unten fich erweiternbe größere Theil abgebrochen und verloren ift. Die genaue Unterfudung eraab, baft biefer elaftifche Stoff eine sottige Thierhaut ift, und mit Recht folog Stephani, bag es nur bie Megis fein fonne, welche Apollo gehalten hat. Die willtommene Beftatigung gibt Bouqueville, welcher neben ber Apolloftatue als im Befite Frants noch ein Borgonen haupt nennt. Es ift taum eine Bermuthung au nennen, bag bamit ber abgebrochene, mit bem Mebufenbaupt verfebene Theil ber Megis bezeichnet fei, und bak Diefes Stud, mahricheinlich icon beim Auffinden von ber Statuette getrennt, felbftanbig gegahlt bas noch vermißte fechgehnte Fundflud von Paramythia fei. Wenn alfo biefer Apollo, wie nicht zu bezweifeln ift, Die Megis mit bem Gorgoneion in ber Linten bielt, fo ift fur ben feiner Unlage nach burchaus entfprechenben Upoll von Belvebere, beffen Attribut gufällig nicht erhalten ift, baffelbe vorauszufegen, ba fein Grund bamiber ipricht, b. b. ber Inpus, welcher biefen Bieberholungen gu Grunde lag, ftellte Apollo als Megishalter ober Megisidutterer bar.

Das icheint allerdings ein neues Rathfel: Apollo mit ber Negis, und mit ber Negis in ber linten Sand.

3 eus, der Wolfenversammier, und feine blandugige Tochter Alfeine find die Gottfeiten, welche die Megis gewöhnlich führen, ein Jiegenfell oder Jonff eine Thierhaut, medde mit Trodbein verziert, später von Schlangen eingefahl, zoftig oder gefichuppt, die Peufe beecht, oder über Brutz und Rücken schiemend verzöhängt, dann auch über den linken Arm geschlagen, als Schild vergefrecht und dem Seind entgegengshalten wird. An der Megis bestimde fich das Jaurd der Arbeit als Schild gonei on), das duch einen Anbild verfeinert; mohin die Kegis gonenten ünich, da beingt ist Entlichen med Bernichtung. Die eigentliche Waffe des Abolio ist die Legis nicht. Auch der Gott des hettern Eichts und der beschaftigenden Cister fann im Zern vernichten, dann sind ei feine rassen Pfeile, welche Lod und Versperung deringen. Wer Abpollo, wie er als Oraffegot das ausheitsch, wos ein Verlage der der der der der der der im Auftrag des Zeuts der der der der der der der der Kogener ub vernichten. So sieden wie fin mer Filis.

Wit Zeus aus bem Schlef, in ben bie Lift ber gere ihn verintt bat, ermoch better bermundt, bie Tocher fart bedragt, bie Abgher unter Bofelbons Bestinnb möchtig vordenigend field, ba läßt er burch bie bart bedrobte Here Bris und Apollo zu sich entbeten. Die leichhöchzwingte Tris fendet er an Bolisbon und wingt ibm burch sein Machwort, ben Kampf zu berdiffen, zu Abollo der brieft ber Derfeche im Bonegagnoft!

Phoebus, geh, Geliebter, zum erzgepanzeten Hettor; Denri bereits entvolch ja der Erderschälttere Possetoon. Auf, du nimm in die Hände die quaftumbordete Negls; Diese mit Macht her schülterud erscharete das Herr der Achäer.

Apollo ftellt hettor wieder ber und bringt ihn gu ben Seinigen in die Schlacht gurud'.

Bor unn brangen die Troer mit Hererktraft; Setter voranging Machtiene Schritts, vor ihm felbft dann vandelte Khobbs Apollon, Gingehallt in Gewölf und trug die flütmidjer Megis, Grauemolf, raufumfaumt, hochfeirtlich, medie Hephiltos Gedmicket und Zeus dem Donnerer gad jum Entiepen der Männer: Olife trug in den Honder Gott und führte die Bolter.

Die Achaer harren ber angreifenben Troer, ber Rampf beginnt ".

Weil noch still die Aegis einhertrug Phobos Apollon, Haftete jegliches heeres Geschoß und es santen die Botter. Aber sobald er sie gegen der reisigen Danaer Antlis

<sup>1 31.</sup> XV, 221 F. 2 31. XV, 806 F.

<sup>3 3</sup>t. XV, 318 ff.

Schüttelte, laut aufichreiend und fürchterlich, jeso verzagte Ihnen im Bufen bas herz und vergaß bes fturmifchen Muthes.

Bie bie Beerben bor Raubtbieren 1

Alfo entflohn traftlos die Danaer, gang von Apollons Schreden betäubt; benn die Troer und heltor ehrt' er mit Siegsrubm,

3m homer alfo fand ber Rünftler bas Bilb bes Megisidutterers Apollo, wie wir uns bie paticaniiche Statue porftellen muffen. In Die Sand mußte er ibm Die Megis geben, welche er nicht wie Reus und Athene auf die ihnen eigenthumliche Beife umgehangt tragt, fondern als eine bon Beus ihm für einen beftimmten 3med verliebene Baffe momentan gebraucht. man fich ben Apoll bon Belvebere mit ber Megis in ber erhobenen Linten ergangt (Taf. III), fo bietet junachft bie Statue ein ungleich beffer abgeschloffenes Bange als mit bem Bogen in ber Sand, der, wie immer ausgeführt, einen unruhigen und zerstreuenben Unblid machen mußte. Bor allem aber gewährt bie Megis jenes bolle Berftanbuiß bes pragnanten Moments, ben bie Statue jur Unichanung bringt, welches borber perlangt murbe. Die Sanblung bes Gottes und ihre Birtung ift eins, fallt in einen und benfelben Moment gufammen, wie in feiner Saltung und Stellung Rube und Bewegung, Born und Beiterfeit in feinem Beficht im Uebergangsmoment gufammengefagt ericheinen. Die Megis ift bie unmittelbar vernichtenbe gottliche Baffe, fie geigen und berberben ift eins, eine Abmehr bagegen ift unbentbar; mer fie in ber Saud bes Gottes erblidte, batte ben unmittelbar finnlichen Ginbrud, bag jeber Beguer bor ibm erlegen fein mußte. Die Frage, ob bas Biel wirflich getroffen fei ift ebenfo mußig, als die nach bem Gegner, wer er fei und welcher Art, ob einer, ob viele; alles verichwindet por ber abfoluten Gewinheit ber Bernichtung, welche ber bloke Unblid ber Megis bringt. Much ber Befichtsausbrud erhalt burch bie Megis und bas an berfelben befindliche Borgoneion eine eigenthumliche Beleuchtung.

Ju ber früheften Beit begegnet uns bas haupt ber Gorgo ober Mebuja, als ein Anblid bon entjegenerregenber Furcht-

<sup>1 3</sup>f. XV, 326 f.

barfeit. Als Obpffeus in der Unterwelt die ibm fich zudrängenden Schatten muffert und fich mit ihnen unterhalt, da über- tommt ihn ploglich die Angft, es fende ihm die ftrenge Perfephone

Lief aus ber Nach bie Schredtnagftalt bes gargonischen Unglobe 1 und eilends entfliest er zu feinem Schiffe. Diefes Gorgoneion, wockes immer als ein abgeschmittenes Haupt ober als Gelichts maskt ericheint, ift sion bon der ältigken Kunst als geriftes Gerfrecklib dengeftellt. In Argo a sigte man an einer Bedwand ein colosiales Gorgoneion, das alls ein Wert der Urgeit don den Gyflo pen verfertigt sin jollte. Der Typus diefes Geschist, wie er unter andern auf einem auf der Artopolis in Athen wie er unter andern auf einem auf der Artopolis in Athen and in einer Willend gefundenne Stirnziege von Terracotla, durch grelle Bemalung noch in einer Wilktup achbone, redalten ist



geigt ein rundes Geschich, durch die höchfte Erregung von Jorn und Buth in allen Theiten vergert. Seirn und Rass sind erungeit, die gusammengedrücken Augen scheinen aus dem Kapfelm derrorz, weit von geschnete Rund zeigt aufer den gestellichten Jahren große jopig dauer und die gund deht ausgereit Zunge; unter dem Kluin sind zwei Schangen wie ein Halbard gusammengehnott. Dem Michte dienes Joshen Frege fehrte man eine große Wicklung auf einen angreisenen Keind zu; wenn ihm der concentrier Wusdern alle der feinhöftigen Empfindungen, welche der Gegener mit in den Rampf freachte, hößlich entgegentrat, so follte bies eine verwierende und lähmende Wicklung auf ihm ausäben. Aber finden die den na zu allen geiten aus allen gesten aus geste der den geschen der den bestehe von zu allen geiten aus Wicklung auf ihm ausäben. Aber finden wird ben nu zu allen Zieften aus Wicklung auf

<sup>1</sup> Obuff. XI. 685.

ftuden jeber Art, namentlich an ben Schilben, welche man bem Feind entgegenhielt, bas Borgoneion in feiner abidredenbften Beftalt angebracht; felbit Reftungemerte, Thore wie Mauern, murben bamit berfeben, an ber Dauer ber Afropolis in Athen mar eine bergolbete Megis mit einem Gorgoneion befeftigt. Aber bie ichnibende Rraft bes Gorgoneions erftredte fich noch weiter. Allgemein berbreitet war im Alterthum, wie au allen Beiten, ber Glaube an Bezaubern burch Blide und Borte, wie burch manderlei in bofer Abficht vorgenommene Dinge, und groß ber Gifer fich bagegen ju fouben. Gine burdareifenbe Borftellung, melde vielen gegen foldes Bebegen angewendeten Mitteln ju Grunde lag, mar bie, bag man ben bosmilligen Gegner burch irgend einen unerwarteten Anblid ftoren, außer Faffung bringen und baburch bie Rraft feines Baubers brechen muffe. Das übertrieben Sagliche und Bergerrte, bas Lacherliche und Unanftanbige und abnliches fpielt baber eine große Rolle bei allem Gegensauber, und man begreift, bağ bas Borgoneion boraugsmeife bagu geeignet befunden murbe. In ber That ift baffelbe als bas Saubtamulet im Gebrauch gemefen, wir finden es an allen Beiten überall angebracht, febr oft ba, wo man es nicht erwartet und nur unter biefer Borausfegung ertlaren tann. Go fieht man im Innern ber Erintichalen, mabrent fie auf ber Mugenfeite einen Erintibruch tragen: Erinf aus und mobl betomms! ober abnlice, auf bem Boben ein bagliches Borgoneion, offenbar um bem Trinter, wenn er bie Schale geleert batte, ben Trunt gu gefegnen und ibn bor iebem bofen Ginfluß au ichuten. Daber findet fich an gierlichen Gerathen, an toftbarem Comud unter ben anmuthigen Bergierungen bas abftokende Gorgoneion, bas an fich ju tragen ober in ber Sand ju balten icon ein Cout gegen ben Bauber war. Natürlich biente biefem 3med bas alte, hagliche Borgoneion am fräftigften, und mir begegnen baber bemielben in feiner abidredenbften Beftalt an Berten ber iconen und ber raffinirten Runft. Inbeffen mußte ber bem Schonen guftrebenbe Sinn ber griechifden Runft auch ber bier ju Grunde liegenben Borftellung einen Ausbrud gu geben, wie er ben Unforberungen ber Coonheit entiprad. Rad ber Sage mar Debufa eine icone, im reichften Lodenichmud prangende Jungfrau, welche im Uebermuth fich gegen Athene verging. Die Bottin rachte bie Befeibigung, inbem fie bie haare

in Schlangen bermanbelte und bie folafenbe Debufa burd Berfe u & enthaupten ließ; bas Saupt ber Betobteten aber übte auf jeben, bem es ju Geficht tam, verfteinernbe Rraft aus, Bon biefer Sage ausgebend faßte auch bie bilbenbe Runft bas Debufenhaupt als bas einer fconen Jungfrau auf, beren übbiges Lodenhaar von Schlangen burdigen ift, und bie burd Beflügelung als ein übermenfdliches Wefen bezeichnet wirb. Der Entfeben erregenbe, wie es bie Sage ausbrudt, berfteinernbe Ausbrud aber murbe bem iconen Antlit baburd aufgebragt, bak es als bon ber Erftarrung bes Tobes. welche es um fich verbreitet, felbft ergriffen bargeftellt murbe. Der Maler Timomadus, berühmt burd feine Darftellungen bes Seelentampfes in ber Debea, 3phigenia, im Miag, foll boch bas Bochfte in einem Gemalbe ber Borgo geleiftet haben. Bas man in bemfelben bewunderte war gewiß die Bereinigung ber ebelften Schonbeit mit bem Grauenhaften bes Tobestampfes, Die Berichmelaung bes meufchlich Rührenben mit bem bamonifch Surchtbaren. Das iconfte Bild biefer Gorgo gemahrt uns bie ebemals Rondaninifde, jest Mundner Marmormaste



von welcher Goethe fagte, daß "nur einen Begriff zu haben, daß so etwas in der Welt sei, daß so etwas zu machen möglich war, einen zum doppelten Menschen mache". Auf diesen schonen Zügen liegt nicht die verfosnende Rube des Todes, ebenso wenn fampt

Beiftes und Willeustraft gegen die Zerftörung; eine lähmende Rälle läßigt mit unwörerschisslicher Nach den leiben Leben Lebensfunden aus und erzüllt den druch den Zauber der Schönfeit gefessten Wetrachter mit einem unseinnlichen Schauer. Welchen Weg nungke die griechijde Runft gurüdligen, um von dem gähneflelchenden Goronnoien und er im Zobe erfarereiben Weding au gedangen.

Auf der Aegis des A pollo bat man fich ein Gorgoneion borgustellen, welches, wenn auch in etwas gemildert und modificirt, die Leibenichaften ber Buth, bes Saffes, bes Sobns in baklicher Bergerrung ausbrudte, um Geinden jeglicher Urt als ein Schredbild entgegengehalten zu merben. Run fpricht fich aber in bem untern Theil bes Befichts bes Apollo Born und Sohn in wunderbarer Difdung aus; biefelben Empfindungen gegen ben Geinb, welche bas Attribut bes Gottes ausbrudt, nehmen wir in feinen Befichtsjugen wahr. Aber biefe verflaren fich, je hober unfer Blid binauffteigt, mehr und mehr ju bimmlifder Sobeit und Beiterfeit. Bas im graffen Ausbrud ber entfesielten Leibenicaft als einer ungebanbigten Raturgewalt Schauber und Abicheu erregt, bas ftrablt uns aus bem Untlik bes Apollo in ber Sobeit bes fiegesgemiffen Olympiers entgegen. Much biefer bleibt nicht unberührt bon ben Comingungen leibenschaftlicher Erregung; aber wenn er, ber Racher bes Frevels, bem Menichen baburch naber gerudt und perstanblider erideint, fo bort er nicht auf, als. göttliches Wefen in übermenichlicher Rraft und Rlarbeit ju mirten. Derfelbe Apollo, welcher bem Oreftes als Erfüllung einer fittlichen Bflicht auferlegt, ben Dorb bes Baters auch an ber Mutter au rachen, befampft mit Born und Abichen bie Erinnpen, melde ale bunfle und blinde Raturmachte nur Blut für Blut beifchen, ohne bas Gittengefet, welches bie olympifchen Botter ber Welt verfunden, gelten au laffen. Go biente Die Megis in ber Sand bes Apoll von Belvebere berfelben 3bee, welche bie Statue befeelte, und führt bas Runftwert auch innerlich au einem befriedigenden Abichluß.

Wer mit dem Entwidelungsgang der hellenijchen Auft bertraut iß, wird hig ab er Frong gebrungen fühlen, do nicht außer dem poetijchen Eindruck der homerischen Schilderung, welche wohl geeignet war einen Rünfler anzuregen, eine helimmte Berandfilmen, ein mächtig wirtemdes Ereignisch dei fehr gentifunische Schöpfung beworgerufen habe, ale welche wir jest das Original des Aholl von Belodere aufgeloffen berechtigt find. Gine schafffinnige Bermutthung Per ellers das das biefeis Favge eine heirfeidigende Milwort gegeben: er findet in der Riederlage der Celten vor Delp di das Greignis, welches den Künstler zu seinem Werte beraufelte zu beröfferte.

Mls im Rabre 279 p. Chr. Die Celten unter Brennus por Delphi ericienen um ben Tempel ju plunbern, tamen ben jur tapfern Bertbeibigung bes icon burch feine Lage wirtigm beidunten Beiligthums mit ihren Berbundeten entidloffenen Delphiern ungewöhnliche naturereigniffe gu Bulfe. Furchtbare Bewitterfturme entluben fid unter Donner und Blit mit Conce und Sagel über ben ffürmenben Gaffiern und perbreiteten einen panifden Schreden unter ihnen, ber bie Rieberlage berbeiführen balf, welche swar nicht, wie man nachber erzählte, ibre völlige Bernichtung jur Folge hatte, aber fie jum Abgug aus Briechenland zwang. Die Rettung bes allgemeinen Beiligthums, Die Befiegung und Bertreibung ber Barbaren burch gemeinsame Anftrenaungen ber verbundeten Sellenen rief in Griechenland, namentlich in Athen, große Begeifterung berbor, man glaubte bie Thaten und bie Erfolge ber Berferfriege feien wieber gefehrt, man hoffte auf nationale Ginigung, auf Erhebung ju nationaler Freiheit und Brofe. "Bie im Berferfriege fcrieb man ben Gottern einen wesentlichen und unmittelbaren Untheil an bem Giege gu. Gin Dant- und Rettungefest (Soteria) murbe gestiftet, bas in Delphi noch lange Beit mit glangenbem Aufwand abmnifder und mufifcher Bettibiele gu Chren Reus bes Erretters und bes puthifden Apollo gefeiert murbe. Es murbe erzählt und geglaubt, als man bamit umgegangen fei, mit ben Tempelicaken gu flüchten, habe ein Oratel bas verboten mit ber Beifung, ber Bott felbit . werbe Sorge tragen und bie weißen Jungfrauen. Und als bie Celten ju fturmen begannen, und bas furchtbare Unwetter mit Donner und Blit. Couer und Sagel über fie einbrach, ale ber Sturm entwurgelte Baume und losgeriffene Felsblode über fie berfturzte, ba fab man Apollo felbft in fiberirbijder Schonbeit leuchtend burd bie Dachöffnung in feinen Tempel berabtommen und mit Uthene und Artemis, beren Bilber bor bem Tempel ftanben, ben Geind befampfen.

Das mar ein Moment und eine Stimmung, welche einen Runitler icopferiich anregen mußten, und feinen gludlicheren Ausbrud tounte er fur bie Borftellung, melde es bier galt, finden als bas bomerifche Bilb bes Apollo mit ber Megis. Bei menigen Sombolen bat fich im Gulfus und in ber Sage bie uriprunglich ju Grunde liegende Raturanichaunng fo lebenbig im Bewußtfein erhalten, ale bei ber Megis und bem Gorgoneion. Dag fie Sturm und Gemitter in ihren beftigften Ericeinungen ausbruden. ift mobl nie gang berfannt morben, und auch in ber bomerifden Schilberung Hingt ber Eon ber alten Raturpoefie im Mythus burch bie epifche Darftellung binburch. Beus, ber bochfte bimmelsaott, zeigt fich in feiner bochften Dacht und Dajeftat, wenn er bie buntlen Bolten am himmel jum Gemitter versammelt und Blit und Donner entfendet ; bann icuttelt er bie grauenbolle Megis und berbreitet Entfegen und Bernichtung. Mus biefem Aufruhr der Ratur geht, wenn ber Fenergott mit audendem Blibichlag bas Gewöll gertheilt bat, in leuchtenbem Glang bie blauangige Athene am aufgetfarten Firmament berbor; auch fie traat als Baffe bie Saut bes Ungethiims, beffen Bernichtung ihre Berrichaft begrundet, Apollo, ber Connengott, zeigt feine eigentliche Ratur und Rraft nicht im Sturm und Gemitter; wenn man in folden Ericheinungen unter gang befonderen Umftanben ibn als wirtfam betheiligt mabraunehmen glaubte, fo offenbarte er fich als ben bon feinem Bater Beus gefandten und ansgerufteten Stellvertreter. Diefe Borftellung fprach fich auch barin aus, bag bas Rettungsfeft guerft bem Beus als bem Retter und erft neben ihm bem Apollo gewibmet murbe, wiewohl biefer boch ber eigentliche Gott bes puthifchen Beiligthums mar. Leibhaftig aber briidte bie Statue fie aus, melde Apollo mit ber bon Beus ibm übergebenen Megis in ber Linten barftellte, wie er über die im Moment vernichteten Zeinde triumphirt. Es ift baber eine burchaus befriedigende Borausickung, bag ein Beibgeichent, bestimmt ben Gieg über Die Gelten burch ein Bilb bes Gottes felbft ju berberrlichen, bas Original ber auf uns getommenen Wieberholungen fei. Gucht man in ber Phantafie ben Apoll bon Belvebere aller Buthaten bes Lurus und Raffinements ju entfleiden und auf Die uriprungliche Reinheit und Simplicitat jurudguführen, jo bleibt ein Gebilbe, bas nach Auffaffung, Unlage und Berhaltniffen am eheften ber Runftiibung biefer Zeit entfpricht.

So ift durch glüdliche Entbedungen und geistreihe Combien Gehrit von Schritt die Bedeutung und die tunsigeschädeliche Erklung des Apol von Bechever im Ringer gebracht. Auch das, was nach vermist wird, ein bestimmtes Zeugnis über die Entstehungszeit und den Ramen des Rümsters, der das Drigtund bliebte, beschert welcheich und ein gunstiger Zeun. Sofifche Kunft und Poefie unter Auguftus.





3m Frühjahr 1863 murbe in Rom neun Miglien bor ber Borta bel Bopolo an einem Ort, ber jest Borta Prima beift, eine Marmorfiatue bes Mu auftus gefunden, welche ben glangenoften und nach allen Geiten lehrreichften ronifden Gitbedungen beigugablen ift. Der Gunbort ift bebeutfam und fonnte groke Ermartungen rege machen. Dier batte Augustus Gemablin Linia eine Billa erhaut, Die Billa ber Cafaren genaunt. bon beren Bracht bie Ueberrefte wenigftens noch Unbeutungen geben. Ginft batte ein Abler ihr eine weiße henne mit einem Lorbeerzweig im Schnabel unverfehrt in ben Schoof geworfen; auf bie Weisung ber Augurn wurde in jener Billa eine Buhnergucht angelegt und ber Zweig eingepflangt. Beibe gedieben vortrefflich, und mit bem Corbeer fcmudte Auguftus fich bei feinen Triumphen. Geine Rachfolger abmten fein Beiibiel nach, jeber pflangte ben Triumphallorbeer bei ber Billa ein. und fo erwuchs bort ein ftattliches Balbden, Am Enbe ber Regierung Reros, bes festen Juliers, ftarben bie Subner aus und die Lorbeerbaume perdorrten.

Sine Statue des Augustus (Zaf. VI), an diefem Ort, efinden, läßt nichts Geringes erwarten, und das Aunstwert, jest vom Zener am i reflaurirt im Batican aufgestellt, rechfertigt biefe Boraussehung. Eine wunderder gute Erholtung trägt zu dem güntlichen Sinduck in und erhöbet dem Werth der Statue

Grengboten 1868 I @. 81 ff.

Die Tunica ift carmoifinroth, ber Mantel purpurroth, bie Frangen bes Sarnifdes gelb ; an ben nadten Rorpertbeilen finb feine Farbenfpuren bemertbar, mit Ausnahme ber icon angeführten Bezeichnung ber Bupille burch gelbliche Farbe; auch bas Sagr laft feine Farbe ertennen. Dit befonberer Sorafalt aber find bie Reliefverzierungen bes Sarnifches, beffen Grundflache farblos geblieben ift, colorirt; und biefe find nicht allein burch bie Garben für unfere Renntniffe ber antiten Technit wichtig. Der mit Reliefs gefdmudte barnifd gibt einen intereffanten Beleg für bie Runft in getriebener Metallarbeit (Calatur), und bas Raffinement in ber realistiichen Biebergabe bes geringften Details leiftet Burgicaft bafur, bak wir bier bie richtige Borftellung wirtlicher Barnifche gewinnen. Gieht man auch bon ben gum Theil phantaftifden Beidreibungen funftreid geidmudter Baffen bei Dichtern ab. fo fehlt es feinesmeas an Daterial, um uns bon bem Reichthum und Beidmad funftvoll gearbeiteter Baffen eine hohe Borftellung ju machen. In Bompeji find Baffen aum Boridein actommen, wie es icheint, nicht aum wirflichen Bebrauch, fondern gur Schaustellung bestimmt, reich mit getriebener Arbeit vergiert, unter benen besonbers ein Selm bervorfticht, beffen Reliefs eine Reibe bon Scenen aus ber Groberung Troias barftellen. Am Rhein ift bas fogenannte Schwert bes Tiberius gefunden, beffen Scheibe mit gierlich gearbeiteten Befclagen und eingelegten Reliefs bon getriebenem Gilber mit theilweifer Bergolbung gefdmudt ift. Am Rhein ift auch - mas ebenfalls in Diefe Rategorie gehort - Die pollftanbige Garnitur eines Militarverbienflorbens ausgegraben, große filberne Budeln, iebe mit einem icon gegrbeiteten Ropf gefchmudt, Die an einem Riemengehange über ber gangen Bruft getragen murben (Bhalerae); eine Decoration, welche burch ftattliche Pract und funftlerifche Ausführung felbft moberne Grokcorbons binter fich lant. Gin mabres Brachtftud aber find bie Coulterblatter eines Bruftbarnifches aus vergolbeter Bronze im britifchen Mufeum. Alar im Rampfe mit einer Mmagone, burch Schonheit ber Compofition wie ber Musführung Meifterwerte ber vollenbeten Runft. Bronbfteb, melder biefelben in Rea bel faufte und bem man anaab. fie feien am Alug Giris in ber Begend gefunden, mo Burrbus ben Romern Die erfte Colacht lieferte, maate Die

Bermuthung, baß fie einft gu ber glangenben Ruftung gebort baben, welche Borrbus in jener Schlacht in Befahr brachte. Leiber hat fich ivater ergeben, bag bie Angabe bes Funborts erlogen mar, wodurch jener Bermuthung bas Fundament entsogen wirb. Reben biefen und noch anderen erhaltenen antifen Baffen gibt auch Die lange Reibe romifder Bortratftatuen im Darnifc lebrreiche Beifpiele ber Calatur, burch melde fie geidmudt murben. Bum Theil find es geichmadvolle Ornamente, hei benen namentlich bie in ber fpateren Ornamentil febr beliebten Greife vielfach benutt merben. Gebr baufig find auch zwei geflügelte Siegesabttinnen einander gegenübergeftellt, entweber beicaftigt, ein Tropaum ju errichten, ober einen Canbelaber gu ichmuden, ober auch bas Bild ber gerufteten Gottin Dinerpa perchrend - paffende und leicht verftanbliche fombolifche Bergierungen an einem harnifd. Mitunter ift auch ber Connena ott auf feinem Biergefbann bon born gefeben bargeftellt, ein angemeffenes Symbol für einen romifchen Eriumphator; unten find bie Gottinen ber Erbe und bes Baffers, über melden er ftolg emporfteigt. Alles aber, mas bisber ber Art befannt mar, übertrifft ber Panger bes Auguftus, fomobl burch Reichthum und Geichmad ber lünftlerischen Anordnung, als auch burch bie finnreiche Begiebung auf Auguftus Thaten, melde richtig perftanben, wie Bengen nachgewiesen bat, auch einen beutlichen Fingerzeig auf Die Entftehungszeit Des Runftwerts gibt.

thaus und ber Dorgenrothe. Entfprechend biefen Luftgottheiten ift gang unten bie Erbgottin gelagert, einen Mehrenfrang im blonden Saar; neben ihr fproft Getreibe und Dobn ; mit ber Rechten ftutt fie ein gefülltes Fruchthorn auf, lints fiten ibr aur Geite, an ihren Bufen gefchmiegt, zwei fleine Rinber. Etwas oberhalb merben gu beiben Seiten Apollo und Diana fichtbar: Apollo im carmoifiurothen Mantel, Die Leier in ber Linten, reitend auf einem Greifen mit blauen Flügeln ; bie blondgelodte Digng im carmoifinfarbigen Gewand, mit Roder und Radel, wird bon einem braunrothen Dirich getragen. In ber Mitte fieht ein romifder Relbberr im blau und roth aefarbten Barnifd, carmoifinrother Tunica und purpurnem Dantel, mit blauem Belm, neben fich einen Bolf. In ber Linten halt er bas Comert, Die Rechte ftredt er gegen einen bartigen Arieger aus, mit Bogen und Rocher an ber Geite, in carmoifinrother Tunica und blauen Sofen, ber mit beiben Sanben ein romifches Gelbzeichen mit blau gemalten Infignien in die Gobe balt. Auf jeber Seite fist eine Bestalt mit bem beutlich ausgeiprocenen Ausbrud ber Riebergeichlagenheit und Trauer. Der Barbar rechts mit laugen rothblonben Loden im purpurnen Dantel balt in ber Rechten eine große Rriegstrompete, welche in einen Dradentopf ausgeht, in ber Linten eine leere Schwerticheibe, neben ihm liegt ber Obertheil eines Relbzeichens mit einem Cher. Die Figur linte ift ebenfalls blond gelodt ; fie ift mit einem blauen Mantel, mit einer Mermeltunica, enganichlie-Benben Sofen und Stiefeln betleibet und balt in ber Rechten bas abgenommene Schwert. Dabinter ift in bem Seitenftud bes Sarnifches ein Eropaum angebracht, an welchem außer Belm, Darnifd und Beinicbienen eine Trompete mit Dracentopf aufgehangt ift.

Die Sinn biefer Darfellung ist im allgemeinen ohne Schwierigleit zu erkennen. Die Mittdigruppe zeigt einen römlichen Arieger, der von einem Barbaren, wedchen die Tracht und der an der Seite hängende Abcher mit Bogen als einem Parther zu erlennen geben, einen römlichen Egionsobler entgeganuschmen im Begriffe ist. Es ist also die dentwürdige Begebenheit dargeftellt, wo die feit dem Nicherlagen des Eraflus und Antonius in dem hamden der Parther golitischen Feldzicken von diefen zum 
> Sonnengott, Allernährer, deß heller Wagen Tageslicht icastin und birgt, der du gleich und anders Stets ericheinit, fonntest du größeres niemals Schauen als Roma!

Unten ift die Erdgottin gelagert, die fruchtbringende, und nicht allein den Fluren und Herrben sondern auch dem Menschengeichlecht Rabrung gebeude, wie fie ebenfalls Horag anruft?

> Erbe, reich an Früchten und an Heerden, Schmude Ceres Stirne mit Aehrenkranzen, Rährend auch tomm' Jupiters Luft und Regen Ueber die Fluren.

Richt nur der durch Ariegsmacht gedüntigte, auch der durch den Segan der Natur reich begütäte Erdbreis ist dem römischen Sergenber Natur reich begütäte Erdbreis ist dem nach sperichen Weltsteilen, die ister dem Segan der Clemente und über die Gebuchten, die ister dem Segan der Clemente und über die Gebuch durch, nach geitige Arch, durch geine und Wech, durch mustigier des in eine die bekere fittliche Welterdnung degründen: Auch und die und die Bellendung degründen: Auch und die Bellendung der die Belle

<sup>1</sup> Sacularobe 9 ff.

<sup>2</sup> Gottio. 20 III

Ermagt man gunachft bie fünftlerifchen Mittel genauer, burch welche biefe einfache, aber reiche und begiehungsvolle Borftellung bier ausgesprochen und berfinnlicht ift, fo überzeugt man fich, bak Die einzelnen Geftalten nicht etwa fur bieje Composition ober für Diefen Bebanten neu ericaffen find, baß fie auch nicht biefer Reit angehoren, nicht auf romifdem Boben gewachfen, fonbern als fertige Erzeugniffe griechifder Runft berübergenommen find. Das Berbienft bes Runftlers beftebt in ber feinen und geichmadvollen Anwendung überlieferter Runftmittel, um eine neue, ober meniaftens unter neuen Berbattniffen ausgeprägte Borftellung auszubruden. Wie Die romifche Boefie von ber griechischen Die Botterund Bervengeftalten, Die Motive ber bichterifch ausgebilbeten Cage, Die Technit Des fprachlichen Ausbruds und ber metrifden Form übernahm, und mit biefen Mitteln Berte von nationalem Geprage ju ichaffen ftrebte, fo fuchte auch bie nach Rom gemanberte bilbenbe Runft unter bem machtigen Ginflug ber Weltberricherin romifche Bebanten in griechifche Formen gn fleiben. Aber es waren griechifde Runftler, welche bies ausführten; fie brauchten feine frembe Sprache ju erlernen, Musbrudsmittel und Technit ibrer Runft blieben Diefelben. Muf bem Bangerrelief find ber auf bem Breif reitenbe Apollo, Die bom Dirich getragene Diana wohlbefannte, burch griechifche Runft langit ausgepragte Eppen. Die Barbaren ericheinen in ber Tracht, welche mit Benugung charatteriftifder Buge ber afiatifden Bollstracht, befonbers ber Beinfleiber und ber gegnrteten Mermeltunica, als eine allgemein aultige Bezeichnung barbariider Bolter feftgeftellt morben mar: nur burd einzelne Buge ift eine icharfere Individualifirung erreicht. Stellung und Saltung ber befiegten Rationen ift bestimmten Borbilbern entnommen, felbft bas Tropaum gehort urfprünglich griechifder Muffaffung und Darftellung an. Richt minder find Die Berfonifitationen ber Elemente aus griechifcher Unfchauung bervorgegangen; ben Romern mar jene Boefie ber Raturericheinungen, welche fie gu Thaten und Begebenbeiten lebenbiger Berjoulidfeiten umichafft, nicht aufgegangen. Go geneigt bie Romer find, auf religiofem Gebiet Buffanbe und Borftellungen aller Art au gottlichen Wefen au machen, fo find bas boch in ber Regel nur Abftrattionen, Die tein finnlich anichgulides Bild berborrufen, mabrend es bas Wefen ber griechifden Sage und Boefie ift, ju personificiren, lebendige Individualitaten gu ichaffen, melden bie bifbenbe Runft nur Beftalt zu geben brauchte, Daber tommt es. baf man fo baufig fur bie feinften, ausbrudevollften Bebilbe ber ariedifden Runft auf romifden Monumenten feinen entipredenben lateinischen Ramen findet, wie g. B. bier fur bie anmnthige Rigur ber Thaugottin, welche ber aufgebenben Conne poraneilend, bas befruchtenbe Rag, bas fie ber bon ihr fortgetragenen Morgenrothe verbantt, über bie Erbe ausgießt. Der Romer berftand biefelbe, wenn er fie fab, fo aut wie wir: aber er batte feinen Ramen für fie, fo wenig wie wir. Der Connengott, ber mit feinem Biergefpann über ben Simmel fabrt, mochte auch bem Romer eine geläufige Borftellung fein, aber biefer Connengott verrath feinen griechischen Urfprung icon burch fein langes Bewand, meldes die Runft an einer uralten Gitte festbaltend ben Bagenlentern auch bann noch gab, als es in Birtlichteit nicht mehr Brauch mar. Intereffant ift es, weiter ju berfolgen, wie alle Beftalten, welche wir bier beifgmmen feben, in bem Apparat ber fpateren, auch noch ber driftlichen Runft fich porfinden, wie Farben auf ber Ballette ober Bhrafen in einem poetifchen Borterbuch, Die unberanbert ober leicht mobificirt, wo fie nur baffend icheinen, angemendet merben. Go ift bie reigenbe Gruppe ber bon ber Thangottin getragenen Morgenrothe gukerorbentlich beliebt geworben. Gie murbe topifch fur bie Darftellung ber Apotheofe, bann bemachtigte fich bie Deforationsmalerei, bei ber entichiebenen Borliebe für ichmebenbe Gestalten gur Bergierung bon Banden und Deden, Diefes Motibs, bas uns auf romifden und campanifden Bandgemalben in mannichfachen Bariationen immer wieber begegnet.

muffe; ber Name ber Parther machte ihnen einen Ginbrud wie ben Frangofen bie Erinnerung an Baterloo, uns an Jena.

Wie? wurden nicht die Arieger von Erassus Her Der Frindestöcker schmähliche Gatten, und — O Roms Senat! o Fall der Sitten! — Marser und Apuler nicht auf Feldern

Der Schwäher unter parthijden Herrichern grau; Geweitte Schitd' und Ramen und Römerkeib Und Beftas Feu'r vergessend, da boch Rom und fein Jupiter unverfehrt stand?

fagt horag in einer ber Oben 1, in welchen er feinem Bolt fo ernft ins Gemiffen rebet. 36m, wie Birgil und Brobers, ift ber Bartber ber Landesfeinb, ben gu befiegen bie erichlaffte Jugenb wieber mannhaft und maffengeubt werben foll. Seitbem ber Breuel ber Burgerfriege gefühnt ift, werben bie Dichter nicht mube, au Die berpfandete Chre ju mabnen, Die bort noch eingulofen mar, und Rrieg mit ben Barthern ju predigen. 3m Bundnig mit Antonius und Cleopatra hatte ber Drient bie Berrichaft Rom ju entreißen getrachtet, Auguftus follte an ben Barthern Rache nehmen, Die fiegreichen Baffen ju ben Inbern und Gerern tragen und Rom in Babrbeit gur Beltherricherin maden. Solde Borte, bon Dictern aus bem intimften Freunbestreife bes Dace nas gefprochen, maren Gubler an bie öffentliche Meinung, und "Rrieg mit ben Bartbern!" wirfte bamals in Rom, wie heutzutage in Baris, wenn bon ber Rhein grenge, an ber Rema, wenn bon Conftantinopel gerebet wirb. Allein Muauftus mar porfictia und ideute bas gefährliche Spiel, er ruftete und machte ein paar mal brobenbe Unftalten, welche bie Dichter mit Beifall begrukten, aber er ichlug nicht los und war hoch erfreut, als im Jahr 20 b. Chr. Die Barther fich enblich entichloffen bie erbeuteten Gelbzeichen freiwillig auszuliefern, als. Befandte bon Indien und China tamen, um Bertrage gu ichliegen. Die Ghre mar gerettet, Die Dacht bes romifden Staats anertannt, ber Glang feines Ramens leuchtete bell auf und gum

<sup>1</sup> Oben III, 5, 5.

Zeichen, daß seine Derrschaft der Friede sei, tonnte Augustus den Janustempel schließen. Auch Dorga song

> Dein Leben, Cafar, Gab unfrer Felbstur wieder die Segensfrucht Und seine Abler unferem Jupiter, Entrafft der Parther ftolzen Pjosten, Schloß ben von Fechben geräumten Janus-

Quirinustempel, legte die Zügel an Aus Recht und Ordnung schweisenber Ueppigkeit, Die Lastenbaten tilgte er aus, und Brachte zurüld die Aucht ber Väter.

Am 3aft vorher halt Agrippa die Etliberier entwoffnet, in den nächften Zahren wurden unruhje gallische Stämme und Alpen vollter unterjoch. Afch treffender fonnte doher die Siluation bezeichnet werden, in welcher Auguftus durch die Erfolg einer Buffen und des Anschen fines Aments siene herrichaft im Often und Weiten geschert sah und nun die Segnungen der Scheinen Reich vergrechen durfte, als vir es im Kibe der uns iben. Deren Weich verfrechen durfte, als vir es im Kibe der uns sehen. Deren Worte im Schaufgesage

> Benus und Anchifes erlauchter Sprößling Hertisch, wei. vorragend im Kampf dem Feinde, Mild dem Besigkent! Seinen Arm, allnächtig in Weer und Landen, Pürchtel schon der Partifer und Komdons Beite, Seines Aushpruchs warten, noch floß vor Auszem,

Seylhen und Inder. Treue ichon und Frieden und Chr' und alte Judi und länglt vergessene Zugend tehren Und zurück; glückspendender Uebersius auch Strömt aus dem Killhorn!

find wie eine Unterschrift unter biefer Borftellung. Richt minder icarf bezeichnend ist auch die Anwesenheit der Götter Apollo und Diana. Der griechliche Gott Apollo hatte

1 Oben IV, 15, 4. 2 Sacularobe 50 ff. smar lange icon feinen Blat im Gultus bes romifden Staats gefunden, allein feitbem Muguftus ben Gieg bei Actium bem Abollo au perbanten behandtete, machte er benfelben au feinem Schuggott. Er ließ es gelten, wenn man ihn für einen Cobn bes Apollo ausgab, er zeigte fich in beffen Coftum, und burch Die Grundung bes palatinifden Beifigthums und glangenbe Stiftungen bob er ben Gultus Apollos bor allen übrigen. Diana, eine altitalifde Gottin, war bereits bem Apollo, Die griechifche Arte mis bertretenb, jugefellt worben, fie nahm jest ebenfalls an feiner bevorzugten Gore Antheil. Das Giegel brudte Anguftus biefen Gultuseinrichtungen auf, als er im Jahr 17 b. Chr. bas Jubilaum ber Granbung Roms feierte und feine Gotter Abollo und Diana neben und uber ben Gottheiten, welchen nach alter Ucbertieferung bies Geft gefeiert murbe, gum Gegenfiand ber Berehrung machte. Sorgs, ber, bon Muguftus beauftragt ein Chorlied ju bichten, baburch gemiffermaßen als Staatslprifer anerfannt murbe, richtet baber fein ofnicielles Caculargebicht an biefe Gottbeiten !

> Snabenreich und gutig verbirg ben Bogen Und erhör' und flehende Anaben, Phöbus! Sternenglanz, zweihörnige Göttin, höre, Luna, die Mädchen!

Daß uns Jupiter zuwinft und alle Götter, Rehren wir nach Haufe der frohen Hoffnung, Rundig nun Dianas und Phöbus Ehre Singend ein Loblied.

hatt man bief historischen Momente und die einzelnen Jüge des Keilef sylammen, so wird man nicht bezweifeln sonnen, daß es unter dem unmittelbaren Einfluß biefer Gerganije und Stimmungen concipirt ift und sie wiederzugeben bestimmt war, wodurch sich dem die Ensstellungsgeit um das Jahr 17 v. Chr. mit Siderbett ergibt.

Roch ift ein eigentftumlicher Bug ju beachten, ber bie Auffaffung bes Runftlers carafterifirt. Wer ift ber romifche Rrieger,

<sup>1</sup> Sacularobe 38 ff. 78 ff.

ber ben Legionegbler aus ber Sand bes Bartbere empfanat? Dag an einer Statue bes Muguftus nicht Tiberius ober beffen Legat, welchem bie Felbzeichen im Orient eingehandigt fein follen. bargeftellt werben tonnte, liegt auf ber Sand. Alfo Muguftus felbft, unter beffen Aufpicien jene befehligten. Aber zu einem römifden Gelbheren paßt ber 2Bolf nicht, bies Thier tann nur inmbolifc verftanden werben. Run ift ber Wolf bas Thier bes Mars, bes romifchen Rriegsgottes, und Auguftus erbaute nach ber Rudaabe ber Felbzeichen einen Tempel bes Rachers Mars, in welchem biefelben aufgeftellt murben. Alfo tonnte man an ben Rriegsgott felbft benten, bem bie Felbzeichen überreicht wurben. Allein die Geftalt gleicht feinem Gott, fonbern einem romifchen Gelbherrn, und die gange Darftellung ift, wie wir faben, barauf berechnet, bag Muguftus ben Mittelpunft bilbe. Muguftus felbft ift auch in ber That mit biefer Riaur gemeint und ber Bolf ift ihm beigegeben, um ihn bem Gott angunabern, gu bem er in einer bestimmten Begiebung ftebt. Dars murbe nicht . allein als Rriegsaott verebrt, er mar als Bater bes Romulus ber Ahnherr bes romifchen Bolles, und ber neue Berricher führte fein Beidlecht auf ben Stamm gurud, aus meldem Rbea Gilvia, die Mutter bes Romulus, entiproffen mar. Gine entiprechenbe Borftellung brudt Amor auf bem Delpbin neben ber Statue aus. Diefen fieht man gewöhnlich in gleicher Beife neben Benus, ber Mutter bes Meneas und baburch ber Ahnfrau bes Geidledts ber Julier, welchem Cafar und Auguftus entftammen. Mare und Renus maren im romifden Gultus als Abnen bes romifden Bolts nabe berbunben; auch in bem bon Gafar ber mutterlichen Benus erbauten Tempel fab man beibe vereinigt. Indem bie Attribute beiber bier auf Auguftus übertragen merben, trift er nicht nur als ber aus ihrem Beichlecht entiproffene, bon ihnen begunftigte, berbor, ein Theil ibrer gottlichen Dacht, ibres gottlichen Befens ift bereits auf ibn übertragen. Darauf weift auch eine an fich unbebeutenbe Mobifilation bes Coffums bin : Die Barfuniafeit. Gie bant nicht gu ber übrigens genauen, realistifden 'Rachbilbung ber Imperatorentracht, fie gebort gur Beroenbilbung und beutet an, bak bier fein fgewöhnlicher Imperator bargeftellt fei.

Der Runftgriff, ben herricher in bie unmittelbare Rabe ber

steigt von dem von der Siegekgiktin geleiteten Ariumhhipsogen ab; beide tehren als Sieger über die Paun oni er zurüd. Unten errichten die Soldaten ein Tropäum neben gesongenen, traurig dafisjenden Barbaren, ondere werden mit Gewolf zu demselben herbeioerüber.

Muf bem Barifer'Cameo, bem grokten bon allen, thront juoberft ber bergotterte Cafar mit Scepter und Strablentrone. Boin Begafus, melden Amor mit ben Bugen bes C. Cafar, Sohnes bes Bermanicus, am Bugel führt, wird Muguftus ju ihm emporgetragen; Meneas, burd bie phrngifde Tracht darafterifirt, empfangt ibn als Stammpater bes Beidlechts mit ber Weltfugel, hinter biefem Drufus, in friegerifder Ruftung, lorbeerbefrangt. In ber Mitte thront als Raifer befrangt Eiberius mit Litnus und Scepter, Die Megis, Die Wehr bes 3 u = piter, ift anftatt eines Mantels über feine Aniee gebreitet; neben ibm fitt feine Mutter Lipia, befrangt, burch Aebren und Rohn, welche fie in ber Rechten traat, wie burch reiche Gewandung als Ceres bezeichnet; Die gange faiferliche Familie umgibt fie, burch Eracht und Saltung berichieben darafterifirt, bon beiben Geiten. Unten ift eine Grubbe gefangener Barbaren mit ihren Frauen, basmifden manderlei Maffen.

Muf bem niederlandigen Geme faßte ut einem von Teophanttogenden Gentauren gezogenen Wagen, wie er dem Bach us zufam, über bestigte Feinde Katjer Elaubins den Big schwingend hieners; neben ihm befinden fich Reffalina mit ihren Kindern Octabia und Britonnicus.

Auf einem Meineren Parifer Cames tragen Germanicus um Agribpina auf einem hom Schlongen gegegeren Bogen als Triptolemus umb Geres das Getreide über dem Erdreit. Auch auf dem fisienem mit getriebener Areich vergreiten vergodeten Silberfelik bom Aquiteja im Biben iß Germanicus als Eribtofelik bom Aquiteja im Biben iß Germanicus als Artiptolemus vergreifelt, wie er, umgeben dem hulbreichen Gebtern, opfert, deber er dem Schlangenwagen befrien,

Uchreall tritt und diefele Aufolyung entgegen: die Mitsscheid ed Derrickschause werden den Göttern beigefellt, mit Attributen göttlicher Rocht ausgestattet und baduurch den Kreisen der Setzblichen entrückt. Diefelden Berstellungen und die ihnen entsprechende poetsighe Ausberaußsweise indenn wir auch die den Dichtern. Alls nach der Schlacht bei Actium der Sieger langere Zeit von Kom entfernt blieb und man dort in änglitigere Sponnung abwarten mußte, wie er ben Sieg und die neu befeligter Macht gekrouchen, ob er mit woifer Näsigung den Fluch der Birgertriege subnen, Bertofmung, Berttauen, Ordnung wiederheitellen würde, fragt horag!

> Wem ertheilt Bollmacht ju bes Frevels Gubnung Jupiter ? Romm enblich berab, wir fieben, Mit Bewolf bie leuchtenben Schultern bedenb, Seber Apollo! Ober willft bu, Erneing lacheinb. Die ber Schers umflattert, mit ihm Cupibo? Ober fiebit bu, Abnberr, auf bein perlaffen Bolf und bie Gnfel ? Ober ftellft, beflügelter Cobn ber bebren Maja, bu in andrer Geftalt auf Erben Ginen Jungling bar, bie Beneunung bulbenb Racher bes Cafars? Spat erft febre jum himmel gurud und lange Beile bulbvoll unter Quirinus Bolte. Richt ju fonell entrude ber Nether bich ob Unfrer Beridulbung Burnend! Sier erfreue vielmehr bich großer Siegesruhm und Bater und Furft gu beißen ! Lag nicht ftraffos, wo bu gebieteft, Cafar,

Und so bezeichnet er wiederholt, wie andere Dichter der Zeit, Au guftus als den von guten Göttern entsprossen, den vom himmel gefandten Stellvertreter der Götter, der einst zu den Göttern, denen er angeförte, zurüdlegeren werde

3m 2 himnel bonnernd glauben wir Jupiter herriche: fichtbar gift uns ein Gott fortan, Augustus.

Comarmen bie Bartber!

1 Cben 1, 2, 29 ff. 2 Cben III, 5, 1 ff. Sa 1, men fummert wohl noch Barther und Schihe, nun Gafar lebt ? Wen fcredt, witdes Germanien, Deine rafende Brut ? ber 3berier

Unerfattliche Rriegesluft ?

Seine Tage vertebt jeber im eigenen Berge, paaret ben Bein mit bem verlaffenen Baum, Rebrt beim, feiert fein Dabt frohtich und bringt ein

Abendopfer bem neuen Gott. Bu bir betet er, bir gießt er ben erften Doft

Aus ben Schalen und ftellt neben die Gotter bes Baterheerbes auch bich bantbar, wie Griechenland Caftor weiht' und heratles.

Bie auch Birgil unter ber Perfon bes Tithrus von Auguftus fagt?

O Meitöaus, ein Gott hat diefz Auch uns gewähret. Deun sortsien ist jener ein Gott mirz sienen Atlar soll Oft ein jugendicht Lamm aus unserer hürde besprengen. Er hat meinen Rühn, wie du schaust, zu irren, mir selber Was ich wollte zu spieten aus sändlichen Röhre verstattet.

<sup>1</sup> Oben IV, 5, 25 ff.

<sup>2</sup> Birgil &cl. 1, 6 ff.

und bezeichnete in einer Obe jum Breife bes Muanftus bas Ende ber Republif mit bem "eblen Tobe bes Cato," mas manche Gelehrten nachträglich in großen Schreden gefest bat. Gine einflufreiche Stellung bei Auguftus lebnte er ab, und bielt fich bon beffen Berfon jo entferut, bag biefer feine Empfindlichfeit barüber nicht gurudbieft. Das freundicaftliche Berbaltnig jum Dacenas bagegen fpricht er mit einer Barme und einem Freimuthe aus, melde einen feinfühlenden und mabrhaft unabbangigen Mann ertennen laffen, bem grobe Comeidelei unleiblich fein mußte. Borag berfanmt nicht, wenn er ben Muguftus in bie Rabe ber Gotter ftellt, auf bie großen Beifpiele bes Bacous, Bercules, ber Diosturen und bes Romulus-Quirinus bingumeifen, welche burd übermenichliche Thaten und Berbienfte einen Blat unter ben Gottern errungen batten; auch baraus macht er fein Debl, bag es eigentlich ber bichterifche Radruhm fei, welcher die Unfterblichfeit verleihe und erhalte. Und wenn er Auguftus, bon Jubiter mit gottlicher Dachtpollfommenbeit ausgeftattet, unter ber Leitung bes bochften Gottes die Belt regieren lagt, fo fonnte man wohl fragen, ob er nicht immer noch beideibener rebe, als wenn driftlicher Qurialftil "bie allerhochften Berricaften bem Bodften" ibren Dant barbringen lagt. Allein, wie immer borgs mit feiner berfonlichen lleberzeugung ju folder Apotheofe fich ftellen mochte: wenn er wie andere Dichter und Runftler Auguftus mit gottlichen Attributen ausstattete, barf man nicht überfeben, bak auch bon Staats megen angeordnet, wurde, bag Muguftus Ramen in ben Bebeten ber falifden Briefter benen ber Gotter angereibt, bei gewiffen Reften fein Bilb neben benen ber Gotter aufgeftellt, beim Dable ibm wie ben Gottern gefpenbet werben follte. Allebem lagen Anichauungen und Borftellungen gu Grunbe, melde bolfethumliche und nationale Geltung hatten.

ber Gotter, gab ungweifelhafte Beweife, wie bas Band, welches Meniden und Gotter unlosbar vereinigte, bier wie bort feft vermachien in ftetiger lebenbiger Erneuerung begriffen fei. Auch fehlte es nicht an Beifpielen aus biftorifder Beit, bag einzelne Manner in Folge von Oratelipruchen mit beroifden Gbren bebacht morben maren. Dit bem Beroencultus bing in vielen Begiebungen bie Berehrung gufammen, welche von Gefdlechtern und Familien ben Abgeichiebenen in bestimmten Gultusformen bargebracht murbe. Die allgemein verbreitete Borftellung von einem fortbauernben Bufammenbang swifden ben Berftorbenen und ibren Angehörigen, von einer Dacht zu belfen wie zu ichaben. melde menigftens unter gewiffen Berhaliniffen bie Abgefdiebenen ausübten, führte wie bon felbft ju ber Muffaffung, welche ben einzelnen Tobten vergotterte, ibn als einen Beros ober Damon bezeichnete, ober ihm einen Theil an ber Ghre und Dacht gemiffer Gotter einraumte. In monden Gegenben mar bies fo eingeburgert, bag Beros grabegu bie Begeichnung für ben Tobten murbe, beroifiren bie Tobtenebren ermeifen bien. Dergleichen Borftellungen ibrachen fich in manderlei Gebrauchen bes Tobescultus aus, befonders aber ergriff Die bilbenbe Runft biefelben, und nichts ift gewöhnlicher, als bie Tobten unter ber Beftalt und mit ben Attributen ber Gotter bargeftellt gu feben, mit beren Ramen, haufig mit bem Bufat bes neuen, fie bann auch bezeichnet merben. Gin mertwürdiges Beifbiel ift bas im 3ahr 1792 an ber appifchen Strafe entbedte Grabmal einer Freigelagnen Claubig Cemne. Es mar ein tempelartiges Gebaube mit Rapellen, in welchen, wie die Weihinfdrift befagt, Die Bilbnififtatuen ber Claubia Semne unter ber Bestalt von Bottheiten aufgestellt maren. Dieje lehrt bie Infdrift als Fortuna, Spes (hoffnung) und Benus fennen. 3m Innern bes Grabmals waren die brei Rabellen noch fichtlich, jede burch die Attribute einer biefer Gottinnen erfennbar; bon ben Bortratftatuen mar nur eine noch erhalten im Coftum ber Gpes, ber Ropf einer baneben gefunbenen Buffe mit bem Ramen ber Claubia Semne bolltommen entfprechenb. Bor allem befannt ift, bag Sabrian Untinous unter bem Bilbe ber periciebenften Gott. beiten barftellen und verehren ließ.

Allerbings ift es noch ein beachtungswerther Unterfchieb,

gottliche Ghren und Attribute auf Berftorbene gu übertragen und Lebende bamit ju fchmuden. Inbeffen wird auch biefe Erideinung burch manderlei gufammenwirtenbe Urfachen begreiflich. Der Blaube an ein Gingreifen ber Unfterblichen in bas leben ber Menichen burd unmittelbar perfonlichen Berfebr erloich bei ben Alten nie bollig; anbers als in menich. licher Beftalt aber tonnte man fich bie Gotter nicht banbelnb benten, und die bilbenbe Runft hatte bafür geforat, bag alles mit ausbrudebollen, iconen Bilbern ber Gotter erfullt mar. Ihre lebhafte Phantafie, für welche jebe ungewöhnliche Grideinung und Leiftung torperlider und geiftiger Schonheit und Rraft eine unmittelbare Manifeftation bes Gottliden mar, ließ fie mie bon felbft auch ein Attribut bes gottlichen Befens barin erbliden. Richt blog Buthagoras und Apollonius bon Thana machten burch munberbares Biffen und Thun, wie burch ibr Meugeres auf bie erregbare Menge ben Ginbrud gottlicher Befen ; als Baulus in Enfra ben Labmen beilte, rief bas Bolt: "Die Botter find ben Meniden gleich morben und gu uns bernieber gefommen!" und nannten Barnabas Jupiter und Baulus Mercur, brachten Rinber und Rrange bor bas Thor und wollten ibnen obfern. Den Romern aber murbe ber Gebante einer Apotheofe auch Lebenber icon nabe gelegt durch die nationale Borftellung bom Genius, welcher jedem Einzelnen beigegeben, gemiffermaßen bie individuelle Betheiligung beffelben an ber Gottheit personificirt. Er mar gottlicher Ratur, aber jugleich mit bem menichlichen Inbibibuum untrennbar berbunben, fo bag ber, welcher bem Benius bes Raifers gottliche Berehrung erwies, leicht in Ameifel gerathen tonnte, ob und wie weit biefelbe auch feiner Berfon galt. Golche Berwirrung an nabren mar besonders ber Bertebr mit bem Drient und Meghpten geeignet. Bier mar ber Berricher in ber That ber Reprafentant ber Gottbeit, er murbe Gott genannt, und mit allen Attributen und Ehren ber Gotter ausgefiattet. Die griechifden Ronige nahmen auch bies als einen Beftanbtheil bes bestebenben Ceremoniels mit ber Dacht und Barbe an, und festen griechifde Gotter an Die Stelle ber einheimifden. Bie Die fpriiden Ronige Antigonus und Antiodus Epibbanes. Dithribates bon Bontus, und unter ben Btolemaern ber bierte Philopator trat auch Antonius, um sich als Derficer bes Crients zu zigen, als neuer Buc als in der pröckigen Tacht und mit den Mittibuten diefes Gottels neben der als Jis copiumirten Cfe opatra öffentlich auf. Diefer Krunt misself zwar damals in Kom sefer, und erst später gewöhnte man sich der die Kalifer in Person als Götter agiren zu sefen, aber die Borfstütungen, aus welchen solches Gebabren als lepte Consequenz bervoraine. Deren aus Gotte feimisch.

Die griechischen bemalten Bafen.

Ueber ben hoben Werth ber antifen Litteratur und Runft nicht nur fur bie gelehrte, fonbern auch für bie allgemeine Bilbung ift beutzutage nur eine Stimme ; nicht minber einig icheint bie öffentliche Deinung auch in ber Ungunft gu fein, mit welcher bie Sachgelehrten angefeben merben, beren Bermittelung man boch. wie es icheint, ben Befit und Gemig biefer fo boch gefchatten claffifden Bilbung ju banten bat. Dag bie Philologen borguasweife gu benen geboren, welche "Staub freffen, und mit Luft", Leute, Die im Ctanbe find, über ben Tuttel überm 3, über 3nterpunttion und Bortftellung ernfthaft gu ftreiten, pflegt auch bon folden mit Ueberlegenheit geltend gemacht gu merben, bie bei einem Contract über Dein und Dein bie Runfte haarfvaltenber Anterpretation ju icaten wiffen. Und bie Archaologen. Runftlern und Runftliebhabern gleich unbequem, wenn fie auf jo einfache und pracife Fragen, wann und bon wem ein Runftwert verfertigt fei ? was es barftelle und wie es gu benennen fei ? nicht aleich pracife Untworten bei ber Sand haben, gelten auch gemeiniglich für folde, "bie ben Bein feltern, aber nicht trinfen." Als einleuchtenber Beweis, welchem baglichen Rrimsframs fie ihre Reigung gumenben, werben mit Borliebe bie bemalten Bafen - gludlicherweife tennt man in biefen Rreifen feine etrustifden Spiegel - angeführt, Die man bartnadig etru & fifche nennt, nach einer bunteln Reminisceng, bag alles, mas etrustifc beißt, alt, wunderlich und haglich ift. Konig Chriftian VIII berbarb mandem Baft nachtraglich ben Genuft feiner ausgefuchten Diners, wenn er nach aufgehobener Safel, Grenabeten 1868 II G. 481 ff.

wie er als Krondring gern that, feine Bafenfammlung zeigte und über biefelbe als wohl unterrichteter Runftfreund fprac. Dagegen brudten mobl gunftler ibre lobenbe Anertennung aus, menn ein angehender Archaolog fich fabig zeigte, in Bafenbilbern bor anderen mehr in die Augen fallenben Runftmerten ben Charafter ber griechischen Runft gu ertennen. Im allgemeinen aber bebaubtet bas Bublitum ben bemalten Bafen gegenüber - nachbem fie eine Reitlang ein Sauptfomptom bes "bikigen Fiebers ber Bracomanie" gewesen waren - ben Standpuntt jenes mobigetleibeten, alfo gebilbeten Berliners, ber burd Rufall ins Antiquarium und bort in die Bafenfammfung verichlagen, nachdem er eine Zeitlang gang betreten fich umgefeben batte, einen aufmertfamen Befuder, ben er mit einem Ratalog berfeben fab. gang befdeiben fragte, mogu mohl bie Daffe bon Befagen bier aufgestellt fei, und auf bie Antwort, baf fie bem Beichauer Genuß und Belehrung bringen follten, mit einem "Beiter nichts?" ichleuniaft fich fortmachte.

Es soll nun nicht eine ein Berfuch gemocht werben, für ben Kumsgemuß einzuterten, welchen bir Sassenüber gewähren sonnen; diese mag, als dem Gebiet "der Geschmäder angehörgt, über welche zu berühen mischlichter Geschlichest mich sich sich sich gefüllt, am sich dernußen. Wieldigt sinder im Vertrachung aber Theilung mich und gewähren, welche einige der wesenlichen Gesichtspunkte hervorzubeben such, unter denen die bemalten Bolen sir die Kumst- und Cutturgeschäsche des Alterschung einem fundt, unter denen die bemalten Bolen sir die Kumst- und Cutturgeschäsche des Alterschung einem fundt, unter denen die bemalten Bolen sir die Kumst- und

Sabritation eine große Berichiebenbeit bes Berthes wie bes Breifes. Zwifden bem billigen Gefdirr, bas fur bie gemeine Rachfrage in großen Quantitaten angefertigt murbe, und ben Brachtgefägen, welche reiche Runden bestellten, zeigt fich eine unendliche Gulle bon Barietaten, nach Stoff, Form und Arbeit, je nach ben Mitteln und bem Geidmad ber Runden, benen fie auf ben Martt gebracht wurden, unterfchieben. Die einzelnen Sabriten befolgten ibre eigene Technit und batten ibre eigenthumlichen Mufter, für die Ausfuhr wurde anders gegrheitet als für bas Inland, manche Begenben behaupteten ihren gang besonberen Befdmad. Die in ben Sabrifen beidaftigten Arbeiter maren natürlich ebenfalls fehr berichiebener Urt; neben ber großen Daffe folder, die nur Ornamente malten ober porgelegte Mufter mehr ober weniger frei übertrugen, fonnte es nicht au bober begabten und beffer ausgebildeten fehlen, welche bie Borgeichnungen, wenn auch mit Benukung frember Conceptionen, eutwarfen und im gegebenen Fall im Stande maren, für ausgezeichnete Gefäße etwas Gigenthumliches au erfinden. Wir boren amar bon feinem großen Rünftfer, ber - mie Protogen es fic pom Schiffsanftreider beraufgearbeitet batte - aus einer Bafenfabrit berborgegangen mare, ober, wie nach ber Sage Rafael Majolica, gelegentlich Bafen gemalt batte : unmabrideinlich aber ift meber bas eine noch bas andere.

Prüft man an den alten Thongesäßen zunächst das, womit es das Handwerf zu thun hat, so ergibt sich, daß dies, wie meistentheils im Alterthum, meisterlich geübt ist.

Richt minder porgualich ift Garbe und Girnift, beren Bereitung ebenfulle nicht ermittelt ift. Der Ihon zeigt ein icones, lebhaftes Rothgelb, bas burch ein bemielben augefettes Bigment berborgebracht und mittelft eines fehr bunnen Girniffes, wenigftens mitunter, noch gehoben wurde. Auf ben Thon ift bann bie ichwarze, mandmal ins Grinliche fallende Garbe bon leuchtenbem Glange aufgetragen. Auf bem Gegenfat Diefer Farben beruht mefentlich bie Birfung ber bemaften Bafen, und swar unterideiben fich nach ber Art beffelben amei große Glaffen. Entipeber beben fich pon bem bellen Grunde Die ichwarzen Figuren und Ornamente ab und bies find bie alteren Gefage -, ober umgefehrt bie Figuren treten bell aus bein ichmargen Grunde berbor; es ift merfmurbig, wie biefer fo einfache Bechiel gang naturgemaß mit einer vollftandigen Reform aller ftiliftifden Berhaltniffe verbunden ift. Much bierbei wieberholt fich bie Ericbeinung, bag bie alteften und gemiffe an bestimmten Orten gefundene Bafen nicht fo fcone Farben zeigen wie bie überwiegend große Daffe. Das Belb ift hier heller und ohne ben Rufas von lebhaftem Roth, bas Schmars ift mehr ein nicht gang reines Braun, ber Firnig entbebrt bes leuchtenben Glanges. Uebrigens werben nebenber auch noch anbere Farben benutt, anfangs Beig und ein ins Biolette fpieleudes buutleres Roth, ibater namentlich auch Gelb, feltener Grun, Blau und Braun; bafür menbete man nachträglich aufgefeste Dedfarben an, bie viel verganglicher find. Gie bienten aber nur gu einem beilaufigen Comud. eigentlich colorirte, icattirte Bafenbilber tommen fo gut wie gar nicht vor. In fpaterer Beit brachte man jum Schmud bei Gingelheiten auch Bergolbung an; bie betreffende Bartie murbe bann mit feiner Rreibe etwas aufgehobt und mit einem Golbblattden belegt. Gin ungewöhnlicheres BerUnbeftritten ift auch bon folden, Die fich aus ber Bafenmalerei gar nichts maden, bag bie Formen biefer Thongefage alles Lob perbienen. Allerdings ift auch bier ein Untericieb, ein Entwidelunasaang unverfennbar. Die alteften Befage find baudig, gebrungen, berb, ja wohl gar plumb; bie einzelnen Glieber, Sals, Guß und Sentel fteben noch nicht im rechten Berhaltnig ju bem eigentlichen Rorper bes Befages. Spater finden wir bie gefchmadpollfte Cleggna ichlanter und augleich traftiger Formen und bas feinfte Chenmaag ber einzelnen Theile unter fich und gum Gangen, bis gulent biefe Barmonie wieber ichwindet und namentlich eine fibermaßige Schlantheit bervortritt, bie um fo unangenehmer auffallt, je reicherer Schmud an bie Gingelbeiten verschwendet wirb. Riemand wird eine Bafenfammlung fich auf bie Formen anfeben, ohne bie Parallele mit ben verwandten Erfcheinungen in ber Architettur ju gieben. Der ichmere gebrudte Charafter ber eigentlich borifden, Die munderbare harmonie ber attifden Architettur. welche bie energifche Rraftentfaltung als ein freies leichtes Spiel ericeinen lant, Die luftige Schlantheit bes jonifch-forintbifden Stils treten uns auch in biefen untergeordneten Gebilben ber Töpfertunft als nothwendige Entwidelungsphafen bes griechifchen Runfttriebes entgegen. In ber ungeheuren Menge ber Bafen zeigt fich natürlich eine außerorbentliche Mannichfaltigfeit in ber Bariation ber burch ben Gebrauch, au bem fie bestimmt maren, bebingten Grundformen; nirgends aber hat bas Streben nach Glegang ber prattifden Brauchbarfeit geschabet, Die Formen erscheinen ftets als natürliche einfache Erfüllung bes Beburfniffes, bem fie bienen. Diefe Befage fteben feft, find bequem angufaffen, leicht zu balten und zu tragen, schöpfen und gießen gut; auch complicirteren Anforberungen wird finnreich und gierlich genügt. Es finden fich Borrathsgefafe, jum Theil bon foldem Umfange, bag fie icon

burch ihre Broge bei Thonfundigen Bermunderung erregen, Amphoren und Sporien um Del, Wein und Baffer barin gu holen, Mifchtruge, Galbgefage, Becher, Schalen, Taffen berichiebenfter Urt, felten Glafchen, Schuffeln, überhaupt faft gar fein Ruchen- und Eggeichirr. Das mag mit bem 3med aufammen-

bangen, für ben fie gunachft bestimmt maren.

Die vielen Taufende bemalter Bafen, Die nach und nach aum Borichein gefommen find, haben fich in ben verichiebenften Begenben ohne Musnahme nur in Grabern gefunden. In einer ber wenigen Stellen, welche bon Bafeumalerei fbrechen, nennt Ariftophanes mit Beringicanung einen Maler, ber Die Galbfruglein für die Todten pinfelte, Die auch fonft als gur Ausstattung ber Tobten geborig ermähnt werben. Wirklich finben fich in ben attifchen Grabern überwiegend fleine, jum Theil febr fein und fauber, jum Theil außerft flüchtig bemalte Galbgefaße (Letythoi). Conft bedarf freilich bie Thatfache ungabliger mit Bafen gefüllter Graber nicht erft einer Bestätigung burch Schriftftellen. Gs ift ein carafteriftifcher Bug ber Beftattung bei Briechen und Barbaren, bas Grab als bie Bohnung bes Tobten angufebn, bas man baber burch mannichfache Ausstattung gemiffermagen wohnlich ju machen fuchte; und bagu benutte man eine lange Beit bindurch in manchen Gegenden mit Borliebe bemalte Bafen. Dabei zeigt fich ie nach ber Anichanungsweife, ben Mitteln und außeren Berhaltniffen große Berichiebenbeit. Bo bie Befchaffenheit bes Terrains, Die Befchrantung bes Tobtencultus fleine Graber berbeiführte, wie meiftens im eigentlichen Griechenland, namentlich in Attifa, ba legte man bem Tobten wenige Befage von geringem Umfang in ben Carg ober bas fargartige Grab. Bo man geräumige Grabfammern aus bem Tuffboben boblte ober in die Erbe hineinbaute und mit bem Tobtencultus Lurus trieb, wie in Etrurien, in Unteritalien, am Bontus, ba wurden nicht allein die Räume architettonisch und mit Wandacmälden vergiert, ber Tobte reich befleibet und geschmudt, fonbern ibm auch Waffen und Gerathe mitgegeben. Dier finden fich auch bemalte Bafen bon erbeblichem Umfana und forafaltiger Ausführung in großer Angahl gufammengeftellt; Die meiften und ftatilichften unter barbarifder Bevolferung. Sang ausnahmemeife dienen fie als Afchentrug, felten find es wirklich gebrauchte, was

fich am deutlichsten zeigt, wenn fie mit Draft oder fonft geflict find; meiftens find fie nicht blos ungebraucht, fonbern nie brauch. bar geweien, obne Boben, nicht burchbobrt ober fonft untauglich, alfo nur fur bie Chauftellung im Grabe gearbeitet. Dag man aber fonft bemalte Gefaße biefer Urt im Leben wirflich benutte, lagt fich nicht bezweifeln. Theils beweifen es bie Bafen felbit, auf benen beim Opfer, beim Mabl ac., ober auch jum Comud aufgestellte bemalte Rafen pericichener Art abachilbet merben. Gur eine befonders merlwurdige Gattung von Gefäßen haben wir aber auch ein Beugnig, bas uns wieder nach Athen weift. Dort mar es Gitte, ben Giegern bei ben Bettfampfen ber Bangthenaen Del gur Belobnung gu geben, bas aus Delpflangungen gewonnen murbe, die bem Beus und ber Athene gebeiligt, nur fur ben 3med ber Breisvertheilung und fur anbermeitigen Gebraud im Cultus bermenbet murben. Der Betrag mar je nach ber Bebeutung bes Bettfampfs verschieben, er ftieg bon 6 bis 140 Amphoren (gu 34.40 Quart). Dies Del galt fur porjüglich, und es mar baher für ben Bertauf erwünscht, bas Preisol in anerkannten und fenntlichen grugen zu vertheilen. Run fagt Bindar bon einem Argiber, ber in Athen Panathenaenfieger gemefen mar, burch ihn "fei ju Beras tuchtigem Bolt bes Celbaums Grzeugnift gefommen, in bunten Gefaften bon gebrannter Erbe geborgen." In Athen und an anderen Orten in Griedenland und außerhalb Griechenlands, wo fonft Bafen fich finden, ift auch eine betrachtliche Angabl folder Orlgefage mit bem unwiberiprechlichen Urfprungegeugnig jum Boricein gefommen. Es find meihentlige Umphoren, Die auf ber einen Geite alle genau baffelbe alterthumliche Bilb ber mit Schild und gegudter Lange poridreitenben Mt bene zeigen, offenbar ein Abbild bes uralten Tempelbilbes ber eigentlichen Stadtgottin, ber gu Ghren bie Banathenaen gefeiert murben, und auf ber Rudfeite bie mannichfachen Urten ber Rampffpiele, welche an benfelben gur Unwenbung tamen. Damit gar fein 3meifel bleibe, fuhren biele bie Infdrift: "ich bin eins ber Breisgefage bon Athen." Ginige Bajen biefer Art, Die bis jest nur in ber Cprenaita gefunden find, berrathen auf ben erften Blid ein nur unbollfommen gelungenes Beftreben, ben alterthumlichen Stil wiebergugeben, bas vielmehr eine gang veranberte Urt ber Runftnbung an ben

Tag lett. Jur Bestätigung biefer Bestöckfung geben sie in den Anschriften der mittigen Arfonderin en, nuter weichen die Kreisbertheftung Statt sond, und diese sie finden sie kreisbertheftung Statt sond, und diese sie in sinen wohlde glandige 
Jacquisse sie der Sonder die sie die sie die sie die 
Jacquisse sie die die kreispelerbe Erstgefung. daß man im Dienst 
daß sich aus mittlicht die der erhabert Aktional der Jelt dock 
geltend machte. Utebrigens haben diese Gefähr verschierens Ca
flicher, presidentiern aber die Zeiste eines und dessendigen, die 
die fillen wegenst. 
die fillen weg

Mit ber Form ber Bafen fangt unmittelbar die Ornamentil gufammen. Die Befage einer bolllommen entwidelten Teduil zeigen eine Glegang und bei aller Ginfachbeit einen Reichthum ber Ornamente, welche mit Form, Sarbe und Firnift im beften Giullange fieben. Much bier gemabrt aber bie Beobachtung ber Berichiebenheiten ein befonderes Intereffe; man barf fagen, bag für die Runde ber geichichtlichen Entwicklung ber griechischen Drnamentit die bemalten Bafen nicht nur ein reichhaltiges und mannichfaltiges Material, fonbern neben ber Saubiquelle, ber griechiichen Arditeltur, Erganzungen mefentlicher Ratur barbieten. Auf ben icon mehrfach bon une erlannten alteften Bafen bilbet bas Ornament ben einzigen Schmud, und bas Beftreben, Diefelben bamit fo reich wie moglich auszustatten, ift nicht zu verlennen. Einfache fleine Ornamente aus graden und frummen Linien, Ireugund freisformig gebilbet, Sterne, Blumen, Rofetten find überall wie auf einem gemufterten Zeugftoff ausgestrent ; größere Alachen find wie mit einem durch gelreugte ober Bidgadlinien gemufterten Benge überzogen. Daneben treten felbständig entwidelte, nach Anglogien ber begetabilifden Ratur gebilbete Ornamente berbor. aneinander gereihte Blumen und Blatter als Banber um bas Befaß gelegt, und eigenthumliche wie jum Anoten gefchurzte complicirte Bflausengewinde. Großere Gefafte merben burch baraffel laufende Streifen getheilt und gegliebert, und biefe Streifen burch phantaftifch gebilbete, rein ornamental gebaltene, fommetrifch neben einander geordnete Thiergestalten, Lowen, Panther, Stiere, Steinbode, Bogel, ausgefüllt, benen fich Bunberthiere, Greife, Sthinre, Sirenen, endlich geflügelte, in Schlangen und Fifche

auslaufende Menfchenfiguren gesellen. Der frembartige Ginbrud, welchen biefe Gefafte neben griechischen Runftwerten machen, bat fich nie verläugnet; die neuesten Gutbedungen in Affprien haben uns alle Stemente Diefer Ornamentit, Die fleinen Mufter, Die Pflangenpergierungen, Die phantaftifden Thier- und Mifchgeftalten bort ale in ihrer Beimath gezeigt. Es fann nicht zweifelhaft fein, bak biefe gefammte Ornamentit bon Affen nach Griechenland übertragen, bon ben griechischen Topfern prientglifden Duftern nachgebilbet worben ift. Damit ift nicht gefagt, bag biefe Mufter nothwendig affatifches Thongefdirr gemefen feien - bafür liegt wenigstens noch fein Beleg bor -, Detallarbeiten und gang befonbers bie gewirtten und geflidten Teppiche und Beuge waren bafür gang geeignet. Die letteren blieben ein begehrter Sandelsartifel, und mas wir von ihnen boren, weift gum Theil geradegn auf ahnliche Ornamentit bin. In Diefe fremblanbifden Bierrathe tritt nun ale griechisches Clement Die menfchliche Beftalt ein. Wie ungeschicht fie fich auch anfange barftellt, prientalifches Geprage hat fie nicht, ja gerabe bie Unbeholfenheit, bie fich in ihrer Biebergabe neben ber bollfommen ausgebilbeten Ornamentif fund gibt, bezeugt, baft bier ein neuer Berfuch fich neben Die übertommene Fertigfeit fiellt. Bunachft haben auch Die menfclichen Darftellungen einen gang ornamentalen Charafter. Broceffionen. Rampifcenen ohne individuelle Bebeutung geben nur ein Motiv fur fymmetrifch geordnete Reiben ab, Die fich mit ben Thiers und Ornamentenreiben gang gleichartig verbinden. Aber bald gewinnen fie an Ausbehnung wie an Bedeutung bas Uebergewicht. Die blos ben Raum füllenben Ornamente neben ben menichlichen Bestalten bleiben fort, Die Thierstreifen merben eingeichränft, in die abgrengenden Räume unten und oben verwiesen und fallen endlich gang weg. Der Raum ift nun frei geworben für bas, mas überhaupt bie griechische Runft beidaftigt, für bie Darftellung bes menichlichen Lebens, wie es in ber Cage und im taglichen Bertehr fich offenbart; mit ber immer freieren Entmidelung bes Bestaltens bort auch Die immetrifche Gintheilung in Streifen auf, wiewohl in großeren Compositionen auch inater Diefe Tradition fich noch portheilhaft geltend macht. Durch bie Berrichaft, ju welcher bie Darftellung menichlicher Sandlungen gelangt, wird aber bas Ornament nicht berbrangt, fonbern an

feinem Plat jur rechten Geltung gebracht. Es bient theils bie Sauptbarftellung ju begrengen und eingurahmen, ibeile bas Befaß als ein tettonifches Gebilbe in feiner Bufammenfegung aus vericiebenen Gliebern ju charafterifiren. Dager tritt es an ben eigentlich tettonifc bedeutsamen Gliebern, namentlich an ben Berbindungsbuntten berfelben berbor, und zeigt bie in ber Bautunft mit jo bewundernsmurdiger Conjequeng burchgebilbete Charafteriftit ber einzelnen Glemente, welche fichtlich bom Orient übertommen mit ber Feinheit bes griechischen Beiftes und Beidmads in abnlicher Beife umgebilbet find, wie bie Mifchgefiglten ber grientaliiden Runft burd bie griedifde umgefcaffen murben. Rur ba, mo bas Gefak gemiffermaken neutralen Boben bietet, unter ben Benteln, auf ber Rudfeite, behalt bas Ornament, nach ber Unalogie bon Rantengemächfen ben Gefeten arditettonifder Orbnung gemäß geftaltet, freien Spielraum. Je ebler und iconer fich bie Befägmalerei entwidelt, um fo niehr tritt bas Ornament, mit ber feinften Clegang ausgebilbet, in feine bienenbe, andeutenbe Sbhare gurud. 218 aber Comud und Pracht wieber maggebend merben, brangt fich baffelbe auch in ber alten Weife por. Reben reichlich ausgestreuten Blumen und Sternen tommen Die Thierftreifen wieder aum Boricein, iest alles naturlich im Stil ber bollig entwidelten Technit ausgeführt und mit bem üppigften Rantenwert phantaftifder Schlinggemachie verbunben: fein Bunber, wenn baneben auch bie Menichengestalten gelegentlich mehr als ornamentale Deforation erfcheinen.

Gignithimliches Interflie gewähren die Infa iffen, welche und biefen Behen fehr Sulfig film abn, wierwoll für wildige Welderung geken. Zundaßt sien durch die Kine Bet von Ernament bertweide werden, mannisfiache Belehrung geken. Zundäßt sien durch die Ihre die Welflichen. Die Bille von Instintliere, welche in den leiten funfigi Sahren um Berichein gedommen, den erhigendbildem Studien fehr Beden und berichen Studien Studien Studien Studien Studien Studien Studien Genamen, der gefachtet die Geschieden Abgebreit geden und vertigen Abgebreit des gefachtschaften genauer zu verfolgen, und dass die Vallenfung und verfolgen von dass die Vallenfung der Beitpilichen Studien genamen zu verfolgen, und dass die Vallen der Verfacht angebreiten Beineblere zigen in ihren Beschiedten der Alleha Konisch zeigenfullen für Beitpilich ein Auftrecht, welches als der Infa Konisch von der ihr Mutterfallen der Verfacht angehören der Abgebreit, welche ab der Infa Konisch von den ihr ihr der Verfacht der Verfacht der von der Verfacht der Verfach

einftimmung bamit biefe Infdriften im borifden Dialett abgefaßt. Bir find alfo berechtigt, biefe gang, burch Technit, Stil ber Reichnung, Orthographie und Dialett ber Infdriften genau gufammengeborige Claffe pon Bafen einem borifd en Fabritort, gunachit Rorepra ober Rorinth, gugumeifen ; bagu pagt es febr mobl, bag Rorinth in alter Reit ale Gin ber Thonbildnerei und Dalerei, wie als Sanbelsort befaunt ift. Gine zweite Gruppe, noch bem alten Stil angeborig, aber icon weiter ausgebilbet, weift ein etwas verfchiebenes Alphabet auf, bas nach feinen darafteriftifden Budftaben als ben bon Euboa ausgegangenen dalcibifden Rolonien, bon benen Cuma in Unteritalien ein Sauptplat mar, angeborig nach. gemiefen ift; auch bier fommt baju, baf bie Inidriften in bem bort beimifden ionifden Dialett abgefaßt find. In Euboa alfo ober in beren Rolonien ift die Fabrit Diefer Bafen gu fuchen. Bon ba an aber weift bie weit überwiegende Daffe ber Rafeninfdriften nach Attita bin. Durch die große Menge ber gum auten Theil officiellen und ficher batirten attifden Steinidriften find mir über die Ausbildung ber bortigen Schrift und Recht. idreibung perbaltnifmagia genau unterrichtet. Die Bafeninidriften folgen bem fonftber befannten Banbel bes attifden Miphabets in ben Bugen einzelner Buchftaben, in ber Untericheibung ber langen und furgen Botale, im Ausichreiben ber Dipbthonge u. bergl. m., natürlich mit allen Greiheiten ber Laune und mangelhaften Schulbildung, welche Brivatperfonen im Begenfat ju officiellen Boridriften für öffentliche Dofumente in Anfpruch nehmen. Dabei findet fich ber attifche Dialett angemendet, und amar weift berfelbe manderlei Gigenthumlichteiten auf, die, wie mir miffen, nicht ber gebilbeten Schriftsprache fonbern ber Bollsiprache angehörten. Und gerabe bas verleiht biefen Infdriften noch einen befonderen Reig, daß fie nicht aus litterarifd gebilbeten Rreifen, fonbern aus ben ungebilbeten und halbgebilbeten Schichten bes Bublifums berrubren, pon beffen Incorrectheiten fie belehrende Beifpiele geben. Uebrigens entfpricht bie gange Ericeinung burchaus bem allgemeinen Entwidelungsgange ber griechifden Gultur. In ber Bolitit, in ber Litteratur und Runft tritt Attita gulett in ben Borbergrund, in jeber Richtung nimmit es bas, mas bie anderen Stamme bis au einem gewiffen Grade ausgebildet haben, auf, um es frei bon aller Ginfeitigleit auf die Höhe harmonischer Bollendung pu führen. Erft im der leigten Silt der Bossemakerlei dert der reine Attlissmus der Inschriften auf, der Bolandlerlei diehnantend, es sinden ihö eingelne Buchsplackenformen, die nicht in Attlica, sondern in Untereit allen im Gefrands waren. Es bedarf teiner Ausfährung, wie weichig die aus den Inschriften gewomenen lokalen und historischen Inrieungen ind, wim den Bedocksdungen über die allmähigische Artvicken Auffahrung der Aufthante und Etilse, der poeisigen und ünstletrischen Auffahrung sehe Jahrundte und Etilse, was geben.

Ihrer Bedeutung nach find die Infdriften febr berichiebengrtig. Unmittelbar jum Gefag geborig find bie Trintipruche, welche haufig nach griechischer Gitte bem Befag in ben Dunb gelegt find "Gei gegrußt und trint mich aus!" "bier thue einen guten Trunt!" "Erint bor und fege nicht nieber!" "Dir bringe ichs ju!" Bei Darftellungen bon Belagen find folde Burufe ben gedenben Berfonen in ben Dund gelegt. Frauen, welche fich mit bem Rottabosipiel unterhalten - bei bem es barauf antam, mit ber aus ber Schale geschleuberten Reige ein bestimmtes Biel gu treffen, bag es flatichte - rufen babei "Dir gu Chren, Lea gros, ent. fende ich die Reige!" ober "Dir gilts, Guthymibes!" Much andere fleine Gefprache finden fich aufgezeichnet. Drei Berfonen begrugen die erfte Schwalbe "Gieh ba bie Schwalbe!" fagt ein Anabe und weift mit bem Finger bin. "Jawobl, beim Beratles!" antwortet ein Dann, ber fich auf ben Ruf umfieht. "Das ift fie," fagt ber britte, "nun ift ber Grubling ba." Muf einem anderen Bafenbild fagt ein Dann, ber feine Oliven ju ernten im Begriff ift

D Bater Beus! o lag mich reich boch werben!

und auf bem Gegenftud, mo er mit bem Ginmeffen bes Dels befchaftigt ift, ruft er

Run ifte ja voll! voll bis jum Ueberlaufen!

Bei weitem die meisten Inschriften aber find bestimmt, die dargestellten Gegenstände und Bersonen zu erklären, ein einfaches Hulfsmittel das Berständnis des Beschauers bei außerlichen Dings zu fördern, welches die antite Runst nicht blos in anfänglicher Raibetat angemenbet, fonbern nie aufgegeben bat. Den Rachgebornen ift bamit wo moglich eine noch großere Boblthat erwiefen, und es ift taum ju fagen, in welchem Daag bie Erflarung ber Darftellungen, nicht blos für ben einzelnen Fall, fondern burd Gefthalten ficherer Analogien für andere Falle, burch biefe Infdriften gewonnen bat. Freilich lauft man nur gu oft babei Gefahr undantbar ju werben ; benn biefe Infdriften find mit munderlicher Ungleichbeit bertheilt. Bahrend befannte, burch alle Umftanbe unzweifelhaft darafterifirte Geftalten, wie Atbene, Bermes, Berafles, immer wieber bie überfluffige Infdrift erbalten, feblt fie bei gang bunteln Figuren, und bamit oft ber Chluffel jur Deutung. Mitunter find es aber gerabe bie 3nichriften, melde uns neue Ratbiel aufgeben; anbremal ift es flar, bag ber Bafenmaler felbft nicht Befcheib gewußt, richtige Infdriften berfett, auch wohl offenbar berfehrte ober auch frei erfundene bingeichrieben bat. Aber er munte boch einen Grund haben, meshalb er fie nicht meglaffen molite.

Gin Theil ber Infdriften geht bie Maler und Fabrilanten an, bie nicht perfaumt haben, ibre Ramen baran zu veremigen, Daß fich unter bemfelben ber ehrmurbige Rame bes Bolnanot findet, darf nicht irreleiten ; es handelt fich nur um einen "entfernten Ramensbetter" bes großen Dalers ber belphifden Lesche und ber Bilberhalle in Athen, ber nichts mit biefem au thun bat. Die Gefchichte ber wirtlichen Runfiler gewinnt burch biefe Ramen fo wenig wie burd bie ber Steinmeken, welche am Erechtbeum arbeiteten. Aber gern machen wir auch mit biefen Bertretern bes Runfthandwerts Befannticaft; Die allgemeine Borftellung von feiner Musbehnung und Bedeutung wird burch bie lange Ramenreihe immerbin belebt, und bon manchen biefer Sandwerfer find fo viele und fo eigenthumliche Befafe erhalten, bag fie uns als Individuen entgegentreten. Amafis, Afteas, Duris, Epiftetos, Euphronios, Erefias, Dieron, Radrolion, Ritoftbenes, Bambbaios finb Berjonlichfeiten bon eigener, jum Theil febr refpettabler Danier; einige führen freilich einen abarten Binfel, wie fie auch ihre aparte Orthographie haben. Denn auch in Rleinigleiten zeigen fie Individualitat. Go ichreibt ber eine feinen Ramen immer um ben Rand bes Fußes, ein auberer an ben heutel, ein britter producirt fich mit einem Bers

Grefias hat mich gemalt und fabricirt.

Gine febr große Bahl bon Infchriften offenbart uns einen eigenthumlichen Bug ber griechifden Sitten. Der Enthufiasmus ber Griechen für bie Schonbeit und, mas fie unwillfürlich bamit perbanben, Die Tuchtigfeit machte fich baburch Luft, bag man an Caulen, Manern, Thuren, furs, wo nur Blat mar, Die Ramen iconer Mabden und Junglinge anschrieb. Dag ber Ruhm eines iconen & bilotles burch gang Griechenland gebrungen fei, tonnte ein Dichter fo ausbruden, baf alle Gaulen in Argos, Rorinth. Megara bis nach Oropos bin feinen Ramen tragen. Go fand man in Italien, wenigftens bor ben politifden Reiten, mabrend ber Theaterftagione bie namen beliebter Sangerinnen und Sanger überall an ben Mauern angeschrieben: evviva la Grisi! bravo Ronconi! Auch auf Basen aller Art ift nichts baufiger als die Infdriften "Coon ift R R!" "RR ift fcon! gewiß ber allericon fie!" in manderlei Wenbungen. Die Ramen, welche babei fleben, baben gang überwiegend attifchen Rlang, und begegnet man einem Colon, Mlcibiabes, Gofrates, Beritles, Rritias, Sipparcos, Andocides und abnlichen, glaubt man in befannter guter Gefellicaft ju fein, mas freilich nur baber tommt, bag alles in Attita geläufige Ramen maren. Run zeigen aber einzelne Galle, baf bie Topfmaler babei auch ihren eigenen Trieben folgten und icone Berfonen, benen fich ibre Neigung ober Bewunderung angewandt batte, beharrlich auf ihren Werten verherrlichten. Sat es etwas Gigenes, bag einzelne Beugniffe fo gang individueller Berhaltniffe aus einem antifen Atelier auf gerbrechlichem Thongefdirr fich Jahrtaufende lang erhalten haben, fo brangt fich babei auch bie Frage auf: Was fummerten benn bas taufenbe Bublifum bie Gefühle bes Dalers? wer nahm bei einem Befag gu eigenem Bebrauch bas Lob einer beliebigen iconen Berson, die ibn nichts anging, in Rauf? Daju tommt noch eine andere auffallende Ericbeinung. Gebr häufig ift nämlich tein Rame genannt, sondern es beißt nur "Soon ift ber Rnabe!" "Soon ift bas Dabden!" Wenn heute auf Taffen, Tellern, Pfeifentopfen ftatt beftimmter Ramen aur Auswahl au lefen mare "Seinem R. R.!" "R. R. jum Ramenstag!" wer murbe fie taufen? Dan muß bemnach annehmen, bag folde Infdriften auf Die Bafen gefett murben nicht ber Bebeutung megen, welche fie fur einen Raufer batten, ber fie las und perftand, fonbern für Räufer, benen es barum zu thun mar, griechifde Inidriften auf ben Bafen zu finden, weil fie ihnen ein Beugnig fur ben echt griechifden Urfprung abgaben. Es machte ibuen nichts aus, wenn man fie auch gar nicht ober nur halb verftand, wie heutzutage dinefifche Beichen auf Tuiche, turtifche auf Rofenolflaichden, englische und frangofifche Fabritftembel und Devifen benen am meiften Berubigung gemahren, die fie nicht berfteben. Daburch erflart fich auch bie befrembliche Ericheinung, bag fo baufig Infdriften fich zeigen, bie teiuen Ginn geben, gar feine Borter enthalten, fonbern nur aus millfürlich aufammengestellten Buchftaben gebifbet werben und bloß ben Chein griechifder Inichriften baben : für griechifde Raufer eine unbegreifliche Spielerei. Solde Bafen maren alfo in ber groken Menge für ben Erport gemacht; benn mas in Daffe fabricirt murbe, tam natürlich bie und ba auch wohl einmal auf ben beimathlichen Marlt.

Alle biefe Bufdriften find auf bie Befage gemalt und rubren alfo pom Maler ber; es tommen aber auch mit einem fpiken Griffel eingefratte Jufdriften por, meiftens burch ben Befiger, ber fein Gigenthumsrecht fichern wollte, jum Theil mit bemertensmerthen Bufaten a. B. "Rephifophon gehort bie Schale. mer jie gerbricht, gahlt eine Drachme (8 gr.), meil fie ein Gefdent eines auten Greundes ift", ober "3d bin ein Salbflafden ber Zataia, wer mich ftiehlt, ber erblinde." Es ift gang natürlich, bag auf Bafen, welche unter nicht griechifder Bevollerung gefunden werben, biefe fpater eingefratten Inidriften Schrift und Sprace bes Sundorts, etrus. fifche und ostifche, Die aufgemalten Die griechifche Des Fabritorts geigen. Es finden fich aber noch eingefratte Infdriften anberer Art von besonderem Intereffe. Man benutte namlich in ben Fabriten die Bafen, um in ben noch nicht gebraunten, aber angetrodneten Thon unter bem Guft, too es unbemertt blieb, manderlei fleine Bermerte und Rotigen gu fluchtigem Bebrauch eingufragen. Bum Theil find es willfürliche Figuren, Die an fich nichts bebeuten, aber fo baufig und conftant wiebertebren, bag

- 6 Kraferen zum Preise von 4 Drachmen (1 Thir. 2'gr.) 14 Fischteller zum Preise von 12 Drachmen (3 Thir. 6 gr.)
- 32 Gefäße jum Preise von 2 Drachmen 51/2 Obolen (20 gr.) 5 Krateren 40 Ravichen 9 Drachmen (2 Thir. 12 gr.)
- und häufiger ohne Augade des Preifes. Seider dochen die Augaben, da über Größe. Gille und sonstige Beihaftenheit des eralis wie über das Bergältnis des Preifes nichts bestimmt die, kinne diegnilich slatifischen Werte, merkvatrog diesel des piedenfalls geringe Preis. Beachferswert ist die der doch, das anch hier der Preis in attischer Minge mit den dort gebräuchlichen Aciden angedeen ist.

<sup>1</sup> Mis Gerhard iein große Bert über bie etrustifigen Gpiegel mager Ber obei etrustifigen Gpiegel im aber 1807 oblidof, ftond e elfe, bo fiv no how beien punnet Melle pleigeln mit eingepubenen Zeichnungen tein einziger in Geriechnand getween werden [ed. 300 abg. 1808 fin 300 eil no Zeicht zum Gerchien gedern und den mit ift für die Urtprungefrage fcon ein anderer Gefichtebunft gewonnen.

richten reichen, ift bas Terrain ber Bafenfunde ein fehr ausgedebntes, aber innerhalb ber Grengen beffelben in beftimmten Rreifen beidranft. Bom eigentlichen Griechenland find mir leiber febr mangelhaft unterrichtet. Geit Menfchengebenten find bort nur felten regelmäßige, wiffenicaftlich controlirte Ausgrabungen gemacht worben; nur bereinzelt, meift im Berborgenen und auf ben Ranb wirb gegraben und, mas bas nachtheiligfte ift, bie gefunbenen Gegenftande merben beimlich in ben Runfthanbel gebracht und gerftreut, ohne ben Funbort ju conftatiren. Satte in Griechenland über die Bafenfunde Buch geführt merben fonnen, mie es Berbard über bie etrustifden Ausgrabungen that und feitbem in Italien vielfach gefdieht, man wurde ficher eine betrachtliche Summe bon Thatfachen ju einer Bafeuftatiftit Briechenlanbs tennen. Allein icon bie ungureichenbe Renntnik, welche wir befigen, lagt barüber feinen 3meifel, bag im Bereich bes gangen eigentlichen Griechenlands bemalte Bafen in ben Grabern beigefett murben. Es fann Rufall fein, bag Bafen ber alten forintbifchborifden Beije in ber That in Rorinth und ber Umgegenb und fonft im borifden Belobonnes gefunden find, benn wie ju erwarten, tommen bort auch Bafen anberer Art und fpaterer Rabritation por; aber tein Rufall ift es, bak fich in Attifa Bafen - jum großen Theil freilich nur in Scherben, Die aber bierfür ficher beweisen - in Menge finden, welche, abgeseben von jener alteften borifchen Manier, ben gangen Berlauf ber Bafenfabritation mit fomargen und rothen Figuren bom ftrengen ardaifden Stil bis jum gierlich verweichlichten in gufammenbangenber Folge barlegen, in völliger Uebereinstimmung mit ber Befammimaffe ber an anbern Orien gefundenen Bafen. Bemerfenswerth ift auch, bag, foviel bis jest befannt, allein in Attita Brudftude grditettonifder Blieber bon gebranutem Thon fich gefunben haben, bei welchen bie Ornamente und bie Farben ber Bafen angewandt find. Als etwas Eigenthumliches bat man bis iest an ben in Attifa und Griechenland aufgefundenen Bafen beobachten tonnen, bag fie in Große, Umfang, Reichthum ber Bergierung ein gemiffes beideibenes Dagf balten; eigentliche Brachtund Luxuegefage, wie fie bei nichtgriechifder Bevollerung fich häufig finden, tommen bier gar nicht vor, wohl aber alle Elemente, aus benen fie bervorgingen. Bezeichnend ift auch bie Erfceinung, bag gewiffe außerft elegante und feine Salbgefage für ben Tobtencultus, auf ben auch bie Borftellungen berfelben regelmäßig fich begieben, ausbrüdlich bestimmt, fich nur in Attifa und bem au Attita gablenben Meging finben; fie icheinen gar nicht in ben Sanbel gebracht morben ju fein. Attiiche Funde baben immer einen besonderen Reig und gemähren fast immer besondere Belebrung. Go haben fich unter bem Baufoutt an ben Fundamenten bes Parthenon mit manderlei Erummern ber burch bie Berfer verbrannten Baulichkeiten Bafen und Bafeniderben gefunden; an fich intereffant, geben fie uns einen ficheren Beweis, bag Bafen mit rothen Figuren fcon gur Beit ber Berfertriege in Attita im Gebrauch maren. Muf ben griedifden Infeln find bemalte Bafen nach und nach faft allenthalben aufgetaucht, noch in ben letten Jahren find auf Rhobus gablreiche und bedeutende Exemplare aller Stilgattungen ausgegraben morben. Berporanbeben ift, daß die Saubt- und Brachtftude jeuer unter affatifdem Ginfing arbeitenben Bajenfabritation auf griechischen Infeln gefunden find, bon benen wir Thera und Delos als Sauptorte bes phonicifden Sanbelsperfehrs tennen; Befage abnlicher Art, unzweifelhaft fbater nachgeabmt und in fleineren Dimenfionen, finden fich auch anderswo. An ber Rufte von Rleinafien ift bis jest ber Bebrauch von bemalten Thongefäßen nicht nachweisbar.

 sich Bossen, die den am Bosporus gefundenen der Technik und dem Still nach volllommen entsprechen. Die schon errodikten ponnatsenälischen Perisyssessie gegen dier nicht blod deutsch die attische Ablunft, sondern sie geben auch durch ihre Dasirung die zweite Hille des dierten Jahrhunderts als Ursprungseit an.

Sicilien ift ein haupsflapkort ber bematten Agsen; an allen iegen hambeften Allsen auch ette allum ind boet solde, um Vorldein getommen; wiewohl auch bier spikematische Rachsorischungen und genaue Fundberichte noch sier instemation, beit boch sich, das aus elicitien bei griechische Wastenmater in den werten lächen Erscheinungen und ihrem gangen Entwicklungsgange vertreten ift.

In Unteritalien fehlen an ben alten Gigen ber griechiiden Rolonifation, wie Tarent, Metapont, Locri, nirgenbs bemalte Bafen. Daß bier nur vereinzelte Funbe gemacht worben find, ift wohl jum Theil burch bie grundliche Berftorung und Bermuftung zu erflaren, welche biefe Orte betroffen bat, boch tritt auch bier iene maßhaltenbe Sparfamteit berbor, welche bei griechiider Bevollerung nicht leicht vermift wirb. Ginen unglaublichen Reichtbum an bemalten Bafen geigen aber bie Begenben bon Unteritalien mit ungriechischer Bebolferung, Calabrien, Abulien, Bucanien und Campanien, wo bann wieber einzelne griechifche Rolonien auch auf biefen Bertebrezweig nicht ohne Ginfluß geblieben find - Ruvo, Canofa, Angi, Rola, Capua, St. Agata find mabre Metropolen ber Bafenfunde. 3m eigentlichen Mittelitalien, im norblichften Theil bon Campanien, in Camnium, Bicenum, Latium find gar feine Bafen entbedt; in Rom icheinen fie nie Gingang gefunden gu haben: mo romifche Cultur berricht, find bie bemalten Bafen ausgeichloffen. Zwar findet man mobl in gemiffen fleinen Bribatfammlungen "etruffifde Bafen aus Bombeit und romifden Grabern", größere Mertwürdigfeiten, als bie gludlichen Befiger fic traumen laffen, wenn fie wirtlich baber ftammten, in ber That aber nur Beugniffe barmlofer Unwiffenbeit touriftifder Cammler. Rorblich von ber Tiber beginnt wieber bie Berrichaft ber bemalten Bafen. Comeit etrustifder Ginflug reichte, im eigentlichen Etrurien, in Umbrien, bis nach Abria binauf, überall finben sich, jum Theil in colossaler Menge, bemalte Bafen als bie burchgehende Ausstattung der Graber. Es ift gewiß eine interessante Erickeinung, bag wir biefe

bemalten Bafen burch mehrere Jahrhunderte hindurch nicht blog überall im eigentlichen Gricchenland, sondern auch bei ungriechiiden Bolfern fortwährend im Gebrand finden. Diefe Erideis nung aber gewinnt baburch ibre eigenthumliche Bebeutung, bag Die fiberwiegend große, eigentliche Sauptmaffe biefer Befake nach allen Richtungen ber Technit, bes Stile, ber bargeftellten Gegenflande und ihrer Auffaffung, ber Sprache und Schrift, überall, mo fie fich finbet, übereinftimmend biefelbe rein griechifde und gwar, bon jenen bestimmten, icarf gefdiebenen Fallen abgefeben, nach allen Angeichen attifche ift. Es fommt bas zweite, nicht minder wichtige Moment bingu, baf nach allen biefen maggebenben Richtungen bin Die Bafen fich ber fortidreitenben focialen, litterarifden, fünftlerifden Bilbung Bricdenlands, befonders Attilas unmittelbar anfchließen, uns von berfelben und ber fie bebingenben Bewegung, wie wir fie aus anberen Quellen tennen fernen, ein lebenbiges, in ununterbrochener Folge fortgebenbes Bilb geben. Daraus lakt fich abnehmen, bak auch bie Jabritation fortmabrend in einem unmittelbaren Bufammenhang mit ber gefammten Lebensentwidelung fant, bag fie eine in Griechen fant, namentlich Attita einheimische, aber größtentheils fur ben Ausfuhrhandel bestimmte gewesen fei. Wollte man annehmen, es fei auch im Auslande eine abuliche Jabrifation entftanben, theils burch bort versuchte Rachahmung bes eingeführten Sabritats, theils burch Anlage bon Filialfabriten, Die mit griechischen Arbeitern und Muffern berfeben worben maren, murbe ber Jahrhunderte lang ununterbrochene enge Busammenhang mit ber geiftigen Entwidelung Griechenlands völlig unerflarlich fein. Es tonnte bann gar nicht fehlen, bag ber Aufenthalt unter Barbaren nach einiger Beit auf bie Fabritation einen nach allen Geiten bin beffimmenben Ginfluß gewann und ibren Charafter allmählich wefentlich. und zwar den jedesmaligen lotalen Berhältniffen gemäß, modificirte. Gegen einen berartigen Ginfluß tonnte feine außerliche Berbindung mit Griechenland und gelegentliche Unterftützung von daber fcuten: bagegen ift eine folde, in einem Buge fortidreitenbe Entwidelung griechifcher Bilbung und Runft in einem Runftzweige, wie fie und in ben Bafen entgegentritt, nur in Griechenland felbft bentbar.

Allerdings geigen bie vericbiebenen Bafenfunborte manderlei fehr bemertbare Berichiebenheiten. An einigen Orten bort ber Basenvertehr frub auf, bort finden fich nur Basen alteren Stils, wie in bem fruh gerftorten Beji; in anderen find fie erft fpat jur Geltung getommen, bort finden fich nur Bafen fpaten Stile, wie am Bontus und in ber Eprengita, Diefe Ericheinung ift leicht begreiflich; aber auch an Orten, wohin ein langjabriger Bafenhandel Gefage berichiebenfter Art brachte, geigen fich mancherlei Mobifitationen bes Geichmads und ber Mobe. Bar man in einigen Gegenden mehr für Ginfachheit und Glegang, io liebte man anderswo Bracht und Luxus; gewiffe Formen und Bergierungsweifen, gemiffe Rategorien bon Borftellungen und und Behandlungsarten waren bier ober bort bevorzugt. In Etrurien ftand bie altere Auffaffung und Darftellungsweife in besonderer Bunft, für Die babin bestimmten Befage murbe beshalb biefe Manier beibehalten, auch als bie Runftubung langft weiter fortgeichritten mar. Gelbft bei großer Sorgfalt in ber Rachbilbung wird es auf die Dauer nicht gelingen, ben Ginflug ber freieren Runft fernanhalten, auch unwillfürlich wird fich bie Rachabmung berrathen. Chenfowenig tonnte es ausbleiben, bak ber Rachahmer, um feine Cache recht gut ju machen, übertrieb, fich an gemiffe Gingelheiten bielt und andere bernachläffiate. auch wohl im Bertrauen auf ben weniger geläuterten Beichmad ber Barbaren berb ins Reng ging, um recht alterthumliche Berte ju liefern. Bon alle bem liegen bie Beifpiele in anichaulider Fulle bor, intereffante Belege für Die Rlugheit und ben Gifer, mit welchem die attifden Rabritauten, die binfictlich bes Beldverdienens feine 3bealiften waren, ibre fremdländifchen Runden jeben nach feinem Gefchmad zu bebienen ftrebten, - feinesmegs für bie Berpflangung ber attifchen Induftrie an frembe Orte. Benn es Fabritanten gelungen ift, an fremben Orten für ihre Baare Abiak au finden, fo buten fie fich, bort Filigle angulegen, die mit ber Beit unabhangig werben und ihnen ben Darft berberben; bagegen find fie barauf aus, felbft ben eigenfinnigften Beichmad ibrer Runben ju befriedigen, fei es burch ftete Berfuche Reues ju bieten, fei es burch unberbruchliches Gefthalten an bem

Bolltommen ins Rlare tritt bies Berhaltnig burch bie Berfuche, welche nicht wohl ausbleiben tonnten, burch einbeimische Rachahmung bem fremben Fabritat Concurreng gu machen. Dies wird mit mehr ober weniger Erfolg wohl in ben meiften Begenben, wo ein etwas ichmunghafter Basenverfebr ftattfand, versucht worben fein. Befonbers beutlich liegt es in Etrurien bor. An ben meiften Orten, wo Bafen in Menge eingeführt murben, in Taraninii, Bulci, Caere, Chinfi, Bolterra, Bernaja und fonft hat man biefelben nachzumachen gefucht. In folden nachgeahmten Bafen tritt neben ben unbertennbaren griechischen Muftern ebenfo unverfenubar bie total ungriechifche 3mitation berbor. Sobann nimmt die Fabrifation an jebem Diefer Orte in ber Babl und Rachbifbung ber Dufter einen gang eigenen lofglen Charafter an, mabrend bie an benfelben Orten gefundenen echt ariecifchen Bafen ben allen gemeinfamen Enbus zeigen. Ferner mifchen fich bier in bie, wenn auch entlehnten Darftellungen fofort einbeimifde Elemente ein; in Die griechifden Sagen treten etrusfifche Damonen, wie ber granfe Charun, ein, und mo fich Infdriften finben, find es nicht griechifde, fonbern etrustifde. Co zeigen biefe icharf fich absonbernben und leicht fenntlichen Berfuche einer einheimischen Bafenfabrifation nur um fo beutlicher bie Bufammengehörigfeit und ben gemeinsamen Urfprung ber ihnen gegenüberftebenben Daffe ber griechifden Bafen.

Signethsimis, gestatete sich dies Verhättnis im Apulien und Lucanien. Erft flat landen die kamen Weich vier Zugang, wurden aber siehe beführt, wird die gegen der eine Gebreicht, und man jucht, vielleicht auch weil die Fadetlation in Athat sich und wahrelle wie bei die Verdifferung, den beren inneren Erchsteinsten, von deren inneren Bereicht und die Aber nicht ander unterzichet find, siehen bereich im Verdifferung wir leben nicht nach eine Archaftlich und die Abhattlich für geichsische Auflicht gestatel. Ind dehrieb auflicht gestatel, bestäte gestatel.

meift mit großem Lugus, mit einer frei entwidelten Technit, aber auch flüchtig und ohne fünftlerifche Singebung ausgeführten Bafen treten junadit bie attifden Borbilber in allen mefentlichen Buntten unverlennbar bervor. Die Darftellungen, fo weit fie ber ariechifchen Sage angehören, ericbeinen als rein übertragene, ohne bag mefentliche Gingriffe fich bemertbar machen : baueben aber geben jablreiche Borftellungen aus bem Greife bes täglichen Lebens ber. Und bier feblen, wiewohl bie Formen und Mittel ber Darfiellung biefelben find, alle bie eigenthumlichen Buge, welche fonft griedifche, namentlich attifche Sitten und Lebensweife fo angiebenb darafterifiren. Es tommen feine Infdriften auf icone Junglinge und Madden bor, ber Berfehr bes Gomnafiums, ber Palaftra, Die agoniftijden Begiehungen boren auf, Die Sympofien nehmen einen anberen Charafter an. Bei vielen Darftellungen ertennt man, bag es fich um Gitten bes Liebesvertehrs, um Bebrauche bei Bochzeiten und beim Tobtencultus banbelt; allein man findet fich in einem gang anderen Rreife von Anichauungen. Gebrauchen, Gewohnheiten, ber in fich abgeichloffen und übereinftimmend, offenbar bem wirflicen nationalen Leben entlebnt ift, aber für uns pollfommen unperftanblich bleibt, weil wir von ienen Lebensperhaltniffen gar nichts wiffen. Bas im Bolt lebenbig ift, bas wirft nothwendig auf eine Brobuftion ein, die mit bem Boltsleben in natürlichem Bujammenhang ftebt, und fo haben auch bie abulifden Baienmaler berübergenommen, mas fie als ein Frembes überfamen, Die Gebilbe ber griechischen Sagen, ibr nationales Reben jeboch baben fie felbft geftaltet.

 ideint auf ben erften Anblid alles griechifd. Gegenftanbe ber Cage, Amazonenfampfe, Bellerophon und bie Chimara, Die Barppien find mobibefaunt, einzelne Gottergeftalten, eine Reihe bon Motiben ber fepultralen Borftellungen ftimmen genau mit attifden Muftern überein, Die Darftellungen geichichtlicher Rampfe erinnern an verwandte attifche Reliefe, wie in bem bagu gehörigen Epigramm Berfe bes Gimonibes benutt finb. Wenn man aber genauer in ben Ginn einbringen will, gewahrt man, bak man fich auf frembem Boben befindet. Als etwas Neukerliches tann 'es gelten, baft in ben biftorifden Darftellungen in Die ibeale Auffaffung ber griechischen Runft fich ein Realismus einbranat, wie er ber affatifden eigen ift; aber felbft einfache Cepultralborftellungen, gefdmeige großere Compositionen, wie bie bes Sarbnienmonuments, beren einzelne Figuren und Dotibe uns geläufig find, find in einem Ginne aufgefant und mit eigenthumlichen Bugen berfett, Die wir aus ber griechischen Runft und Litteratur nicht berfteben. Auch bier bat bie Runft bei bem Bolt, unter welchem fie beimifc murbe, aus bem nationalen Leben mit feinen Anfchanungen und Gitten, Rahrung gefogen und fie in bie bon außen entlebnten Formen binübergeleitet. Auf biefem Wege find auch bier iene Mifdungen entftanben, welche fur uns, Die wir mit bem lycifden Bolteleben nicht vertraut find wie mit bem griechischen, etwas fo rathielhaftes baben.

ober felbftanbig aus bem Born ber Boltsiage geicopft habe, wie weit ber Bafenmaler bie Erfindungen großerer Runftler nachgebifbet und benutt ober felbitthatig gearbeitet babe : bie Thatfache, bak uns auf verbaltnikmakia untergeordneten Grzeugniffen bes Runfthaubmerfe eine funftferiiche Durchbilbung ber Sage in foldem Umfang und in folder Bebeutfamfeit als Gemeinaut bes griechischen Bolts entgegentritt, bleibt in ihrem bollen Werth befteben. Unicanbar wird biefer reiche Borrath muthifcher Darftellungen besonders auch badurch bak er uns gestattet in einer langen, gufammenhangenden Reibe bie geichichtliche Entwidelung ber fünftlerifden Auffoffung in gablreiden intereffonten Gingelnbeiten gu berfolgen. Es bat ein eigenthumliches Jutereffe gu beobachten, wie ju berichiebenen Reiten berichiebene Gotter und Derpen, ober auch einzelne Momente ber fie betreffenben Sagen mit Borliebe behandelt werden ober in ben Sintergrund treten. Much bierin macht fich unberfennbar attifder Ginfluß geltenb. Sagen, die bort heimifch ober beliebt find, nehmen einen auffallend großen Raum ein; eine nicht fleine Angabl bon Darftellungen macht auf lebrreiche Beife bas auch burch bie Litteratur bezeigte Streben ber Athener aufchaulid, in Die großen nationalbellenischen Cagentreife, benen Attita urfprünglich fremb geblieben mar, burch manderlei Motibe attifche Beroen einzureiben. 3ft es genufreich ben Spuren ber allmählichen Umbildung ber Cage burd epifche, ibrifde und bramatifche Poefie auch in ben Compositionen ber Bafenbilber nachangeben, fo bieten biefelben auch fur Die Beidichte ber Ausbrudsmeife ber bilbenben Runft, welche, jo gut wie bie Sprace in ihrem Borticas und beffen Bermenbung, ihre gefebmagigen Bandlungen burchgeingcht bat, belebrenbe Beifpiele in großerer Menge und Mannichfaltigfeit, als irgend ein anderer Runftgweig. Richt minber angiehend und belehrend ift uns ber Ginblid, welchen fie uns in das wirfliche Leben thun laffen. Reine Geite bes Lebensberfehrs geht leer aus, ber Cultus wie Die Beidaftigung bes Tages, Aderbau, Jagb, Sandwert, gymnifche und mufifche Bilbung, Rrieg, Bertehr ber Junglinge und Mabden, Dochzeit und Cheftand, Symposion und Romos, Spiel und Sang, Tob und Beftattung - alles fommt gur Darftellung. Und gwar nicht bies und jenes in vereinzelten Andeutungen, fonbern bas gefammte Beben in feiner reichen Fulle, im Bufammenhang und, mas quch

hier von besonkere Wischigkelt ist, in siene geschichtichen Entwickung. Bere beetht, wie trümmerchest und perspittlert unseine Ubereitigferung vom Alterihum sit, wie stellen und ein Ganges gedorfen wich, wie mithisftig und doch wie unvollständig die Seinschen gestelen werden mitjen, um nur die Untwisse manger Bilder wieden mitjen, und von die Untwisse manger Bilder wieder Geworzuschungen, der wied den Gewinn ermessen, die und in ununterbrochener Josuphilm von Zeugnissen erheiten sind, wiede und in ununterbrochener Josuph durch der dage und Sitt, im Gestig und im Seite, im Gestig und im Seite, im Gestig und im Seite, im Gestig und im Seiten des Bussels die Seiten des Seitenschaften des Seitenschafts des Seitenschafts des Mannes der Seiten Seiten des Seitenschafts d

Chriacus von Ancona und Albrecht Durer.

Unter ben Mannern, welche in ber erften Salfte bes funfgehnten Jahrhunderts Die Runde Des Alterthums gu erneuern eifrig befliffen maren, nimmt Chriacus bon Ancona eine eigenthumliche Stellung ein. Gin in jener Zeit gang ungewöhnlicher Wandertrieb, hervorgegangen aus einer nach lebendiger Anicauma burftenben Bikbegierbe und begleitet von einer feltenen Bielfeitigfeit philologifder Intereffen, führte ibn immer wieber in alle burd claffifde Cultur bezeichneten Sanber. Spater ging es ihm, wie es fo manchem ehrlichen Reifenben feit Berobot gegangen ift, er fam in ben Ruf eines unguberfaifigen Rabelers und prahlhaften Anfichneibers, ja eines Galichers und Betrugers; Belehrte, welche bie maffenhaften Taufdungen bes Ergbetrugers Birro Ligorio glaubig binnahmen, brachten Chrigcus ibrer Rritit jum Opfer. Bei feinen Zeitgenoffen ftand er in bobem Unfeben, Surften nahmen ibn mit Ebren auf, bebeutenbe Manner wie Riecolo Riccoli, Siordano Bruno, Carlo Marfuppini, Ambrogio Traverfari, Flavio Biondo, Francesco Filelfo unterhielten mit ihm Berfehr und Briefmechfel und ibrachen mit groker Auszeichnung von feinem unermüdlichen Gifer im Sammeln bon Inidriften und Alterthumern, bon feinen Renutniffen, von feinen ichriftftellerifden Leiftungen in griedifder, lateinifder, italienifder Sprache, bon feiner Fertigfeit im Beichnen. Er felbft hat mit ber überhomerifchen Raivetat bes Gelbftlobes, welches jene Beit carafterifirt, ruhmenbe Beugniffe angesehener Beitgenoffen in Brofa und Berfen gufammengeftellt.

Grenshaten 1867 III G. 1 ff.

Bon biefen überfcmangliden Lobeserhebungen ift freilich ein gutes Theil abzugieben, dagegen hat ebenfo maßlofer Tadel Gingelner auch nicht zu viel zu bedeuten. Poggio hatte Cpriacus fruber als einen gelehrten, ben besten Studien eifrig ergebenen Mann empfohlen. Als biefer fpater in einem Streit, ben man beutzutage taum begreift, ber aber mit ber leidenschaftlichften Erbitterung geführt wurde, ob Cafar ober Scibio großer fei, auf Buarinos Geite getreten mar, bieg ibn Boggio einen auma-Benben, unwiffenben, einfaltigen Schwäger, jubringlich wie eine Aliege, einen hungrigen Bettler, ber nur bon feinen Coulben lebe, einen zweibeinigen Gfel, und wie bie Gbreutitel meiter lauten, mit benen Poggio fo freigebig mar. Allerbings icheint Chrigcus bon feinen weiten Reifen manches bom renommirenben Abenteurer mit beimgebracht gu haben, wie bas ja ben meiften, auch weniger gereiften humaniften ber Renaiffance antlebte, boch perftand er auch Unwiffenden mit gutem Sumor gu imponiren. So antwortete er einem autmutbigen Beiftlichen, ber ibn berwundert fragte, warum er fich benn fo viel Dube mit bem 216idreiben ber Inidriften gebe, mit feierlichem Ernfte, baburd bermoge er Abgeschiedene wieder jum Leben ju erweden, worauf Diefer, ber ihn für einen Zauberer bielt, fich entfest bavon machte. Sprigcus bat bas Dingeschid betroffen, ban feine forgfältigen Mufgeichnungen in Reifeberichten, Tagebuchern, ausgearbeiteten Darftellungen und Abbilbungen gwar bon ben Rachfahren vielfach benutt, aber nie eigentsich bublicirt wurden und allmählich bis auf einzelne Bruchftude bergettelt und verichollen find, beren Sammlung und herftellung von be Roffis Deifterhand gu erwarten ift. 3war find feine Renntniffe bom Alterthum mangelhaft, bem Buft fabelhafter lleberlieferungen, wie fie bas Mittelalter begte, gegenuber ift er befangen und wenig fritisch, aber mo er felbft feben und erfunden fonnte, mar er ein aufmertfamer und genauer Beobachter und gewiffenhafter Berichterftatter. Durch die ebigrabbiiche Rritit ift festgeftellt, bag Chriacus nicht nur einer ber erften, fonbern auch ein forgfältiger und zuverlaffiger Sammler von Infchriften ift, und bag man, wo es gelingt bis ju ibm als Bemabremann porgubringen, auf ficherem Boben ftebt.

Ririatus - fo foreibt er felbft feinen Ramen - De' Big-

gicolle ift 1391 in Ancona geboren. Gein Bater Gilippo, ein Raufmann, ideint frub geftorben ju fein, Die Mutter mar bem unruhigen Beifte bes Anaben nicht gewachsen. In feinem neunten Jahr ließ er nicht nach, bis er ben Bruber berfelben, Ciriaco Celvatico, auf einer Reife nach Benedig begleiten burfte, nach beren Berlauf ihm Die Schule ber Baterftabt noch weniger als gubor behagte. Im Jahre 1404 mußte ihn berfelbe Cheim mit nach Reapel nehmen, mas zu einem langeren Aufenthalt in Calabrien führte, auch tam er bamals gludlich bis Rom. Rach ber Rudfehr murbe er ju einem Raufmann in Die Lebre gethau, in welcher er contractlich fieben Jahre aushalten mußte. hier nahm er fich jufammen und erwarb fich bas Bertrauen feines. Lehrherrn in bem Grabe, bag biefer ibm mahrend ber letten Rabre Die Gubrung bes Geichafts faft aang überliek. Allein fobald im Jahre 1412 feine Lehrzeit um mar, benutte er junachft feine Greibeit, um in fanfmannifden Geichaften weite Reifen angutreten, Die ibn nach Megnpten, nach Rhobus und Chpern, bon ba nach Rom, nach Sicilien, wieder nach Megnpten und im folgenden Jahre nach Ancona gurudführten. Sier tam er noch rechtzeitig an, um fich an einem fiegreichen Seegefecht gegen Baleaggo Dalatefta gu betbeiligen, bas er auch in einem italienijchen Gebicht befang. Er betrieb nämlich bamals . mit Leibenschaft bas Studium wie bie lebung ber itglienischen Boefie, Die er auch ivater nicht neben ber lateiniichen bernachlaffigte; eins feiner italienifchen Gebichte murbe nach bamaliger Sitte bon einem gelehrten Freunde, Lauro Querini, iu einem lateinischen Commentar erfautert. Auch in feinen Reifebuchern finden fich noch italienifche Gebichte, wie fie bei berichiedenen Mulaffen entftanden; jo lagt er fich beim Anblid Spartas bon Callio pe folgendes Sonett bictiren:

> Alma città Laconica Spartana, Gloria da Grecia, già del mondo exemplo, D'arme e de castita gimnasio e templo E d'ogni alma virtù specchio e fontana,

Se politia, costumi e legge humana Con l'altre tuoi moral virtù contemplo, Poi te remiro in Eurotia extemplo, Exclamo al cuor dell' alma tna Diana:

Dove el tuo bon Licnrgo, one Dioscori Divi gemelle Castore et Pollnoe, Anaxandrida, Orthriada et Gilippo.

Euriste et Leonida, oue demori Atride et Pausania, o chiaro duce Lisandro, Aristo. Agesilao e Xanthippo?

[La casta dea] -non Roma, non Filippo.«
Dixe, -ma el secol vil vostro ad confino
La volta in Mysithra sul Constantino.«

Zeigt er sich hier als gelehrter Antiquar, so bietet er alle Rostbarleit und Zierlichleit in einem Sonett an die Stadt Florenz auf

> Febo nel suo lion lucente et caldo, Cristallo et alabastro trasparente, Oriental zaffiro et perla candente, Rnbin, topazio et diamante saldo,

Fin oro intorno et lucido smeraldo, Ebeno et ebor fin terso e lucente Ostro, o qual alma nel ciel più splendente Stella si vede mai per occhio baldo,

Forman d'un popol florente e sereno, Che surge in Arno del sen tosco ovile Salda colonna, spada, sesta e freno,

Qual poema latin, qual greco stile Canterà mai del suo valor appieno, Sel gioco el nostro honor sarebbe exile?

Daneben bewährte er fich aber auch als einen tuchtigen und prattifchen Geschäftsmann; frühzeitig belleidete er ftabtifche Aemter, die man ihm, fo oft er nur gwifchen feinen Reifen in ber Baterftabt permeilte, übertrug, namentlich erwarb er fich bie Gunft bes Carbinallegaten Gabriel be' Conbolmieri, und als biefer ausgebehnte Safenbauten in Ancona ansführen ließ, war Chrigeus ale Rechnungeführer fein eigentlicher Bertrauensmann. Bei einem zweiten Aufenthalt in Sicilien im Jahr 1417 regte fich in ibm querit bas Intereffe für die Ueberrefte bes Alterthums. und als er im folgenben Jahr bon wiederholten Reifen nach Dalmatien und Conftantinopel zu einem langeren Aufenthalt nach Ancona gurudlehrte, machte er fich mit allem Gifer an bas Studium ber griechischen und lateinischen Sprache. Gin Banberlebrer, ber bamale in Angeben fant, Thomas Geneca. nahm ibn anfange in die Coule, jog aber balb fort, und Coriacus tonnte fic nachber nachrühmen laffen, bak er feine Renntnift ber aften Spracen feinem eigenen Studium als Autobibalt ju baufen habe. Bie lebhaft aber auch feine Liche jum Alterthum jest war, sunachft fonnte er feine andere Leidenicaft gu reifen nur befriedigen, wenn es in taufmannifchen Geichaften geicah. Rachbem er im 3abre 1424 ben Carbinal Conbolmieri in Rom belucht batte, ber ihm feinen weißen Belter gur Berfügung ftellte, um barauf bie emige Stabt gu burchftreifen, unternabm er 1426 in Beichaften bes Benegianers Rach, Contarini eine Reife in ben Crient. Während mehrerer Jahre befuchte er, theilweise mit langerem Aufenthalt, Configntinobel, einen großen Theil bon Rleingfien und Sprien, Eppern, Rhobus und andere Infeln bes agaifden Deeres; jest icon mit bem ausgesprochenen Intereffe bes Antiquars, wenn er gleich baffelbe ben Rudfichten für feine Thatigfeit als Sanbelsagent nachfeben mußte. Berlodenben Mufforberungen gur Betheiligung an großeren Erbebitionen nach Babnion und Berfien wiberftand er gludlich; aber ale er bie Nachricht erhielt, fein alter Gonner Conbolmieri babe als Gugen ber Bierte (1431-1447) ben papitlichen Stubl beftiegen, glaubte er bie Beit gefommen, wo er mit beffen Unterftukung gang feinen Studien und feiner Wanderluft leben fonne. machte fich fobald er tonnte frei und eilte nach Rom, wo er 1432 eintraf. Bon ba begab er fich im Ginverftandnift bes Papfies jum Raifer Gigismund nach Giena; bon biefem anabia aufgenommen febrte er in feinem Befolge nach Rom

gurud und führte ibn als Gicerone burch bie Alterthumer ber Stadt. Dit allem nachbrud legte er beiben Oberherren ber Chriftenheit bie briugenbe Bitte ans Berg, ber ichmablichen Bernachläffigung ber Ueberrefte bes Alterthums gu fleuern und ihre Erforichung fraftig gu forbern; beibe lobten feinen Gifer und billigten feine Plane, bag fie aber wirflich etwas für ihre Musführung gethan hatten, babon berlautet nichts. Jubeffen mußte er feinen Entichluß wiffenschaftliche Reifen zu unternehmen, als beren einzigen Bwed er fich bie Untersuchung alles beffen porfette, mas für die Erforichung bes Alterthums von Bichtigfeit fein tonnte, jest in ber That auszuführen. Wie ihm bas moglich murbe, welche Mittel er bafur aufzubieten batte, bas wiffen wir leiber ebenio wenig, als wir - was febr zu bedauern ift - im Stande find, ibn auf feinen Reifen im Gingelnen gu berfolgen. Bunachft manbte er 1433 feine Aufmertfamfeit Italien ju, bereifte bon Rom aus guerft Oberitalien bis Benua, febrte bann nach Rom gurud und befuchte bon ba 1434 Reapel und Sicilien. Rach einem furgen Aufenthalt in Ancong trat er bann 1435 feine erfte miffenicaftliche Reife nach Griechenland au. Bis jum 3ahr 1438 burchjog er bas gange Feftland und bie meiften Infelu bes Archibelgaus in mannichfachen Rreus- und Quergugen, bald hier- bald borthin gurudtehrend, wie bas 3ntereffe ibn gog ober bie Belegenbeit ihn führte. Rach einem 216ftecher nach Calabrien fehrte er in feine Baterftabt gurud, mo wir ihn in einer angefebenen Dagiftratur finben. Aber unr auf turge Reit; im Nabre 1439 fiebelte er nach Floreng über, meldes bamale bie glangenbe Metropole ber claffifchen Studien und ber Gis bes gur Bereinigung ber morgen- und abendlandiiden Rirde berufenen Concils mar. Dier im lebenbigen Bertehr mit ben bedeutenoften Sumaniften, benen er bereitwillig nach allen Seiten bon feinen Reifefrüchten mittbeilte, und Die ihn burch Ueberreichung eines Lorbeertranges mit obligaten Lobgedichten ehrten, machte er fich an die Ausarbeitung feiner Aufzeichnungen. Gin fummarifcher Reifebericht, an Eugen ben Bierten gerichtet, murbe im Jahr 1441 abgeschloffen. Das Saubtwert aber maren feine Commentarien in brei Buchern, in welchen bie Inichriften, Die Anfichten, Blane, Abbilbungen von Monumenten aller Art, Die ibm auf feinen Reifen porgefommen

waren, in geographifcher Ordnung gufammengeftellt und burch bie Ergebniffe feiner Beobachtungen und antiquarifchen Forfchungen in Mittheilungen aus feinen Reifejournalen und Briefen an Freunde erlautert murben. Allein Dieje Arbeit murbe ihm wieber nur eine Borbereitung fur neue Reifen, welche Die ihm nun erft ffar geworbenen Luden feiner Foridungen burch erneute Unfcauung ausfüllen follten. 3m Jahre 1442 bereifte er gunachft bas alte Etrurien, ferner gang Oberitalien und ging wieber über Ancona 1444 nach Briechenland und ben Infeln, behnte aber biesmal feine Reife weiter aus und befuchte Conftantinopel, Rleinaffen - 1447 mar er in Gobefus -, Rretg. Wann er wieber nach Italien gurudfehrte, ift nicht befannt, wie uns benn bon iett an die nadrichten über ibn im Stich laffen. Wir boren, bag er fich fortwährend mit Blanen ju immer weiteren Reifen trug, wir finden ibn im 3abre 1449 ju Ferrara, und erfahren, bag er in Cremona gestorben fei, aber meber bas Jahr feines Tobes, noch Raberes bon ben letten Schidfalen feines vielbewegten Lebens ift befannt.

Mus ben verbaltnigmäßig geringen Ueberbleibfeln feiner manuichfachen Aufzeichnungen, foweit fie erhalten und juganglich gemacht find, lagt fich ber Umfang feiner Thatigfeit und bas Ertragnik feiner Eutbedungen und Untersudungen gwar nicht mehr vollftanbig barlegen, aber noch gemabren fie boch ein Bilb bes Mannes in feinen Sanbtgugen. Ueberall tritt eine ichwarmerifche Begeifterung für alles, mas bem Alterthum irgendwie angehort bat, ju Tage; verleitet fie ibn gelegentlich ju Difigriffen, wie fie in ben Anfangen einer fich jur Methobe und Rritit erft beraubilbenben miffenschaftlichen Thatigfeit unvermeiblich finb, fo gibt fie ibm bagegen auch ben lebhaften Gifer und bie gabe Ausbauer, welche auch um Rleines ju erreichen feine Dube fcheut. Gie ift verbunden mit bem fpecififchen Trieb und Inftintt bes Reifens. Cpriacus mar eine jener Raturen, Die ihre Befriedigung in einer Weife ber Foridung finben, welche bie miffenschaftliche Aufgabe ju einer emineut perfonlichen Leiftung macht, welche bie Schwierigteiten und Dubfeligfeiten berfelben als einen neuen Reig empfindet und nie um Mittel verlegen ift babin ju gelangen, mo es etwas ju entbeden gibt. Als ihm einmal ein Reifenber ergablt, bag er eine Inidrift an einem Orte, bou'bem er eben bertam,

überfeben babe, tehrt er auf ber Stelle um, und reift mehrere Lagereifen gurud, um fein Bewiffen gu beruhigen, bag er miffentlich nichts außer Acht gelaffen babe. Geine Aufmertfamteit ift faft aleichmäßig allen Spuren bes Alterthums gugemandt. Er burchftobert Bibliotheten und Archive und fucht griechijche und lateiuifche Sanbidriften wo moglich ju erwerben, ober er ichreibt fie ab, macht Auszuge, notirt fie fich wenigstens. Allerbings bat er nicht ben Spürfinn und bas Finderglud, auch nicht bie philologifche Bilbung wie Poggio, es mochten ihm wohl auch bie Dittel fehlen, um Sanbidriften gufammengutaufen, wie Gilelfo und Murispa, fo bag er an ber Bereicherung ber alten Litteratur feinen hervorragenden Antheil bat. Um fo bedeutender, und in jener Beit eine eigenthumliche Ericheinung, ift bas lebhafte Intereffe, welches er allem Monumentalen, allen unmittelbaren Reugniffen bes Alterthums gumenbet. Rleine Runftwerte, Brongen, Gemmen, Dungen tauft er an und theilt fie fpater mit Ctolg feinen Freunben und Gonnern mit. 2Bas er nicht mit fortbringen fann, wirb befdrieben, gemeffen, gezeichnet. Die enflopifchen Mauern erregten fein Erstaunen, er hat biefelben gezeichnet und nicht verfaumt, Die Maake ber einzelnen toloffalen Baufteine anzugeben. Dit ber bochten Bewunderung erfüllt ibn die Afropolis pon Athen, nameutlich ber Barthenou mit feinen Bilbmerfen, Die bamals noch im Befentlichen unberfehrt waren; im Piraus fab er noch ben Lowen, ber jest in Benedig por bem Arjenal ftebt. In Lebabea zeichnete er bie Ueberbleibiel eines toloffglen, auch von Baufanias bewunderten Tempelbaues, Die erft in neuefter Beit jum Bau einer Rirche verwendet find. Wie vieles, feitdem verichwunden, war bamale noch erhalten, was er beobachtete und in feinen Beichnungen aufbewahrte; benn nach bem mas befannt ift ju ichließen, wurden bie Refte ber Architettur und Sculptur in groker Musbehnung bon ihm gemeffen und gezeichnet. Schwerlich hat er babei bie Sorgfalt und Genauigfeit angewendet, welche jest unerläklich geworben ift, aber man fieht boch, bak er gang richtig auffaßte, worauf es antommt: er wollte nicht blos als Tourift flüchtige Reiseeindriide geben, fondern guberlaffiges Daterial für Die wiffenschaftliche Gorichung liefern. namentlich ift fein Intereffe ben Infdriften gugewandt, welche er als ein wefentliches Mittel ertaunt hatte "Abgeschiebene wieber ins Leben gu rufen"; mas

ibm nur portommt ichreibt er ab, und feine oft angefochtene Buberlaffigleit bat fich glangend bewährt. Wo feine Mufgeichnungen über bloke Abidriften und Rotigen binausgeben, fourt man auch ben frifden Bug eines burch bas Reifen befriedigten Banberers; wo er ergablt, giebt er ben Lefer in bas Ungemach feiner Abentener, wie in Die Freuden feiner Entbedungen febenbig mit binein. Gein Stil ift feineswegs correct und bon reinem Befchmad, er leibet namentlich an bem bamals gewöhnlichen Gebrechen gebaufter Reminiscengen, besonders poetifcher Stellen ber Claffiter, oft febr am unrechten Ort, aber man fühlt auch, bag ibm, wie ben meiften humaniften jener Beit, bas Lateinifche ein bequemes Bemand ift. Wenn Carlo Darfuppini ibm als Dichter nachrühmt. homer und Birgil baben ibm feine herameter bictirt und in feinen Diftiden mehe ber Beift bes Callimadus, Calbus und Duib, fo wird bas freifich nicht mehr bebeuten, als wenn er feine Brofa ber bes Cicero und Livius gleichftellt.

Gine bebentliche Ginwirtung bes Enthufiasmus für bas Alterthum theilte Cprigcus mit manchem ber gleichzeitigen Sumaniften. Es ift befannt, wie biefe fich von ber geiftigen und fittlichen Unicauungemeife ber aften Boffer auch in manchen nichts meniger als nachahmungsmurbigen Richtungen beeinfluffen liegen, und im Dodmuth auf ibre überlegene Bilbung fich über mobiberechtigte Unforderungen der Sittlichfeit, Bahrhaftigfeit und Schidlichfeit megfegen gu burfen glaubten. Go menbeten fie nicht blos gegen Die Unwiffenheit und Sittenlofigfeit bes Rierus Die icarfften Baffen ihrer Polemit, fonbern berhielten fich auch ber Rirche gegenüber lau und ffeptiich, baf ibuen baufig ber Bormurf bes Unglaubens, ja bes Beibenthums gemacht murbe. Unverfennbar hatte auch bie Borfiebe fur alles, mas aus bem Alterthum fam. Die Bewohnung an antite Musbrudsweise, ber intime Berfehr mit ber beibnifden Mpthologie in manden eine munberliche Berwirrung im Ausbrud ibres religiofen Befühls berporgebracht, Die aber mobl febr felten auf bewußte undriftliche ober antidriftliche Befinnung gurudguführen mar. Gine Musnahme biefer Art mar freilich ber Grieche Georgios Gemiftos, ber fich felbft ben Beinamen Plethon gab. Den größten Theil feines langen Lebens - er ftarb faft hundertjabrig, mahricheinlich 1452 brachte er im Beloponnes ju und ftand allgemein im Rufe, ber

gelehrtefte Renner bes griechifden Alterihums und ber elegantefte Stilift au fein, ein Auf, welchen er burch maucherlei Schriften antiquarifcher und politifch-theologifder Richtung rechtfertigte. Mis eine Autoritat erften Ranges murbe er, wiewohl fein Beiftlicher und als Freibenter befannt, bom Raifer Johannes Palao. logus über bie Bereinigung ber romifden und griechifden Rirche an Rathe gezogen und 1437 zum Coneil nach Floreng abgeorbnet. Er hatte fich immer gegen biefe Bereinigung ausgesprochen und besbalb auf die Berhandlungen bes Coneils, obgleich er fich an ben Arbeiten betbeiligte, einen bestimmenben Ginflug meber gefucht noch geubt. Seine Musfichten gingen meiter . man batte pon ihm in Floreng bie Meußerung gebort, binnen furger Beit merbe meber bom Chriftenthum, noch 3elam, noch Aubenthum bie Rebe fein, eine neue, reinere Religion werbe berrichen, Die bem Beibenthum am nachften bermandt fei. Tief eingreifenbe Bedeutung gewann fein Aufenthalt in Florens baburd, bak feine Begeifterung für Plato und platonifde Philosophie, Die er mie ein Changelium verfündigte, in geiftreichen Morentinern gundete und ein neues, machtig mirtenbes Germent in ben Bilbungsproceg bes Abendlandes marf. Die nachfte Folge feines Anftretens mar einerfeits ber mit ber beftigften Leibenichaft gunachft bon ben Griechen geführte Streit um Die Autoritat Des Plato und Ariftoteles, anderfeits Die Stiftung ber platonifden Atabemie, ju beren Brobbeten Cosmus pon Debici ben jungen Marfiglio Fieino (1433-1493) formlich berangieben lieg. Diefe rief gwar eine moltifde Dammerung berbor, in beren Salb. traum geiftreiche Manner ichmelgen tonnten, Die es auch nicht für Raub an ihrer Rirche achteten, bor ihrem Beiligen Blato eine ewige Campe angugunden und bas Rauchfaß gu ichmingen; aber bie geiftige Rraft bes großen Philosophen, einmal gur Beltung gebracht, brang burch allen Rebel binburch, wie fie beute noch belebend mirtt. Blethon, ber nach bem Concil wieder nach Sparta gurudfehrte, trat nicht mehr an bie Ceffentlichfeit, allein bei feinem Lobe fand fich ein ausgegrbeitetes Wert por, bas bie bon ihm beabiichtigte und offenbar für ausführbar gehaltene Reformation barlegte und begrundete. Es murbe feinem erbitterten ariftotelifden Begner, bem bamgligen Batrigreben Gennabios ausgeliefert, ber es pernichtete und mit bem Bann belegte. Allein es

muffen boch wenigstens theilweise Abschriften eriftirt baben, und Die Bruchftude, welche babon befannt geworben find, geben mehr ale binreichenben Aufichluß über Die Phantasmen bes bethörten Mannes. Un bas Studium Platos und beffen, mas ihm als platonifche Philojophie galt, b. h. was burch Reuphthagoreer, Reuplatonifer und andere mundersame philosophische und theologifche Gecten baraus verspeculirt mar, batte er feine gange geiftige Rraft gefest. Fir bas Gebrau, welches in Diefem Difchteffel theologifche Grubelei und philosophifcher Mufticismus gemengt haben, find menige Ropfe ftart genng gemejen: ben bes Blethon hatte es vollig umnebelt. Rach bem Mufter Platos hatte er in einem ausführlichen Wert über bie Bejehgebung einen vollftanbigen Organismus bes Staats- und Familienlebens conftruirt. welcher auf ein religiofes Spftem begrundet mar. 3m Unichlug an bie Damonenlehre ber Blatonifer entwidelt er eine lange Rette gottlicher Wefen verschiebener Grabe, welche mit ben befannten beibnifden Ramen von Beus bis Betate auftreten, aber freilich als Reprafentanten feltfamer allegorifd-mpftifder Borfiellungen. Gur alle biefe Bottheiten wird ein nach einem betaillirten Ritual beftimmter Cultus feftoefest, und bas Gange ichließt mit einer Sammlung bon profaifden Gebeten und begametrifden Somnen an alle einzelnen Gottbeiten in gang beibnifder Farbung ein merfwurdiges Beifpiel von Berirrung bes Beiftes und bes Beichmads.

In den Berdacht erhanischen Glaubens umd heidnischen Cultus gericht befanntlich auch Tomponium Latun geste. 1807 mil leine tömische Alabemie, der die Mitglieder mit den übelften Folgen debracht, weil Paul der Z weiter. übergens jetkle ein Berchere antiker Runft, ein geschöckliches politische Gomptie ihrer. Mitglieder entdert zu wahen geschliches politische Gomptie ihrer. Mitglieder entdert zu wahen gedachte. Indefen ergad die fitten geführte Unterfachung, werden auch die Folger nicht parte, nach einerfeil Seite bestimmte Indebt wei Alabemie bestand auch fernerfin solt. Bomponius Louis, der Koulke der mitglieder und einstigerichte Leiter einer Zeit, ein Wann von untadeligen Schwidsundel, der um sich alle verfammelte, weiche für cleisige Studien Sinn hatten, war ein solder Vereigerer wed vömischen Allterthaums, dos alles Gegenwärtige ihm als nichtig ertsjein und er um sich aure dessließe Fossen durche Sachen Garete daute vun sich aus etwal der den verben abet. Seinen Garete daute er ftreng nach ben Boridriften Barros und Columellas, bei Feften, wie am Grundungstage Roms, murben Stude bes Blautus und Tereng aufgeführt, Die Dablgeiten murben nach antifer Beife gesciert. Alle Mitglieber ber Afabemie mußten fich einen volltonenben claffifden Ramen beilegen, mas ihnen ichon als beibnifches Berlaugnen ihres Ramesheiligen vorgeworfen murbe, ia man wollte wiffen, bag fie auch fonft heibnifche Botter ju Coutbeiligen batten und bei biefen ichmuren. Das tonnte leicht fein, benn bie mpthologische Romenclatur war in ber Litteratur gang und gebe und mußte folden Claffifern immer auf ber Bunge liegen. Geltfam genug haben bie Ratgfomben berrathen, baf bie Afabemie auch ihre facrale Organisation hatte. Diese Gefellichaft bon Alterthumsforichern ober Alterthumsfreunden, wie fie fich nennen, befuchte im antiquarifden Intereffe bie Ratafomben und veremigte bort, auch barin bem Beifpiel ihrer claffifden Borfahren getreu, burd Mauerinidriften ibre Befuche. Da lieft man benn. bak bie befannten Afabemifer bort gemejen find 1475 XV KAL. FEBR. unter ber Regierung bes Pontifer Maximus ber Mademie Bomponius Latus, beren Briefter (sacerdos) ber angefebene Antiquar Octobius Banthagathus mar. Run begreift man, bag Plating, auch ein befanntes Mitglied ber Atabemie, barauf inquirirt murbe, ob er nicht jum Bontifer Marimus befignirt worben fei. Paul ber 3weite batte bas vom Rachfolger auf bem papftlichen Stubl berftanben, falls bie Berfcworung gegludt mare, mahrend es fich offenbar auf Die gewiß barmlofe, nach claffifchem Dufter gebilbete Dierardie ber Alabemie bezog. Satte bod Balentin Erotgenborf (1546) feine Goule in Golbberg nach bem Mufter ber romifden Republit organifirt, mit einem Genat, Conful, Quaftoren, Cenforen, Tribunen, welche bie Schuler aus ihrer Mitte mablten, benen er als Dictator porftanb.

Bon einem geviffen Spiele mit beibnischen Borftellungen bet fich auch byi a cu 8 nicht frei gehalten. Gine ganz befondere Botliebe hat er für Meccurius, bon dem er nur mit falbungsboller Beredrung spricht; in jenem Streit mit Poggio beupkte er, im Traum fei ihm Meccur erschienen, dom Zubite jur Beledrung gefandt, wofür ihn Boggio, wie billig, verähönte; der Zag des Meccur (Mithood) gilt ihm befonder, gidtbringend ben Bettig. 3a, dog er den Meccur als eine Art von Schup.

heiligen betrachtete, bezeugt ein seltsames Gebet, das er bei der Abfahrt von der Insel Delos in sein Tagebuch schreibt.

"Glud und Deil! Debrer Mercurius, Bater aller Runfte bes Beiftes und Zalentes, wie auch ber Bohlrebenheit, befter Gubrer auf Weg und Steg, ber bu mit beinem beiligen Beift icon lange mir Berg und Ginn gefraftigt, und biefe meine gludliche Reife in alle Bege burd Latinm, Allprien, Griechenland, Mfien und Meanpten beidunt und begunftigt baft, tomm auch jest, gepriefener Soutgeift, meinem Ropf und Talent, wie auch meiner Boblrebenbeit fraftig ju Bulfe. Geleite auch beute an biefem gludlichen, fur Chriacus froblichen Tage, ibn bon ber einft beiligen Delos, ber Geburtoftatte bes Bhobus, ju ber in Gicht liegenben Jufel Motonos und Tenos mit bem eblen Berrn Francesco Ranni, venetianijden Gouverneur ber Enfladen, ber ibn ebrenpoll auf feinem pierzehnrubrigen Abmiraliciff unter bem Geleite ber Romphen und Rereiben über Die hohe Ger führt, und lag auch ferner meine Reife unter beinem Cout, Schirm und Beiftand ficher, aludlich und erfolgreich pon Statten geben."

Diefe Berchrung fur Mercurius bat aber für uns noch ein eigenthumliches Intereffe befommen. Eprigcus batte in Briechenland eine bilbliche Darftellung bes Mercurius gefunden, welche auf ibn einen besonderen Eindrud machte, und in der er das rechte Bild feines Schubgottes ju ertennen glaubte. In Floreng theilte er Abbilbungen beffelben von feiner Sand gefertigt ben Freunden mit, melde in lateinischen Bedichten ben funftgeübten Belehrten bochlich briefen. Durch Cyriacus Runft, ben man einem Timanthes, Parrhafius, Apelles an Die Geite ju ftellen fein Bebenten trug, ichien ber Gott ju leben und fich ju bemegen, ig man agb. mit unverfenubarer Unfpielung auf Eprigens Schmarmerei, ju verfteben, er fei mobl felbit ale ein meiter Mercur auf bie Erbe gefommen. Wieweit Enriacus Leiftungen auf funftlerifches Berbienft Anipruch batten, lagt fich banach natürlich burchaus nicht enticheiben; ein bis auf einen gemiffen Grab fertiger Beichner ning er gemejen fein, benn fein Tagebuch mar mit Reichnungen und Stigen nach Monumenten aller Urt angefüllt. Leiber find biefe faft ipurlos verichollen, benn wenn man auch gelegentlich Inidriften und Reisenotigen copirte, fo ließ man bie Abbilbungen als unbequeme Bugabe bei Geite. Gin paar Blatter mit

flüchtigen Schzen griechtiger Monumente in dem auf der Barbernitiken Bibliothet im Monumekmachten, im 3. 1465 angefangenen Zeichnebuch de Architetten Einliam die Francesco Einmberti, gen. San Gallo, des Belees und Gespotares berichmiet Architetten, welche diese nach Griecus copiet hatte, waren bis von Ausgen über die gesche der die Ausgenübert die Jamb de Woffli in dene Jandheift der Aufligent Eibfoldel eine Michailt eines Meinen Theils von Greicus Reisebuch, in wecker und die Zeichnungen nachesfelbef ihm.

Bartman Chebel (1440-1514), ein geborner Rurnberger, flubirte, nachbem er in Leipzig Magifter ber freien Runfte geworben mar, brei Jahre Medicin in Babua, mo er auch 1466 Die Doctormurbe erwarb. Daneben beflig er fich mit größtem Gifer ber Alterthumsftubien und idrieb fich emfig ab, mas ibm in biefer Begiebung Intereffantes portam. Much in feiner Baterftadt, wo er als geachteter Arat prafticirte, blieb er biefen hiftorifcantiquarifden Studien getreu, bon benen feine mehrmals gebrudte Chronit in lateinifcher und ibeuticher Sprache Beugnig ablegt. Muf Grund feiner in Babna angelegten Collectaneen 3 hatte er auch ein großes Wert gufammengefdrieben, welches aus Sanbichriften und Budern, wie nach eigener Erfundung bie Mertwurbigfeiten Staliens, befonbers Roms und Babugs, mit befonberer Berudfichtigung ber Epitaphien (Infdriften) gufammenftellte, "bamit die Rachtommen Dentmaler erhalten, melde ibr Gemuth ergoben und fie zu mehrerer Berpollfommnung gureigen fonnen." Daran folog fich eine abnliche Sammlung von Alterthumern und Spigrammen jum Breife Deutichlands an, Wiewohl bas Wert 1505 abgeschloffen war, fügte Schebel auch fbater noch Rachtrage bingu, wie ibm benn fein Freund Billibald Birtbamer noch 1512 bon Erier Rotigen und Abichriften, auch eine Abbilbung bes Monuments in 3gel, mitbrachte. Schedel mar nun in Pabna ein Bruchftud von Cprigens (griechifdem Reifetagebuch, bas fich auf bie Epcladen und Athen bezog, in bie Sande gefallen, von bem er mit ben Rotigen und Inidriften auch bie Beichnungen cobirte. Bon bem Charafter berfetben geben biefe Copien nun zwar feine Borftellung, benn er hatte biefelben nicht, wie man es iest machen wurde, burchgezeichnet, fonbern fo aut er es eben vermochte, nachaezeichnet. Schebel war ein febr ungefchidter Beich-



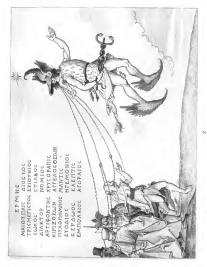



ner und mas er tonnte, mar bon feiner Rurnberger Schule vollig beeinfluft. Dan tann baber wohl ben Gegenftanb feiner Beichnungen erfennen und, wo bie Originale ober fpatere Abbifbungen porbanben find, biefelben ibentificiren, wie g. B. bie Centaurentampfe bom Thefeum in Athen, aber bon antilem Charafter fann nirgend bic Rebe fein und wo es irgend angebt, find bie Darftellungen formlich vernurnbergert. Bon befonders tomifder Wirtung ift Die Darftellung ober vielmehr Traveftie bes berlibmten großen, noch beute weber befriedigend bublicirten noch erflärten Aclfenreliefe auf Baro 8. Mus ber thronenben, bon Anmphen und auberen Figuren umgebenen Gottermutter ift ein bartiger Mann auf bem Rrantenlager geworben, bon feiner Familie umringt, bon ber einige Mitglieber eine tenfelsartige Beftalt bon ibm entfernen. Aebuliche Teufel ericheinen in ber oberen Reibe ftatt Ban und bes Acheloustopfes; feitwarts halt ein junger Mann von ber Sobe bes Abbanges eine Anrebe au bie unten perfammelte andachtige Gemeinde. Ungeachtet biefer Entftellung gu einem nurnberger Familienbilbe ertennt man faft alle einzelnen Beftalten in ben ipateren Abbilbungen wieber, und ban fur biefe Mirffaffung bes Reliefs nicht fomobl Cpriacus als Schebel berautwortlich ift, beweift auch bas Nurnberger Coftum ber Figuren.

Unter ben Schbischen Zeichunger findet fich nur auch eine Mobitung jened Were ur in s. weder bei Gruicus eine so grebe Wolfe fpielt (Zoj. VII. 1). Terh aller Guipfelungen bedar je für ben Kundigen nicht ber Unterschrift: Der mes, Mercurius, um des 900 eines spielbratigen Wereu mit Rügefclus, Rügefcluben und Schangenflab, in fcerienber Setllung zu ertennen, wie sin die achgeiße Aufmil zu ilben pliegt, bern eigenthimulide Faltenmotive auch in der gang misperftandenen Genanbung and bervortreten. Immere biriet es merhutbig, dog grade
ein Wert ber alleren grießische Auch; die mich bei bei gerie ich wie bei bei der die Ruft, die nicht burch gerue
ich wert ber alleren grießischen Ruft, die nicht burch gerue
isch von der bei beite den nachen tann, auf Griecus
eine biefe Weltung batte.

Als Springer Schoels Zeichnung fab, erkannte er darin sofort dos Bortible einer ilrecefigneten, in Wie nöffindlichen Hondheichnung Alber ch i Lürers (Taf. VII, 2). Diefer das lich durch eine wunderliche Allegorie Lucians angegogen gefühlt, die ihm wohl durch kliftschurer, einem arosen Berefere Lucians. dem er auch überfelst

hat, befannt geworden sein mochte. Lucian erzählt in einem feiner fophiftijchen Bortrage, bag er bei ben Gelten ein Bilb aeieben habe, welches Dertules mit feinen gewöhnlichen Attributen, aber als fahllopfigen Greis barftellte, wie er an einer golbenen an feiner Bunge befestigten Rette eine Schagr von Denichen, benen bie Rette um bie Ohren geichlnugen war, nach fich gog. Auf Befragen fei ibm bann berichtet morben, biefer Bertules fei eigentlich ber Bott, welchen bie Griechen Bermes (Die Romer Mercurius) benennten, und bebente bie Rebe, welche, pom Munde ausgebend und in die Obren eindringend, Die Menichen wie mit goldenen Retten feffele und unwiderftchlich nach fich giebe. Mis Albrecht Durer ben Gebauten fante, bas Bilb bes Lucian ju reproduciren 1, fah er gang richtig ein, daß er, um perftanblich ju fein, ben angeblichen cettifchen Bertules befeitigen und fich an den ale Gott ber Rebe befannten Mercur balten muffe. Diefen ftellte er alfo burch bie Luft fdreitend bar, wie er mit ber an feiner Bunge befestigten Rette bier Meniden, ein junges Beib, einen Ritter, einen Beiftlichen und einen Burger, an ben Ohren von ber Erbe fort fich nachzieht. In ber Gde bes Blattes ift mit gierlichen griechischen Uncialen, wenn auch nicht gang correct, eine Reibe griechischer Beimorte bes Mercur augeschrieben, die fich giemlich ebenfo bei bem im Jahre 1505 querft gebrudten mnthologifden Tractat bes Cornutus finden. Diefer Mercur nun ift bie bon Meifterhand gezeichnete, aber in allen aus Dikverftanbniß bes antiten Originals bervorgegangenen Gingelnheiten unangetaftet gebliebene Abbilbung Schebels; unr die Beränderung bat Durer ber Composition wegen machen muffen, daß ber Gott bas Geficht rudwarts ben bon ibm mit Fortgezogenen gumenbet, was übrigens auf bie gange Beftalt jonft gar teinen Ginflug geubt bat. Ohne alle Frage bat Durer Schebels Beidnungen gefanut. Much bier tritt uns bie mertwurdige Ericheinung entgegen, bag felbft ein fo entftelltes Dentmal ber atteren griechischen Runft, in jener Beit ein in jeber Sinfict befrembliches Monument, auf ben großen Daler einen

t Aud Rafaet hat eine Zeichnung nach Lucians Schrift entworfen. In einem Rund mit ber Unterschrift Eloqueutia fitt herfules in der Mitte, auf jeder Seite ift eine an ihn angefettete Gruppe.









and the Country of

jo entschiedenen Gindrud macht, daß er, um ein antifes Bild gu reproduciren, diefes gum Mobell nimmt.

Der Einstuß der Scholeischen Gollectonern auf Ditter läßt ich nach weiter constatiren. Unter Zeichnungen athenischer Sculduter finds die Darfeldung eines Delphins (Iof. VIII. 1), der einen auf seinen Wücken lang hingstredten Anaben durch die Wellen trata mit der Ukersfrörit

Pisce super curvo vectus cantabat Orion Singend ward burch die Fiuth vom Delphin getragen Arion.

Der Schreibfehler Orion ftatt Arion beweift, bag ber Cobift Die Meinung bes Cyriacus nicht verftanben hatte. Alte Müngen geigen eine gang abuliche Brupbe, welche ben auf bem 3fthmus göttlich verehrten Balamon vorftellt (Zaf. VIII, 3); folche tonnte Epriacue gefeben haben, aber bie Groke ber Reichnung und ber Umftand, baf fie fich unter athenifden Sculpturen finbet, legt eine andere Bermuthung nabe. Der Fries bon bem choragifden Dentmal bes Enfitrates ftellt befanntlich bie Banbigung ber Eprrhener burd bie Caturn und ibre Bermanblung in Delphine por: in einigen Siguren ift bieje Berwandlung burd Berichmelgung ber meuichlichen mit ber Gifchgeftalt in ber gludlichften Beije ausgebrudt (Zaf. VIII. 2). Aber es mare febr bentbar, bag Cariacus, ber bas fleine, giemlich angegriffene Relief von unten fab, wenn er ben Gegenftand nicht erfannte, bie befrembliche Beftalt für einen auf bem Delphin ausgeftredten Meniden bielt, für Arion erflarte und banach feine Beichnung einrichtete. Durer ward bier burch bas fünftlerifche Motiv angezogen; in einer ebenfalls in Wien aufbemahrten überaus iconen Sandzeichnung (Saf. VIII. 4) bat er gwar bie Grundmotive ber Composition fictlich von Schebels Beidnung entlehnt, aber beibe Bestalten völlig umgebilbet und gu einem neuen, reigenben Baugen berichmolgen. Dag er ben Ginn recht gefaßt batte, beweift nicht allein ber in correcter Faffung übergeschriebene Bers, fondern bag fein Arion ein reifer Jungling ift, ber in ber Linfen bie Leier balt.

Auch die Erabition ber Wiffenichaft und Aunft geht oft feltsame Bege. Die Zeichnungen, welche von Curiacus heimge-

bracht in Italien wirtungslos verschollen waren, haben durch entflettle Copien in die Seete des deutschen Klunfters den Strahl ber alten Kunft geworfen, der ihn ju schopferischer Rachbitdung antrette.

## Goethes

Iphigenia auf Sauris und die antife Tragodie.

3m Rebrugt 1779 entichloß fich Goethe für eine Mufführung auf bem fürftlichen Liebhabertheater 3phi genia, Die ibn gewiß innerlich icon langer beichaftigt halte, auszuarbeiten und niebergufchreiben. Er war, burch mancherlei Befchafte geftort, "nur ben einen Gug im Gleigriemen bes Dichterhippoarnphe"1, noch nicht weit vorgerudt, ale er Anfang Mars eine Rundreife gur Refrutenaushebung antreten mußte, auf welche er für Die Dugeftunden feine Dichterifche Arbeit mitnahm. Gin paar icone Jage "in bem rubigen und überlieblichen Dornburger Schlöfichen" forberten ihn barin, fouft "mare bas Gi, halb angebrittet, verfault" 2; auch in Apolba und Butiftedt fonnte ber "vielgeschundene ambulirende Boet", wenn er Die jungen Burichen "nach ber Physiognomit Des rheinischen Strichmages claffificirt hatle, in feine alte Burg ber Pocfie fleigen und an feinem Eöchterchen fochen"3. Um 15. Darg ichidte er Anebel von Beimar aus die brei erften Afle , am 19. Marg fchrieb er auf bem Schwalbenflein bei Ilmenau sereno die, quieta menten an einem Tage ben vierten Aft ber Iphigenie niebers; am 28. Marg mar bas Bange vollendet, murbe am folgenden Tage ben fürftlichen herrichaften borgelefen, und am Ofterbienftag (6. April)

<sup>1</sup> Br. an Frau v. Stein I S. 213.

<sup>2,</sup> Briefm. gw. Goethe u. Rnebel I C. 13.

<sup>3</sup> Briefe, am, Carl Muguft u. Boethe I E. 11.

<sup>4</sup> Briefm. gw. Boethe u. Rnebel I S. 12,

<sup>5</sup> Riemer Mitth. II E. 83.

Umgearbritet nach einem in Greifemald 1843 gehaltenen Bertrag (gebrucht Greife-

fand bie erfte Aufführnng Statt, bei welcher Corona Coro. ter bie 3phigenia, Goethe ben Oreft, Bring Conftantin Bplades, Anebel Thoas, Oberconfiftorialfecretair Seibler Arfas gaben. Um 12. April fand eine Bieberholung Statt, fowie in Merds Gegenwart am 12. Juli in Ettersburg, mobei 6 arl Muauft bie Rolle bes Bnlabes übernahm : auch im April 17801 und am Geburtstag ber Bergogin Louife (30. 3an.) 17812 murbe 3phigenie von Reuem aufgeführt. Der Ginbrud mar ber gunftigfte, Goethe freute fic, bag bie Wirlung "eine gar gute, besouders auf reine Meniden" gewesen fei 3. Auch auswarts berbreitete fich ihr Ruf, Freunde munichten fie in Abichrift gu lejen, Dalberg verlangte fie gur Unfführung für Dannheim 4. Allein Boetbe, ber icon beim Rieberichreiben bas Stud nur fur eine Stigge erflarte, bein erft die Farben aufgelegt werben mußten 5, fand es auch nachher "viel ju nachlaffig geidrieben, als bag es fich fobald in Die freiere Belt magen tounte". Der rontbmifche Gang ber Brofa, in welcher es gefdrieben mar e, brachte ibn ichon jest auf ben Gebanten, bag bie metrifche form fur biefes Drama bie angemeffene fei; er machte einen Berfuch feine Brofa in Berfe ju "überfeben", ber aber balb liegen blieb. 3m Robems ber 1781 war bann eine Umarbeitung ju Stanbe gefommen, gwar "ben Umftanden nach nur flüchtig"s, boch theilte er fie in biefer Geftalt ben Freunden mit, "nicht ale Wert ober Grfullung iener alten Soffnungen werth", wie er an 3 acobi ichrieb, "jonbern bak fich mein Beift mit bem beinigen unterhalte, wie mir bas Stud mitten unter fummerlichen Berftrenungen vier Wochen

<sup>1</sup> Br. an Grau p. Stein I S. 298 fi.

<sup>2</sup> Br. an Frau v. Stein II G. 18. Briefm. gw. Carl August und Gorthe I G. 14.

<sup>3</sup> Riemer Mitth. Il G. 83 f.

<sup>4</sup> Dünger Goethes 3phigenia G. 145.

<sup>5</sup> Br. an Frau v. Stein I G. 216. 6 Schiller, bem Corona Schroter Die Iphigenia nach bem erften

Manuscript, wie es in Weimar gelpielt wurde, vorlas, jefried an Abruct (I & 194) "Es ift eigentlich auch in Jamben, aber mit Giumischung projaischer Stellen, so daß es sur eine poetische Prosa gilt."

<sup>7</sup> Br. an Frau v. Stein II G. 64.

<sup>8</sup> Br. an Babater 6. 139,

eine ftille Unterhaltnug mit boberen Wefen mar" 1. Gr mar wieder jur Profa gurudgefehrt, beren ronthmifcher Ginbrud fo nachbrudlich mar, bag Bieland Iphigenie als eine noch ungebrudte Tragodie in Jamben, "ebenfo gang im Beifte bes Sopholles ale fein Bob im Beifte Chalefpeare geichrieben", begeichnete 2. 203 Goethe im Sommer 1786 befchlof 3phigenie in feine gefammelten Schriften aufzunehmen, ließ er fich burch Wielands und Berbers Bureben bestimmen, fie gu reiner metriider Form burdaubilben, und nahm fie an biefem 3med mit nach Rarlebab. "Geftern Abend ward 3phigenie gelefen" fcreibt er (23. Mug.) an Frau v. Stein "und gut fentirt. Dem Berjog marbs munderlich babei ju Duthe. Jest ba fie in Berfe gefcnitten ift, macht fie mir neue Freude, man fieht auch eber, was noch Berbefferung bebarf. 3ch arbeite baran und bente morgen fertig gu merben"3. Aber fo leicht follte ihm bie Bollendung nicht werben; er nabm fie mit fiber die Alben, erft unter bem allidlicen Simmel Italiens, "wo man ben gangen Tag nicht an feinen Rorper benft, fonbern mo es einem gleich mohl ift" reifte fie gur iconen Form. "Ich bin fleißig und arbeite bie 3phigenie burd" fdrieb er bem Bergog im erften Brief nach feiner Mucht. "Sie quillt auf. bas ftodenbe Gilbenmaak mirb in fortgebenbe Barmonie verwandelt. Berber bat mir bagu mit munberbarer Gebuld bie Ohren geräumt. 3ch hoffe gludlich gu fein"4. Es mar nun auf ber Reife feine tagliche Arbeit, Die ibm "unter bem fremben Bolf, unter ben neuen Gegenftanben ein gemiffes Cigenthumliches und ein Rudgefühl ins Baterland" aab. Bebe Station, Torbole, Berong, Bicenga, Babug, Benedig ift burch regelmäßiges Fortichreiten berfelben bezeichnet; bon ba an ftodt fie, unterwegs beichaftigt ibn innerlich ber Plan gu einer 3phigenie in Delphi, mit einer Bieberertennung, "bergleiden nicht biel follen aufzuweifen fein" 5. In Rom aber machte er fich wieber mit Ernft an bie Arbeit, bie er nun nicht mieber

<sup>1</sup> Br. an 3acobi S. 62.

<sup>2</sup> Teutid. Mercur 1784, I G. 241. Wieland Werfe XLIV E. 166.

<sup>3</sup> Br. an Frau v. Stein III S. 287.

<sup>4</sup> Briefm. sm. Carl Aug. u. Goethe I S. 58.

<sup>5</sup> Boethe Werte XXVII S. 169 f.

aus ben Sanden liek, bis fie fertig por ibm lag. "Bas mich noch fo febr an ibm freut", fcreibt Tifchbein an Lavater "ift fein einfaches Leben. Er begehrte von mir ein fleines Stubchen. mo er ichlafen und ungebindert arbeiten fonnte, und ein einfaches Gffen, bas ich ihm bann leicht verschaffen tonnte, weil er mit fo wenigem begnügt ift. Da fitt er nun jest und arbeitet bes Morgens an feiner Sphigenia fertig zu machen bis um neun Ubr. Dann gebt er aus und fieht bie groken biefigen Runftwerte"1. Gemiffermaßen Illuftration Diefes Briefes ift eine Sfisse Tijdbeins, melde Goethe im leichteften Sauscoftum aus bem Genfter febend, bon binten und boch vollfommen feuntlich darftellt. Das große Delgemalde, auf welchem Tifcbein Goethe im weißen Mantel auf einem umgefturgten Obelisten rubend in ber Campagne porftellte? - jest im Rotbidilbiden Befit -, weist auf die 3phigenie bin; neben ihm ift ein Relief fichtbar. Dreftes und Pplabes ale Befangene bor 3phigenie geführt, nach einem antifen Sartophag 8. Goethe felbft befchreibt, in welcher Beife bie Umarbeitung bon Statten ging. "Abende beim Schlafengeben bereitete ich mich aufs morgenbe Benfum, meldes benn fogleich beim Ermachen angegriffen murbe. Dein Berfahren babei mar gang einfach: ich ichrich bas Stud rubig ab und ließ es Beile por Beile, Beriod por Beriod, regelmäßig erklingen. Was baraus geworben ift, werbet ihr beurtheilen. 3d babe babei mehr gelernt als gethan"4. Gine große Bulfe fand er babei im Bertebr mit Dorit, bem er mabrend eines langeren Rrantenlagere mit treuer Bflege gur Geite ftanb; in feinen Unfichten über bie beutsche Projobie fand er bie bisber immer bermiften ficheren Unweisungen für ben Bersbau, obne welche er taum glaubte jum Biel gelangen gu tonneu 5. Er

1 U. hegner Beitr. jur nab. Renntn. Labaters S. 201.

<sup>- 2</sup> Goethe Werte XXVII €, 247 f. 282.

<sup>3</sup> Lips hat als Bignetten zu ber Gofchenfchen Ausgabe die Reliefs eines

auderen Sarfophags, den Multermord des Orefles und jeine Flucht vor den Furien aus Schöpli gestoden. Auf seinem Tietstupfer ist die Gestalt der Johigenie der Johigenie im Auslis auf dem jehomen Allac in Morenn, Orefle und Phalack der Ernspie von Idectonio nachgebildet, vom der auch das Ellid der Johann antichat ist.

<sup>4</sup> Goethe Berte XXVII €. 252.

<sup>5</sup> Goethe Werte XXVII G. 254 f.

fublte fich nicht menig erleichtert, als die Archt, die ihn "ein wölliges Wiereligde unterhalten und aufgebalten, bestähigt und begenallt batte, bestähigt mor. Ihner entbettle er beim Battefen noch unach ellen, der hen genalter bem Mund gin, als fie fin als dem Papier fiand", aber er hatte fich flumpt genateitet umd gab es gerber anheim, ob er noch im paar Bederglie bineinstim wolle. Die habe er fein "Schmerzenstim" ben firm weit. Ihn bo fandte er fein "Schmerzenstim" ben firm ben in die heimstig gin. "Krillich steh nicht auf bem Papier wos ich gefolkt wohl fann erraften, wo die genotlich bei.

Die jungen Rüuftler, melden Goethe feine Ibbigenie borlas. "an jene fruberen, beftigen, borbringenben Arbeiten gewöhnt, erwarteten etwas Berlichingifches und tonnten fich in ben rubigen Bang nicht gleich finben; boch berfehlten bie eblen und reinen Stellen nicht ihre Birfung"2. Aber auch in Beimar machte fie nicht ben Ginbrud, ben er gehofft batte, bie Meukerungen bon baber muffen nicht febr befriedigt gelautet haben, benn er fchrieb "3d merte mobl, bak es meiner Iphigenig munberlich ergangen ift, man war bie erfte Form fo gewohnt, man tannte bie Musbrude, bie man fich bei öfterem Boren und Lefen augeeignet hatte; nun flingt bas alles anders und ich febe mobl, bag mir niemand für bie unendlichen Remubungen bantt"3. Go trat auch fur ibn felbft bie Aphigenia gurud. 218 Jacobi, ber bie Abidrift ber profaifden Bearbeitung mit thranenreicher Begeifterung aufgenommen hatte\*, Goethe in Bempelfort im Rob. 1792 Aphigenia gur abendlichen Borlefung in Die Sand gab, wollte ibm bas gar nicht munben; "bem garten Ginne fühlt ich mich entfrembet, auch bon anbern borgefragen war mir ein folder Antlang laftig"s. Ginige Jahre fpater fdrieb ibm Schiller, als beibe gemeinsam bas Wefen bes Epos und bes Drama unterfuchten "Ihre Aphigenia ichlagt offenbar in bas epifche Felb binüber, fobald man ben ftrengen Begriff ber Tragobie entgegenhalt. Für eine Tragobie ift in ber 3phigenia ein gu rubiger Bang, ein ju großer Aufenthalt, Die Rataftrophe nicht einmal

<sup>1</sup> Goethe Werfe XXVII S. 251.

<sup>2</sup> Goethe Werte XXVII G. 265.

<sup>8</sup> Goethe Berte XXVIII G. 55.

<sup>4</sup> Br. an Jacobi G, 63.

<sup>5</sup> Gorife Werte XXX 6. 195 f.

ju rechnen, welche ber Tragobie wiberfpricht". Aber Goethe ging barauf nicht ein.

Rachbem Aphigenia in Bien am 7. Januar 1800 bei einem glangenden Soffeft gegeben worben mar, bat Carl Muguft Boethe 3phigenie, "bie fo viele taufend Guiben und Lichter in Bien geloftet bat"2, gelegentlich bor feinen Richterftuhl zu ichiden. und regte bie Aufführung berfelben in Beimar an. Schiller ameifelte beim Durchlefen nicht an einem auten Grfola ber Darftellung bei menigen geringfügigen Beranberungen; allein Boethe, ber "mit munberlichen Empfindungen" an Die Lecture ging, meinte, fie mochte fowerlich "felbft burch bie Runfte bes herrn b. Edartsbaufen, wie folde fürglich burch ben Reichsanzeiger offenbart worben, ju palingenefiren fein"s. Es tam auch nicht jur Aufführung, mabrent im felben 3abre Glude 3phigenia in Zauris mit großem Beifall gegeben murbes. 3m Februar 1802 aber murbe ber Bebante ber Mufführung wieber ernftlich aufgenommen. Goethe fchidte bas "gracifirenbe Schaufpiel", bas ihm beim Sineinseben "gang verteufelt human" bortam, an Schiller jur Brufungs, ber barüber an Rorner ichrieb: "bier wollen wir im nachften Monat Goethes Iphigenie aufs Theater bringen : bei biefem Unlag babe ich fie aufs Reue mit Aufmertfamteit gelefen, weil Goethe Die Rothwendigfeit fühlt, einiges barin gu beranbern. 3ch habe mich febr gewundert, bag fie auf mich ben gunftigen Einbrud nicht mehr gemacht bat wie fonfi; ob es gleich immer ein feelenholles Produtt bleibt. Gie ift aber fo erftaunlich mobern und ungriechtich, bak man nicht begreift, twie es möglich war, fie jemals einem griechifden Stud ju vergleichen. Sie ift gang nur fittlich, aber Die finnliche Rraft, bas Leben, Die Bewegung und alles, mas ein Wert zu einem acht bramgtifchen fpecificirt, geht ihr febr abe. Bothe felbft bat mir icon langft

- 1 Briefm. 3m. Schiller u. Goethe 408. 2 Briefm. 3m. Carl Muguft u. Goethe I G. 262.
- 8 Briefm, am. Schiller u. Boethe 708, 710, 715, 719.
- 4 Briefw. 3m. Schiller u. Goethe 782. 783. 786. Goethe Theaterbriefe
  - 5 Briefw. 3m. Schiller u. Boethe 833 f.
- 6 "Das Stild hat feine Schwierigteiten" fagte Goethe gu Edermann (Beipr. II G. 187 f.). "Es ift reich an innerem Leben, aber arm an außerem. Lag aber bas innere Leben hervorgetehrt werbe, barin liegts."

ameibeutia babon gefbrochen - aber ich bielt es nur für eine Grille, wo nicht gar fir Biererei; bei naberem Unfeben aber hat es fich mir auch fo bemabrt. Inbeffen ift biefes Produtt in bem Beitmoment, wo es entftanb, ein mabres Deteor gemefen. und bas Beitalter felbft, Die Majoritat ber Stimmen tann es auch jest noch nicht überfeben; auch wird es burch bie allgemeinen hoben poetifden Gigenfcaften, Die ihm ohne Rudficht auf feine bramatifche Form gutommen, blok als ein poetifches Geiftesmert betrachtet, in allen Beiten unichatbar bleiben"1. Er zweifelte nicht an ber Wirfung auf bas Bublitum, "Bei unferer Rennerwelt" fdrieb er Goethe "mochte grabe bas, mas mir gegen basfelbe einzuwenden baben, ibm gum Berbienfte gerechnet werben, und bas tann man fich gefallen laffen, ba man fo oft wegen bes wahrhaft Lobenswürdigen geicholten wird"2. Er bachte gwar baran, ob man nicht burch einige nicht allau tiefgreifenbe Menberungen ber Sandlung mehr Leben und Bewegung geben tonne; indek gab er bies auf, und als Goethe erffarte, ban es ibm unmöglich fei, mit ber 3phigenia etwas angufangen, und wenn Schiller es nicht magen wollte, Die paar zweideutigen Berfe zu corrigiren und bas Ginftubiren gu birigiren, fo werbe es mit ber Muffuhrung nicht geben, übernahm er bereitwillig biefe Corge. Um 15. Dai fand Die fang ermartete Auffifbrung Ctatta, ju ber Goethe aus Bena, ohne eine Brobe mitgemacht ju haben, "wie ein anderer Jenenfer auch" berübertam, "um an Schillers Geite einen ber munberbarften Gffette gu ermarten, bie er in feinem Leben gehabt habe: Die unmittelbare Gegenwart eines fur ibn mehr als vergangenen Buffanbes" . Bon ba an murbe es eine Chrenfache ber beutichen Bubnen, Goethes 3phigenia auf bem Repertoire ju balten.

Spater außerte Goethe einmal : "3ch ichrieb meine 3phigenia aus einem Studium ber griechischen Sachen, bas aber ungulanglich war. Wenn es erschöpfend gewesen ware, so ware bas Stud

<sup>1</sup> Schiller Briefm. m. Rorner IV S. 258f.

<sup>2</sup> Briefm. gw. Schiller u. Goethe 836.

<sup>3</sup> Fall Rieine Abh. S. 112 ff. Genaft Aus b. Tageb. e. alt. Schaufp. 1 S. 127 f. Weber, Jur Geich. b. Weim, Theat. S. 65 ff.

<sup>4</sup> Briefm. am. Schiller u. Goethe 849-860.

ungeichrieben geblieben"1. Allein mehr noch als ber antite Stoff wirfte bie reine Schonbeit ber Form, welche bie bon Windelmann aufgeftellten Rriterien ber antifen Runft, eble Ginfachbeit, rubige ftille Grone, fo pollftanbig ju erfüllen ichienen, babin, ban man 3phigenia als eine gelungene Wieberbelebung ber antilen Tragobie anguichen fich gewöhnte. 3mar bat es nicht an Sinweifungen acfehlt, wie berichieben in ihrem Wefen Goethes 3phigenia bom autiten Drama fei2; Schiller bewies Goethe, bag er wiber Wille romantifch fei, und bak Ibbigenig burd bas Bormalten ber Empfindung feineswegs fo claffifch und im antiten Ginne fei, als man glauben mochte"; Died behauptet . mas biefes Gebicht jo boch ftelle und mit fugem Reig burchbringe, fei eben, bag es nicht griechifch, fonbern gang beutich und Goethifch fei, bag ber Anllang ber Borgeit, Die Dothe und bas Frembe nur benutt werbe, um bas Eigenthumliche ju geben 5. Inbeffen wirb es nicht obne Intereffe fein, naber barauf einzugeben, inwiefern bie Motive ber Goetheichen Iphigenia, Die Art und Weife, wie in berfelben ber gu Grunde liegende Mothus behandelt ift, mit ber autiten Auffaffung übereinstimme.

Budfrend es die Aufgade der Wijfenschaft ist, deuch forgillige Einzesforigung die Hantle schauftlen, weche deuch die geprüfte Ukreitsferung als sieder beglaubigt gellen dürfen, um von densichen aus durch bewuße Comdination eine Hespfellung der Schauftler und die Beglauftler und der Beglauftler der der Liche und der Beglauftler der der Beglauftler Erführen unrig geretzleten Reime zu entbeden, aus wechen unter feinen diben erriffen Hände und der Geschen der Aunst einem die met enportwählt, das jund er fisiertischen Zeglaubigung entbefrt, aber die Deriche in der der die Geschauftler der Didder ein dem Griechen innerfich ande verwonder Sedut, is

<sup>1</sup> Riemer Mitth. II G. 716.

<sup>2</sup> Solger nachgel. Sort. I S. 125 ff. II. S. 615. 3mmermaun Dramen u. Dramaturg. S. 89 ff. Gerbinus Reuere Gefc. d. poet. Rationallitt. b. Teutschen II S. 96 ff.

<sup>3</sup> Cdermann Befpr. m. Goethe II G. 208f.

<sup>4</sup> Tied Borr. ju Beng gef. Schr. I S. XLI.

<sup>5</sup> Ein efthetiler fand fogar heraus, Iphigenie fei bei allen Schonheiten boch nichts als eine mufterhafte Nachbilbung bes frangofischen Traueripiels. Gr t von Goethe gesael (Weim. u. Leips, 1808) S. 15.

wird er in ben Sagen bie Buge herausfühlen, welche eine unbergaugliche, allgemein menichliche Bebeutung haben, und in ber Form, welche fie angenommen haben, die Motive empfinden, welche einer freien Beftaltung fabig find. Es wird ihm gelingen, ben abgeriffenen Raben ber Dhthenbifbung wieber aufzunehmen und fortgufpinnen, Die Sage in abnildem Ginne, wie es Die alten Dichter vermochten, neu gn beleben, indem er fie mit ber Geele feiner bichterifden Individualitat, mit ber Geele feiner Beit erfullt. Go wird er ein Runftwert ichaffen, in welchem antite und moderne Ratur untrennbar veridmolgen find , bas weber antit noch mobern, im bochften Ginn echte Poeffe ift. Reinem Dichter ift biefe Balingenefie antifer Mntben in gleicher Beije gelungen, wie Goethe. Daß fein Brometheus nicht ber fenerraubenbe Titan ber alten Sage, fonbern ber Reprafentant feiner eigenen migmuthig griibelnben und ftrebenden Ratur ift, murbe, auch wenn er es nicht felbft fagte, jeber leicht erlennen. Gin eigenthumlideres Bebilbe ift Banymeb. Wenn fein

> Sinauf! Sinauf ftrebts Aufwärts! Umfangend umfangen!

uns verförpert erjögeint in den schönen autiken Gruppen, welche den reizenden Jüngling vom Wiber getragen emporiowebend darkelken, so ist doch das Gefühl des zärtlichen Bersenkens in die Katur. der Schnincht aus dieser Natur

> Aufwärte an beinen Bufen Allliebender Bater!

ver alfen Sage vom Gangmed, ja dem Alferfalum überdaupt ganz jermd: es ih die Seele, nedde den lößben Abere mus beich hat. And die Vraut den Aorinth ift nicht allein ein glänzmder Beneik der Amili, welche es vermodik, aus einem trochen, noch dass umschlächindigu, Bollgieberigt über ein einflätige Geibenflerghäsigke ein tieferzeifendes, durch wunderbares Cholorit dos Alferthum hervoezanderendes Gemälde gezupfiellen; die ihmbolisige Bedeutung, welche dem Ganzen dodurch gezofen ist, doß die geitenflecheft Erigheitungs gum Ansburch des vor dem Geriffenthum verdischende productions gemein wird inch jit gang aus dem Gebreichtung. bes modernen Dichtere hervorgegangen. Die grofte und ebelfte Schopfung auf biefem Gebiet ift bie 3phigenie.

Der Mythus, welcher berfelben ju Grunde liegt, ift fo betannt, bag es genugt, ibn in feinen Umriffen bier angubeuten.

Soon Pichops, der gemalig-wollende,
26 Aantlals gedielder Sohn, ermart
Sich durch Verrath und Word das ichnist Weib,
Cemonnas Erzeugte, Hippodomien.
The brings den Wünlichen des Gemahls zwei Sohne.
Thert und Artens. Archifch sehm sie Sohne des Verlaufs des partes einem andern Bette wachferd an.
The Volle verbinder fle, und heimich wogt
Tas Kant im Verabermarch die Thet.
Ter Batte wähnet Hippodomien
Ter Volle werden, und geimich und gestellt Währlen, und geimmig sorbert er
Bon ihr den Sohn zurüd und sie entleibt

- Nach ihres Baters Tobe Gebieten Atreus und Thuest ber Stadt Gemeiniam herrschend. Lange tonnte nicht Die Eintracht dauern. Bald entehrt Thyest Des Brubers Bette. Rachend treibt Atreus 36n aus bem Reiche. Tudiich batte icon Thueft, auf ichwere Thaten finnend, lange Dem Bruber einen Gobn entvandt und beimlich 36n als ben feinen ichmeichelnb auferzogen. Dem fullet er bie Bruft mit Buth und Rache Und fendet ibn gur Ronigoftabt, baft er 3m Obeim feinen eigenen Bater morbe. Des Junglinge Boriat wird entbedt; ber Ronig Straft graufam ben gejanbten Morber, mabnend, Gr tobte feines Brubere Cobn. Bu fpat Grfahrt er, mer por feinen trunfnen Mugen Bemartert ftirbt: und bie Begier ber Rache Mus feiner Bruft zu tilgen, finnt er ftill Muf unerhorte That. Er icheint gelaffen, Bleichaultig und verfobnt, und fodt ben Bruber Mit feinen beiben Gobnen in bas Reich Burud, ergreift bie Angben, ichlachtet fie, Und fest bie efle ichaubervolle Speife Dem Rater bei bem eriten Mable por. Und ba Thoeft in feinem Meifche fich Befattigt, eine Wehmuth ibu ergreift, Er nach ben Rinbern fraat, ben Tritt, Die Stimme Der Anaben an ber Caglesthure icon Bu boren glaubt, wirft Atreus grinfend 3hm Saupt und Gune ber Erichlag'nen bin. -Du wendeft icaubernd bein Beficht, o Ronig: Co wendete die Sonn' ihr Auflig meg Und ihren Wagen aus bem em'gen Bleife.

Atreus Sohn Mgamem non war vermäßi mit Riptaemner, welche dem Genacht wei Tögler, Iphigenia und Elettra, mel der dem God Derleis geden, mud icon jagien der Fluch des Gelchiechts fich zu feine und Friede des Hones des Atreus zu beglinden, de artifische Varie de ich den Seleva noch Arcia, Ermünlich glauden de Frieden von Frühas auf, den Ichmällichen Berrath zu rächen, und versammelten fich im Mulis, wo sie Aggamennen zum Oberfelchische erteilbiten. Det ter wolegte biefer auf der Jagd eine der Artemis heitige Sinddin, und sägte zu dem Bergesche des übermitifige Teopwort, wie er der Jagdgodin Beischund nun nicht nicht beduire, ja woch nit ihr stelft den Weitstert unternehme. Diesen Frend ließ die Gottbeil nicht ungstraft. Denn and der restigiofen Borbellung der Hellen, melde besonders in der Teogodie entwickel worden ist, wurde diesen die finden der Bedein der der Geschen zu den zu fannen mähnte, die auf einer Berkennung der den Nenischen geschlichte Grünnen berührte, der allen, felbst wo sie in einer augenblichtigen Aufwallung sich ziest, auch in jend sperichen Männern schwerz geltraft. Schonbielde brachte auch dem Aria s Berberten, wie de der Schoffelde krigt!

Denn ungeschlachte Leiber, überläftige Lagt Götterhand hart fallen unter Diggefchid, Sprach ber Brophet, mo einer Menich gmar von Geburt, Doch nicht gefinnt ift nach bem Magg ber Menichlichfeit. Er aber (Mias) gleich im Mufbruch aus bem Sani' erwies Sich unvernünftig bei bes Baters weifem Rath. Der gab ihm ernftlich Dahnung: Guche Gobn im Rampf Den Sieg Dir, aber mit ber Gottheit ftets ben Gieg. Und er, großprablend, finnvertebrt, erwieberte : Mit Gottern, Bater, mag jogar ber Richtige Des Giege theilbaftig merben, ich vertrau' jeboch, Much ohne fie mir ju erringen folden Breis. So übermuthig prabit' er. Dann jum andernmal, MIS auf ben Geind mit Duth ibn bieß ber beiligen Athena Buruf ichwingen feine Belbenfauft, Rief er gurud ibr bies beillos vermeif'ne Wort : Den anbern unfere Deeres ftelle, Monigin, Dich nab; mo ich fteb', bricht nie burch ber Sturm ber Golucht. Dit folden Reben bat ber Gottin Bitterfeit Er fich erworben, nicht gefinnt nach Menschenmaag.

Durch widrige Winde hemmte Artemis die Abfahrt des heers von Aulis, das ungeduldig murrend vom Seher Kaldas Anfichluß und Abwehr des göttlichen Jorns verlangte. Jögernd er-

<sup>1</sup> Cophoffes Mi. 758 ff. nach Scholl's Ueberfegung.

flarte biefer, bag ber Unwille ber Artemis nur burch ben Opfertod ber 3phigenig gefühnt merben fonne. Bergebene weigerte fich ber entfette Bater, bas Blut feiner Tochter gu vergießen, er mußte bem fturmifden Unbringen bes emporten Becres, bas burch feine Sould ben Rriegszug bereitelt fab, endlich nachgeben. Durch Die Boribiegelung, bag 3phigenia bestimmt fei, noch bor ber Mbfahrt nach Eroja mit Achilles, bem Belbenfohne bes Beleus und ber Thetis, permablt ju merben, gelang es, Alntgemneftra mit ibrer Tochter nach Mulis au foden, wo bie Jungfrau trok bes Miberftanbes ber trofflojen Mutter bem Tobe entgegengeführt wurde, welchem fie fich mit großem Ginn als ein reines Opfer millig für ben geliebten Bater barbot. Allein Artemis, Die nicht ihren Tob wollte, entriß fie, in eine Bolte gebullt, bem Opferftabl und perfette fie in ibren Tembel an ben Tauriern, einem wilden Bolt bes Nordens, bas bie Gottin mit Menfchenopfern berehrte, mo fie fortan als ihre Briefterin malten follte. Den Opfernben aber mar biefes Bunber verborgen geblieben, für fie mar 3phigenia geopiert und unrettbar verloren. Go beichwor bie Sould Agamemnon's auf's Reue ben folummernben Damon feines Beichlechts. Rintaemneftra, welche nicht vergeffen tonute, wie granfam man bie beiligften Gefühle ibres Mutterbergens getäufcht hatte, und in bem Bater ber gefiebten Tochter nur ben Morber berfelben fab, fante in ihrem Bergen Groll und San gegen Magmemnon. Um fo leichter gab fie in ihrer Ginfamteit ben Ginflufterungen bes Me gi ft bus, ber mabrend ber gebnidbrigen 215. mefenheit ibres Gemable mit Liebe um fie marb. Gebor. 3bn batte Thnefte &, nach ber Berbeigung eines Orafels, in blutfcanberifder Umarmung mit feiner eigenen Tochter Belopea als einen Racher an bem Cohne bes Atreus erzeugt. 2118 Mgamemnon nach der Eroberung Troig's beimtebrte, empfing ibn gwar Rintaemneftra mit beuchlerifder Freude, aber bas Bewußtfein ibrer Schuld, bas nie erlofdene Radeaefubl, neu angefacht burd Giferjucht, ba fie ibn bon Raffanbra, Briamus iconer Tochter, bealeitet fab, trieben fie gu ber ungebeuren That beim Baftmahl fiel Agamemnon unter ben Streichen ber Chebrecher. Richt fange freute fich bas Baar ber Frucht ibres Berbrechens; in Oreftes, ber ihren Rachftellungen entgogen bei einem Gaftfreunde feines Baters, Stropblus, mit beffen Cobn

Unlabes ergogen murbe, muche ibnen ein Racher beran. Auf bas Bebeiß bes beiphifden Orafels, bas ibm felbft an ber Mutter ben Bater zu rachen befahl, machte fich ber Jungling mit feinem treuen Phlades nach Mycenae auf; bort fanb er Glettra, feine Schwefter, Die um ihrer Anhanglichkeit an ben gemorbeten Bater willen erniebrigt und geichmabt, nur in ber hoffnung auf ibn, ben Racher, noch lebte, und bie glimmende Gluth bes Borns und ber Rache in ibm gur bellen Glamme fcburte. Durch Lift gelangte er ju Megifthus und Albtaemneftra, beibe fielen unter feinem Schwert; vergebens flebte bie Mutter auf ihren Rnien ben Cobn um Mitleib au. vergebens beichmor fie ibn bei ber Mutterbruft, Die ibn genabrt, um Schonung, er fab nur Die Morberin bes Batere por fich und opferte fie feiner Rache. Go war bas ichredliche Berbrechen burch bas unnatürlichfte bon allen geftraft, ber Racher feines Baters mar ein Muttermorber geworben: wie tonnte bieje That bem Fluch eutgeben! (III, 1).

> Wie gabrend fieg aus ber Erichlagnen Blut Der Mutter Geift Und ruft ber Racht uratten Tochtern ju: "Lagt nicht ben Mittermörber entfliehn! Berfolgt ben Berbrecher! Guch ift er gewifi!" Gie borden auf, es ichaut ihr hohler Blid Dit ber Begier bes Ablers um fich ber. Gie rubren fich in ihren ichwargen Soblen Und aus ben Winteln ichleichen ihre Befahrten, Der Ameifel und bie Reue leif' berbei. Bor ihnen fteigt ein Dampf vom Acheron, In feinen Wolfenfreifen malget fich Die ewige Betrachtung bes Beicheh'nen Bermirrend um bes Schulb'gen Saupt umber. Und fie, berechtigt jum Berberben, treten Der gottbefa'ten Erbe ichonen Boben. Bon bem ein alter Gluch fie langft perbannte. Den Flüchtigen verfolgt ihr ichneller Jug, Sie geben nur um neu gu fchreden Raft.

So schien benn diefe furchtbare That, als der lette Ring in der schredlichen Kette von Greueln, welche bas Gefchlecht bes Zantalus umitridte, mit ihrem unadwendbaren Filah den lesten Sprößling zu verberben. Wer einer Mutter Blut vergossen, wie fonnte der je Ange und Frieden sinden in Aber Orestes durfte als frommer Sosn den Tod des Bactes nicht ungerähl lässen, auch abs Berfalumnis diese heite heiligen Philah überlierte ihn dem Fluch; die Glotter ich harm Fluch; die Glotter ich ben Mord der Wutter geboten und ihm ihnen Sonn Geboter ich dem Glotter ihn dem Fluch; was Glotter underen Fluch bei fluch bei Bacte Gotteswort un Schaden werden?

Wir stefen hier an dem Hauptmuntt unseren Betrachtung. Bie wor diese Musiepalt zu lösen? wie sonnte dem Wustermsdere Stiffnung zu Theil und so der Fitud im Heide grandbelt werden? Sechen wir also zuerst, wie das Allectikum die Frage lösse, wie namentlich die antite Tragodole, die wir vorzugsweise zu befracen faben. diese Aufgabe erfüllte.

Betanntish haben ivir nom Meichylus eine Teilogie, bei ju einem Gangen ein quiet fich bereinvene, geinommen aufgrüßter Teagdbien, welche ben Ward bed Agamemon und jeftigte Teagdbien, welche ben Ward bed Agamemon und jeftigt Gogardbien, bei De eile i, fix und um fo merchaiteiger als des einige erhaltene Beilpiel der großertigen Compositionsweie, in welcher Deifer bei De eine Deifer der Walle gut folgen Wychen zu behanden pleigte. Die find mur bet wejentlighen Wallebe verfelden unierem Juecke gemöß naber ins Auge ju folgen. Wahrend werten Deum, Ag am em non, der hot de bleichen, im Könne jeftige Sieges nach Daufe fehrt, um von der treulofen Gottlin und ibrem Busfied den Toedeffreich gut mehngane, flegen wir im zwei-ten, die Kradessperkeitnien (Choebydoc en). De efties heimgefehrt mit Kunt Muttog des Myollo, wie er felhß fagt

Der diefe Wagnis mir gebeut, Der laut mich aufrief, Qualen, sturmgegeische, In meinem beisdurchglüssen Herpen mir versiese, Wenn ich meines Waters Wodber nicht verfolgete, War Wage sie zu morden mit bemießen Mord; Jerspart von seinem Strajen, nicht an had' und Gut, Knin, an Der übern Secke, juwad er, würd' ich dann Drum leiben vieles, unerträglich bittres Leib.

Um Grabe bes Baters findet er Eleft ra, die ein Tobtenopfer zu verrichten borthin tam, er gibt fich ihr zu erkennen,

<sup>1</sup> Aefchplus Choeph. 270 ff. nach Dropfens Ueberfetjung.

und beibe Gefdwifter feiern unter ben ergreifenbiten Umftanben bas Bieberfeben. Bon Glettra in feinen Borfaten noch beftartt. verabrebet Oreftes mit ibr die Lift, welche ibm Megifth und Rintaemneftra in Die Banbe liefern foll. Es gelingt, fie burch bas Borgeben ju taufden, bag er bie Rachricht von bem Tobe bes gefürchteten Cobnes überbringe, und beibe trifft fein rachendes Schwert. Aber taum ift bie Ungludethat vollbracht. jo erheben fich por feinem mirren Blide bie Grinnnen, bie uralten Göttinnen, Die bas bergoffene Blut rachen, in furchtbarer Geftalt

## Borgonen gleich

Die faltig ichwarzverhullten, haardnrchflochtenen

Dit bidten Chlangen -

Mus ihren Mugen triefen fie graufenhaftes Bint 1.

Gie brangen fich um ibn ber und beften fich an feine Gerfen, bag er, wie er auch raftlos über Land und Deer fliebe, nimmer ibres ichredlichen Geleites ledig werben lann. In ber britten Eragobie, ben Gumeniben, erbliden wir Oreftes wieberum in ben Tempel bes fühnenben Abollo in Delphi geflüchtet, in beffen Rabe bie Erinnnen von Schlaf befangen ruben. Diefe Frift benutt Apollo um Oreftes im Beleite bes hermes nach Athen jum Beiligthum ber Ballas ju entjenden. wo er Erlojnng finden werbe. Die Grinngen wedt ber Schatten Rintgemneftros aus ihrem Colaf und feuert fie gu neuer Berfolgung an; fie erwachen, feben, bag ihr Opfer entfloben ift, und wenden fich mit ber unwilligen Rlage an Apollo, bag er, ein junger Gott, ihr uraltes Recht frante. Er aber berweift bie grauenhaften, auch ben Bottern verhaften Wefen, auf bas bobere Recht bes Reus, bas gwijchen ihnen entideiben folle. Rach langer Flucht gelangt Oreftes, ber gwar burch bie porgeidriebenen beiligen Bebrande bom Mord gefühnt ift, ben aber barum bie Erinngen noch nicht laffen, weil feine Gubne ben Gluch bes mutterlichen Blutes tilgt, jum Tempel ber Pallas in Athen, und fleht ibr Bilb umfaffend ibre Bulfe an, inbem er fich auf Apollos Befehl beruft. Die Gottin ericheint ; allein nachbem fie beiber Anfpruch bernommen, wagt fie nicht felbft

<sup>1</sup> Acidplus Choeph. 1048 ff. 1058.

Gs ift die Mutter dessen, den ihr Kind sie neunt, 1866 Lengerin, nur Pfleg' nic eineglieften Keims; Gs jeugd der Bater, aber sie bewahrt dos Pfland Dem Freund die Freundsich wenn ein Gott es nicht verleit, Mit sigkenn Zeugnis will igd dos bestätigen: Denn Bater sann man ohne Mutter sien; Beneis Ib dort die eigen Zohgter des Chympier Zous, Die nimmer eines Muttersspoosse Tunkt barg, lund der Kind oder doch feine Gottlette is.

Orches ift freigefprochen und leigt bautend in feine heimalfy jurid. Mor noch geben die feinmach fich nicht juriden, grofleid lagen se, dos ihr uraltes Recht ihnen schmaßtig genommen worden sei, und drecht dem Leiden, die entlest,
mit ihrem Jonn, die Alftene sim ilcherichen Bestenn überrecht,
ihren Groff schren zu schfen, und ihnen die dambor Berestungs
bed Landes verleicht, nedecks sie, wenn se sich perfosen liesen,
als die Wossenstein erleitungs zu erbeite der bestehen in seine.
Dor allem tritt und die Vorssellung von Rampf grissele Vor allem tritt und die Vorssellung von Rampf grissele ben alten und jung en Gottern entgagen, wedhe in den Sumeniden als beitat, von Ackbalus nomentlich im Kryme.

the us in großartiger Beife gur Darfiellung gebracht morben

Die Richter geben nun ibre Stimmfteine ab; fie find gleich.

<sup>1</sup> Mefchulus Gumenib, 658 ff.

ift. Es ift ber Streit gwifchen ben uralten Raturmachten und Den Gottern bellenifcher Gitte und Befehlichfeit, welchen ber Dich. ter auszugleichen bemunt ift. "Ber Blut vergieft, beft Blut foll wieber vergoffen werben!" Dies icheint ein emiges Befet ber Ratur gu fein, gumal fur Bolfer, melde in bem lauten Ruf bes bon Comera gequalten Bergens nach Rache eine mabnenbe Stimme ber Gottheit zu vernehmen glaubten, und bem Gluche bes Bemorbeten eine weithin wirfenbe Kraft beilegten. Diefe unbeimliche Gewalt bes Aluchs murbe zu bamonifden Bestalten verlorbert, melde ben Morber ohne Raft und Rube, bis ibn bie Bergeltung erreicht, berfolgten, ben Erinnben. Ber ben Dorber feiner Strafe entgog, berfundigte fic an ihnen und that ihrem gebeiligten Recht Abbruch. Es mar ein bedeutenber Fortidritt in ber Cultur, als man fich zu ber Unficht erhob, ban bie Schuld bes Morbes nicht blog burd Bufe an bie Angeborigen rechtlich auszugleichen fonbern burch bestimmte im Cultus gebeiligte Gebrauche por bem religiofen Befühl ju fühnen fei. Das mar bie Cabung bes olom bifden Beus, ber allen Cout. flebenben feinen Cout verhieken batte und auch bem Morber burch bie Gufnung Frieden berlieb; wie er ber Cage nach Brion, ber ben Bater feiner Braut getobtet batte, querft felbft entfühnt und baburch bas neue Recht fefigeftellt batte, welches bas alte Recht ber Erinnnen aufbob. Aber ein Berbrechen ichien bem natürlichen Gefühl zu gräftlich um je gefühnt zu werben, Morb an Blutebermanbten berübt. Ber alle Banbe ber Ratur fo freventlich verlett hatte, ber ichien ienen buntlen Dachten unrettbar verfallen, ibm gegenüber galt noch bas volle Recht ber Erinnben bor jenen milberen Gefegen. Fragen wir nun, wie ber Dichter biefen Amiefvalt, beffen Wefen auch wir mohl verfteben, geloft bat, fo werben wir gefteben muffen, bag feine Lofung unfer Befühl wenig befriedigt. Annachft wird biefer Rampf, feinem Befen nach im Innern bes Meniden begrunbet, gang aukerlich geführt. Nicht Oreftes ift es, ber ibn lampft, fonbern um ibn wird er getampft, er ift gemiffermaßen nur ber Gegenstand, an meldem bie alten und jungen Gottheiten Die Rraft ihres Rechts erproben. Gelbft nachbem er freigesprochen ift, bat ber Rampf fein Enbe noch teinesmeges erreicht, geben die Grinnpen ihren Born noch nicht auf; ein Uniftand, in welchem bas Bugeftanbnig ausgesprochen

ift, bak ein folder 3miefpalt auf biefe Beife nicht ausgeglichen werben tonne. Denn nicht ber Musgang bes Berichts, fonbern erft bas Beriprechen beiliger Berehrung befäuftigt ihren Born, ein Berfprechen, bas ihnen ihre Anfpruche wiederum jugefieht, indem burd biefe Berehrung ibre Dacht auch fur bie Butunft anerfannt wird. Allerdings liegt eben bierin, wenn auch nicht beutlich ausgesprochen, boch ber Gebante einer Berfohnung, welche nicht burd richterlichen Ausspruch berbeigeführt werben tonute, fonbern baburd, bag jene finftern, gurnenben Dachte felbit burd bie ihnen gegollte fromme Berehrung in ihrem Befeit wohlthatige werben, Die Erinnben fich gu Gumeniben ummanbeln. Dag aber bies ichlieflich ohne alle Begiehung auf Dreftes, nur um bem attifden Land und Bolt ibren Cegen que jumenben, gefchieht, zeigt, wie wenig biefe Borftellung bis guvölliger Klarheit ausgebildet war. Ferner bat bie Beije, wie ber 3mift gefdlichtet wirb, fur uns nichts Beruhigenbes. Daß über Unfpruche folder Urt, fo tief begrundet im Bemuth und in ber fittlichen Ratur bes Menichen, por einem Gerichtsbofe perhandelt und enticieben mirb. über bie emigen Cakungen ber Botter bor einem Berichtshofe bon Sterbliden, erideint uns willfürlich und unbegrundet. Auch bie Anordnung, bag ber Beflagte bei gleichen Stimmen ber Richter als freigesprochen gelten folle, macht, fo icon bie Dilbe fich in berfelben ausfpricht, ben Ginbrud einer Billfur, ale fei fie nur angenommen, damit Oreftes befreit merben tonne. 3m Grunde ift aber baburd wieberum ausgebrudt, wie über bas Recht eigentlich gar nicht enticieben werben tonne, fonbern bag nur bie Onabe ben Oreftes freifpricht; warum fie ibm nach ber langen Berfolgung jest gu Theil mirb, bleibt unbegrundet. Endlich muß ber lette für bas Gefet bes Beus als enticheibend in bie Bagichaale geleate Grund, ber bon bem Berhaltniffe bes Weibes gum Manne hergenommen wirb, uns nothwendig befremben, namentlich auch burch ben bom Aderbau bergenommenen Bergleich. Freilich barf man nicht überfeben, bag biefer auf einer Muffaffungsweife beruht, welche ben Griechen nicht nur febr geläufig mar, fondern mit ibren religiofen Borftellungen eng gufammenbing. Erbe und himmel hatten eine beilige Che gefchloffen, welche in jebem Frubling aufs Reue gefeiert murbe; unter ben Umgrmungen bes im

befruchtenben Regen fich in ihren Cooog herabsentenben Simmelsaottes wird bie Erbe ichwanger, und mas fie berborbringt, find bie Frudte biefer Che. Daber marb benn auch bie Beftellung bes Aders angeseben ale eine Comangerung ber Erbe, und bas Bfingen blieb als ein bon ben Bottern felbft gelehrtes Abbild jener gottlichen Zeugung ein beiliger Gebrauch, ber in Athen alliabrlich feierlich, auch mit ausbrudlicher Begiebung auf Die Ginfegung ber Che, begangen murbe. Denn fowie Aderbau und Che, als bie Grundlagen bes geordneten Stagte und bes fittlichen Lebens, für gottliche Satjungen, ber Beit wie bem Wefen nach gleich gelten, fo wird bie Ghe in ihren mannichfachen Begiebungen mit bem Aderbau inmbolifirt. Diefe Borftellungsund Ausbrudsweise mar baber febr allgemein, und bilbliche vom Aderbau entlebnte Musbrude, wie bflugen, fden u. abnl., find auch bei ben Dichtern, namentlich ben Tragitern febr baufig. Muf attifche Ruborer machte alfo biefer Bergleich einen burchaus ernften und eblen Ginbrud.

Coon biefe Betrachtung weift barauf bin, bag wir von bem Dichter, ben alle Reiten als einen ber tieffinniaften und ernfteften anertannt haben, nicht eima glauben burfen, er babe bie Athener feiner Beit fo wenig überzengt, als er uns überzeugt. Um ihn recht gu murbigen, muffen wir uns ben Standbunft feiner Beit und feines Bolts vergegenwärtigen. Das religible Beburfnik jebes Meniden, wie iebes Bolfe, perlaugt für ben Glauben an bas Seil, bas ibm burd bie erfolgreiche Befampfung ber Febler und Schmachen feiner Ratur gu Theil werben wirb, eine fichere Gemahr. Er fühlt, bag er im Rampfe gegen die buntle naturgewalt in ibm nicht obfiegen tann ohne bobere Bulfe; bag biefe ihm ju Theil werben wirb, und mit ihr bie Erlofung, hofft er guverfichtlich. Aber biefe Soffnung wird gur Gewindeit erft burch ben ficheren Glauben, baf biefe Erlofung eine wirfliche und mahrhafte geworben fei. Diefe Gewigheit fand der Bellene in feinen Mnthen. Geine Gotter und Beroen waren ihm nicht, mas fie uns icheinen, Gebilbe ber Ginbilbungstraft, fonbern fie lebten mabr und leibhaftig in feinem Glauben. Es war die Eigenthumlichfeit ber hellenischen Religion, Die in ber Ratur wie im Menichen maltenben Rrafte gu individualifiren und an gottlicher Berjonlichfeit ju erheben. Durch biefe Auffaffung marb bem Griechen bas, mas in ibm vorging, nur bie Birtung bes Gottes außer ibm ; mit ibm tampfte und fiegte, litt und freute fich ber Bott ; ber Rampf wiberftrebenber Glemente und Rrafte in ibm war ibm ein Rampf ber Gotter um ibn. Bu ben in fein inneres wie außeres Leben am tiefften einichneibenben Bergeben geborte ber Morb und beffen Gubne, Sier, wo ber naturliche Trieb nach Rade, Die Anaft por bem Bluche bes Gemorbeten bas Gemuth beftig aufregten, wo ber Bunich nach Rube und Frieden beifer und beifer aufftieg, bier bor allem empfand er beutlich, wie bie fireitenben Gotter um ibn fampften. Und mar benn bier Berfohnung ber Rampfenben gu boffen ? Gie mar es. Dreftes, ber einft, um ben Bater ju rachen, in ber Morberin bie Mutter getobtet batte, war bon bem Aluche bes Muttermorbes befreit worben, Apollo, ber fühnenbe Beilsgott, hatte bie Erinnnen, Die berfolgenden Fluchgottinnen, befiegt. Das mar bem Bellenen Bahrbeit, fo glaubte er es geicheben, und in biefem Glauben, bag ber Aluch einft mirflich beffiegt, burch bie Gotter, Die er verehrte, befiegt morben fei, fant er bie Giderbeit, baf ber Gluch überbaupt ju befiegen fei. Alle Gebrauche und Gitten feines Lebens leitete er unmittelbar bon ben Gottern ab, bie Bewigheit ihres göttlichen Urfprungs agb ihnen in feinen Augen bie Berechtigung und Beiligung. Gin ehrwürdiger Gerichtshof richtete in Athen über bie bes porfatlichen Morbes Angeichulbigten. Bober ftammte biefes Recht ? Ballas Athene, Die Schutgottin ber Stadt, batte es ibm berlieben. Aber wie fonnten Meniden über ben Morber, ber ja nicht fich angehorte, um ben bie Gotter fampften, ben Richterspruch fallen ? Sie felbft, Die Botter batten ibr Recht in bie Sanbe ber Richter gelegt, über bas nun in jebem Stalle wieder von ihnen entichieden marb. Das mar bem gläubigen Athener weber ein gur Rechtfertigung einer menichlichen Sabung erfundenes Marchen, noch bie icone Gintleibung einer bon Menfchen gebachten 3bee, es galt ibm als Babrbeit, und eben in biefer Uebergeuging alaubte er an bie Rechtmagigfeit feines Areopags. Dier war ber Born ber Erinnpen befanftigt, bier maren fie bem Lande ale Die Wohlmollenden gewonnen. Das bezeugte ibm bas Beiligthum ber Gottinnen nabe am Arcobag gelegen, welches noch ber Muttermorber Rero nicht gu betreten magte ; bas bezeugten ibm bie Bilber berfelben, von trefflichen

Runftlern bort aufgestellt, beren milbe Schonbeit fie nicht als Die Graufenerregenden, fondern als die Berfohnten ericeinen ließ; bas bezeugte ihm endlich bie Berehrung, welche mit ernften Feierlichfeiten und Opfern alliabrlich bom Staate ben ehrmurbigen Bottinnen, wie man fie mit ehrerbietiger Scheu nannte, bargebracht murbe, wie es einft Pallas ihnen gelobt batte. fowie bas Opfer, welches bie auf bem Areopag Freigesprochenen bort verrichteten. Run begreift man auch ben Dichter, ber nur bas barftellte und barfiellen tonnte, mas im religiblen Bewuktfein feines Bolls mahr und lebendig mar. Much jene Anficht bon ber Stellung ber Frauen gegenüber bem Manne und bem Rinbe mar feinesmeges bie besondere Anficht bes Dichters, fonbern bie allgemeine bes Bolls. Das Beifpiel aber, worauf biefelbe fich ftutt, bon Athene, welche aus bem Saupte bes Baters geboren mar, fanb feine bolle Beftatigung im allgemeinen Glauben bes attifden Bolts, meldes auf feine mutterlofe Gottin ftola mar, und bie Beburt berfelben, als eine ber bebeutfamften Borftellungen feiner Religion, in ber berrlichen Gruppe bes Phibias im Giebelfelbe bes Tempels ber jungfraulichen Gottin bemunberte und perebrte. Diefe Bemerfungen, Die fich leicht meiter ausführen lieken,

werben genügen in's Licht zu feben, daß die Weife, in welcher bei Acfchglus Oreftes bon der Berfolgung der Erinnpen befreit wird, wem sie gleich unsere Benlart nicht befriedigt, boch in dem resigiöfen Glauben seiner Zeit volltommen begründet war.

Welche Alagen erheben die Sterblichen wider die Götter! Rur von uns, wie fie schrein, sommt alles Uebel; und bennoch Schaffen die Thoren sich selbst, dem Schickal entgegen, ihr Elend.

<sup>1</sup> Dopffee I, 32 ff.

Co nahm jest Megifthus, bem Schidfal entgegen, Die Gattin Maamemnons jum Beib und erichlug ben febrenben Sieger. Runbig bes ichmeren Berichts. Bir hatten ihn lange gewarnet, Da wir ibm Bermes fanbten, ben machiamen Argosbefieger, Weber jenen gu tobten, noch um bie Battin gu werben. Denn pon Dreffes mirb einft bas Blut Maamemnons gerochen, Wenn er, ein Jungling num, bes Baters Erbe verlanget. Co weiffagte Bermeias; boch folgte bem beitfamen Rathe Richt Megiftbus, und jest bat er alles auf einmal gebuket,

Borauf Athene ermiebert

Seiner periculbeten Strafe ift iener Berratber gefallen, Dochte boch jeder fo fallen, wer folche Thaten beginnet.

Dier wie in ber Rebe bes Reftor, welcher Telemach auffordert. Oreftes rubmmurbigem Beifpiel an folgen !, wird bes Todes ber Alntaemneftra nicht gebacht, wiewohl ber Schatten Maamemnons ausführlich ihrer Betheiligung an feiner Ermorbung gebentt 2. Wenn bie heroifche Beit bas Bertreiben bes Ufurpators, Die Befikergreifung bes baterlichen Erbes, Die Musübung ber Blutrache als eine große That rubmte, bei ber es als ein Rebenumftand ericbien, bag auch bie Mutter bie Rache traf, fo mußte ein feiner gebilbetes fittliches Gefühl bagegen bas Berbaltnig bes Cobnes jur Mutter als bas michtigfte berborbeben, und damit mar bas ichwierige Broblem gegeben, ben Sluch gu lofen, ben Muttermorb als fittliche Bflicht ju rechtfertigen. Inbem Cobbofles es unternahm, ben Athenern einen Dreftes vorzuführen, der auf Geheiß bes Orafels Die Mutter tobtet, ohne babei Bedenten gu empfinden und obne nach ber That in feinem Bewiffen beunruhigt ju werben, fo muß man freilich auch bier bor allem fic bergegenwärtigen, bak er bies nicht erfand, fondern baft es für fein Bublitum Thatfachen ber Cage maren. Aber feine Aufgabe mar es, Diefen Thatfachen bichterifche Babrbeit zu verleiben. Der Befehl bes Gottes mar allerdings ein bedeutenbes Motiv. allein um mabrhaft mirtfam ju merben, mußte es als ein Gebot boberer Sittlichfeit nachgewiesen merben, wie es Meichplus in feiner Beife verfucte. Die großte Comierigfeit aber war, Die

I Obpffee III. 196 ff. 2 Obuffee XI. 409 ff.

That bes Oreftes und fein Berhalten ju berfetben begreiflich ju machen und baburd zu rechtfertigen. Gin wirfigmes Mittel mar Die Darftellung ber Rintaem neftra als einer Frau, welche ibre Pflicht als Gattin und Mutter fo ganglich bergeffen bat, in Gelbftfucht und Bublerei fo untergegangen ift, bag fie feinen Aufpruch mehr auf Mitgefühl bat. Inbeffen, wie febr fie auch bie bartefte Strafe berbient haben mag, ber Anftog, bag ber Cobn fie an ihr bollgieben muß, wird baburch nie befeitigt. Reber Berfuch aber, feinen Scelenguftand ju geraliebern und im Berlanf bes Dramas aus ben berichiebenen Stimmungen und Erwägungen bes Oreites bie That berporgeben gu laffen, mußte icheitern, benn fobalb ibn in irgend einem Moment Zweifel an ber Berechtigung feines Sanbelne ergriffen, maren biefe nur burch ein Burudgeben auf übermundene Unichanungen einer roberen Beit ober burch Sophismen ohne übergeugenbe Rraft zu befeitigen. Dit ber Beniglitat bes mabren Dichtere ift Copholles Diefen Schwierigfeiten begegnet, indem er ben bom Orafel gebotenen Muttermorb als ein unabanberliches Fattum, Creftes nur als Wertzeug bes gottliden Billens barftellt, Die pinchologiiche Motivirung bagegen in eine Perfonlichfeit verlegt, welche an ber That felbit nicht betheiligt, aber bon allen bier einwirfenben Berbattniffen ebenfo nabe berfibrt ift. als ber Thater felbit. Bas Gleftra erlebt und empfindet, gibt bem Bufchauer bas Gefühl, bag Creftes berechtigt ift, bie grauenvolle That zu vollgieben.

Beim Beginn bes Sinds ift Oreftes, gefeitet von bem treum Pabag ogen, her ibn einft auf Geffense Gefeß gerelle und feine Jugend behütet bat, mit Philoses im Worgen-granen vor ber Burg einer Vollert mgelangt. Er fpricht seinen Winfelin aus, bas Orafel ju volgtiefen, weders ihm durch fluge llebertiftung an dem Wördern leimes Vollers bindige Bergeftung zu ihren beifelt, in wie neifent ih, um, nachben er am Grobe Mgamenmons das üblich Tobbenopier gebracht, die gluiffige Gelegnbeit für siehem Anfolog zu eribaden. Hoch er geht, bott er don dernem Anfolog zu eribaden. Volle der geht, doch er geht, bott er don der im der ben gerinden. Den der er der ben beinnen den Wehrelf der Elette, an bem er die Schweiter erfennt, die wie immer den jungen Zag mit ihren Alogen begrift. Ihre game Serle ist allein von Jammer um den für gemoedelen bereitigen Baeter erfullt, als bessen um den fir den geschieben der eine Mentagen bestehen der ein der er migelibile generabet erfange freier

febnt, von Bitterfeit über Die Schande ber ehebrecherifden Mutter und bes frechen Thronraubers und bie graufame Behandlung, bie fie bon ihnen erbulben muß. Co findet fie ber Chor mycenaifder Frauen, welche, gang mit ibr einberftanben in bem Bunfc nach Rache an bem Freplerbaar wie in bem Bertrauen, bag bie Gotter Oreftes ale Racher fenben merben, poll Ditleid für ibre jammerbolle Lage fie bergebens ermabnen, fich ju iconen, um nicht burd nutlofen Biberftand ibr Schidigl noch berber gu maden. Much Chrufothemis, Die jungere Schmefter, melde in ibrem Inneren Die Gefühle und Unfichten ber Eleltra theilt, aber meniger fraftig und feft ber Berrichermacht als Dabden fich fligen ju muffen glaubt, fucht fie vergeblich burch bie Rachricht gu marnen, bag beichloffen fei, bei fortbauernber Wiberfetlichleit fie lebendig ju begraben. Dieje Drobung entflaumt ibre Leibenichaft nur noch ftarler, und als fie von ber Schwefter bort, bag Rintaemneftra, burd ein Traumgeficht geangstigt, in welchem Maamemnon ibr ericbienen, in beffen Sand bas Scepter friich ergrunte, fie mit fühnenden Spenden jum Grabe Agamemnons ichide, überrebet fie biefelbe, nicht ber verbrecherifden Mutter, fondern ihre, ber Rinder, racheerflebenden Baben bem Bater aufs Brab gu legen. Gie felbft aber erlennt mit bem Chor in jenem Traumgeficht eine Borbebeutung, ban bie Spulfe ber Botter nabt, ibre Soffnung auf balbige Beimtehr bes Oreftes ift neu belebt. Best, ba wir die übereinstimmenben Befühle ber Tochter wie bes Chors lennen, mun Rint gemneftra felbft bie Rechtfertigung berfelben übernehmen. Durch ben Traum bedrudt, naht fie ber Tochter mit verfobnlicherer Befinnung und laft fich auf eine Rechtfertigung ihres Thuns bor berfelben ein. Inbem fie bie Schuld bem Agame mnon jumalst, ber burch bie Opferung ber Aphiaenia ibr Muttergefühl gefrantt und bie Rache berausgeforbert babe, ruft fie bie vernichtenbe Entgegnung Gleltras berpor, welche ibr beweift, bag fie Maamemnon Unrecht thue, ber nur bem Befehl ber Gotter gehorcht habe, und bag, felbft wenn jener gefehlt habe, baburch nicht ihre ehebrecherifche Liebe gu Megifthus gerechtfertigt werbe, Die fie gu ber That getrieben habe, in beren Benuß fie auch jest alle Pflichten gegen ihre Rinder bergeffe. Unfabig ber fittlichen Sobeit biefer Rebe ju begegnen, greift Alptaemneftra gu hochfabrenden Drobungen, und um gang tlar

ju zeigen, wie unmutterlich fie fühlt, fpricht fie in einem Bebet an Apollo - benfelben Gott, ber, wie bem Bufchauer bewußt ift. Oreftes als Blutrader gefandt bat - smar in berbullenben Musbriiden, aber beutlich ben Bunfch aus, bag er fie pon bem Cobne befreien moge, ber für fie nur ber gefürchtete Racher ift. Und in ber That ideint bie Erfüllung auf bem Gufte gu folgen. Der vertleibete Babagog bringt ibr bie Botidaft, daß Oreftes beim Wagenlampf an ben butbiiden Spielen von ben Bferben geidleift und elend geftorben fei. Much jest ermacht bas Muttergefühl nicht in Riptaem. neft ra; befriedigt, bag fie ihrer Corge lebig ift, bat fie noch Borte bes Dobns und bes llebermuthe gegen bie ungludliche Tochter. Go bat Rintgem neftra fic por bem Buicouer felbft gerichtet, bas lette Band, welches ihre Rinber noch an fie feffeln tonnte, bat fie gerriffen, auf Mitgefühl tann fie feinen Unfbrud maden. Elett ra ift vernichtet, ihre lette hoffnung ift babin, nichts bleibt ibr mehr als ber Job. Da ericeint in freubiger Aufregung Chrofothemis: fie bat auf Mgamemnons Grabe bie bon Oreftes bargebrachten Tobtenipenden gefunden. barin die Band bes Brubers erfannt, und eilt Eleftra bie glud. liche Gewißheit ju bringen, bag er in ber Rabe fei. Diefe Botfcaft, welche fie wie einen Sohn empfindet, flachelt Glettra aus ber Betaubung ibres Comerges auf. Oreftes, ber ben Bater rachen follte, ift babin, bas ift ibr nur an gemik, aber noch leben bem Mgamemnon Rinder, auf melde bie Pflicht ber Blutrache vererbt ift. Gie forbert Chrufothe mis, Die por folder Belbentraft gurudicaubert, auf mit ibr genieinfam bas berbrecherifde Baar ju tobten; emiger Rubm marte ibrer, menn fie, Die fomaden Jungfrauen, eine folde Mannesthat vollsieben. Diefe außerfte Anfpannung ber Leibenicaft macht es flar, bis ju welchem Grabe alle Berbaltniffe, wie fie bie Ratur gwifden Eltern und Rinbern gegrundet bat, gerruttet fein muffen, bak ein folder Entichlif in ber Bruft ber Jungfrau entfteben tonnte; man empfindet es als eine Bobitbat, wenn nun Oreftes für fie eintritt und gemiffermaßen als ber berufene bie ichmere Bflicht auf fich nimmt. hat Elettra bisher nur leibenicaftliche Meugerungen ber Rlage, bes Saffes und ber Rache fundgetban, fo muß ber Buicauer auch die leberzeugung geminnen, bak biefe nicht einem berben und barten Gemuth entfpringen, bag ibr Berg auch ben

weichen und innigen Gefühlen ber Liebe und Bartlichfeit offen ift. Mis Chrpfothemis Glettra verlaffen bat, tritt Oreftes mit ber Urne auf, in welcher fich angeblich bie Afche bes Geftorbenen befindet. Elettra empfängt fie mit ben rubrenbften Rlagen bes weichften Schmerzes, und als Oreftes ihr baun ben Trug offenbart, fich ibr ale Bruber tunbaibt, ba ftromt fie über in jubelnber Freude und tann fich ihres Gluds mit bem wiebergefchentten Bruber nicht erfattigen; auch ben treuen Babagogen, ben fie nun erft wiederertennt, begrußt fie mit überquellender Berglichfeit. Run erft ift man gu ber Bewigheit gelangt, bag ein echt weibliches, tief empfindendes Gemuth nur burch ichmere Berlegung in bem, mas ben Rern feiner liebenben Empfindung und feines fittlichen Befühls ausmacht, bei ftarter Leibenicaft und feltener Energie ju folder Bitterfeit und Beftigfeit gebracht merben tonnte. nun erft bat man die Ueberzeugung bon ber Berechtigung biefes unauslöfdlichen Rachegefühls gewonnen. Die That felbft wirb bem Bufchauer entzogen. Bahrend Oreftes brinnen Riptaemneftra überrafcht, verfolgt Elettra gefpannt was vorgebt, und nimmt burd bie berben Borte, mit welchen fie bie Musrufungen ber Rintaemneftra begleitet, namentlich burch bas furchtbare Bort, welches fie auf beren Sammern "Beh mir! verwundet!" bem Oreftes guruft

## Schlage zweimal, wenn bu fannft! 1

von Recem die Becantwortung für das, mos er thut, gemiljermaßen auf sich, Nachsem die Rache vollogen ist, versimbert das Erscheinen des Ur gist pus jede nährer Betracklung über das wos geschieden ist. Sein übermütlig rohes Benchmen, das Unwillen und Becadynung erregt umd die verbiente Erdes feraussforeter, brängt nicht nur die Iddung der Kipt aemnestra zurück, sonbern wirft auch den Edalten die Gestließe, das siere nur Gerechsigkeit gestlie wird, auf bie Genoffin sierer Freuerla zurück,

Sophotles hat auch hier jeine große Meisterschaft bewährt, das feiner Natur nach Bertekenbe in ben hintergrund zu stellen und als etwas rein Thatfäckliches wirten zu lassen, und dadurch ben Jusquare frei zu machen, um dem fünstlerischen Spiel der

<sup>1</sup> Sophofles Eleftra 1402.

feinften phydologijden Entvidefung mit reinem Genus zu folgen. Wie jehr mit aber auch die Aunh bewundern, mit welder er und über das schwierige stittige Problem himveguutünfgen weiß, jo gelaugen wir, denen jenes Thalfächighe eben fein wahrfaft Tehen ichkliches met fil, dedurch woch nick zu wollfrommenen Befriedbaum.

Die Sage bom Areobag mar nicht bie einzige, welche bas Alterthum über bie Befreiung bes Oreftes vom Gluche bes Muttermorbes fannte: eine andere. - und biefe führt nus unserem Dichter wieber naber, - feste fie in Berbinbung mit ber Erfofung und Beimführung ber 3phigenig aus bem Lande ber Taurier. Mis Oreftes, fo lautet fie, Apollo um Befreiung von ben Eriungen anflehte, ficherte biefer fie ibm qu. wenn er von ben Tauriern bas Bift ber Artemis nach Bellas bringen murbe. Dit Bplabes machte er fich auf, bas Bagitud ju bollführen. Allein fie murben ergriffen, und ber graufamen Sitte bes Landes gemäß, Die jeben Fremben ber Artemis ju opfern befahl, follte 3phig enia, als Briefterin berfelben, ben eigenen Bruber am Altar tobten. Da ertennen fich bie Beichmifter, Oreftes entbedt ber Schwefter ben Befehl bes Gottes, und mit ihrem Beiftanbe gelingt es nun, bas Gotterbild mit 3phigenien ju entführen, moburd Oreftes ber Guhnung theilhaftig wurbe.

Diefem Wydyns hoken die traglischen Dichter fich miederbolt mit besonderer Vorliebe gugernendet. Wir wissen, das auch Arfahr las die Enstügtung der Jydigenis down den Zauteren in einer Tragdolte besandelt hat, von der und leider zu undebeutende Vrachfielder einfen find, wan diere die Ansag von Mussifierung berichten eines Sicheres zu vermutben. Von Sophoeltes, der eine Phispieral in Mulis godiete hotet, sie einschlieben, das er auch diesen Stoffen der Vorlieben der und biefen Stoff bearbeitet habe, dagegen ist und von Euripides ein Tragdolte erhalten, Jydigen in unter den Tauriern. In wiefer als wenden wir und vereier der Tauriern. In wiefer als wenden wir und vereier der Tauriern. In wiefer als wenden wir und vereier der Tauriern an wiefer als wenden wir und zugabel.

3hhigenia eröffnet diefelle; durch einen Traum schöpft ergiffen, weicher ihr em Zob ibres Bruders Orefte's ganz unzweischigft zu berfünden scheint, will sie ihm ein Zodtenopfte bringen. Mabremd sie Boebereilungen deşu trifft, erscheinen Oreste umd Halabe, um die Geiegnehei zum Rande bes Gutterfülde zu erspäten, umd befchiegen, sich bis zur Tuntleicht

in einer Soble am Deere zu verbergen. Rachbem 3phigenia mit bem Chor ber Dienerinnen ihren Berluft betlagt, tritt ein Bote mit ber Melbung auf, in einer Goble babe man zwei Bunglinge entbedt, bon benen ber eine bon graflichem Bahnfinn befallen fei, wie ein bon ben Erinnnen Berfolgter, mit Dube babe man fich ibrer, als eines willfommenen Opfers fur Die Gottin. bemachtigen tonnen; 3phigenia befiehlt, fie berbeiguführen. Da fie mabruimmt, bak es Bellenen find, befragt fie Oreftes um bie Ihrigen und erfahrt bas furchtbare Gefchid ibres Saufes; bon Mitleid bewegt verspricht fie ibn ju retten, wenn er einen Brief nach Argos überliefern wolle, Diefer aber bittet fie, vielmehr Bul a be 8 au retten, fein Beidid wolle, bag er ale Opfer falle. 3mar fucht ibn Bulabes von feinem Entichlug abzubringen, indem er ihm vorftellt, wie man ihn als Weigling verachten wurde. wenn er fo ben Freund verlaffe, allein Oreftes lagt fich nicht mantend machen. Rachbem Bplabes 3phige nia getreue Mblieferung ibres Briefes gugefchworen bat, vertraut fie ibm für ben Gall, bag biefer burch Chiffbruch verloren gebe, auch munblich ihren Auftrag an. Go erfennt Oreftes bie Schwefter und gibt fich ibr gu erfennen, ibre 3meifel merben unwiberleglich befeitigt, und fie erfahrt, mit welchem Auftrag Apollo fic gu ben Tauriern gefaudt bat. Darauf verabreben fie bie Lift, welche fie insgefammt erretten foll. 3phigenia melbet bem Ronige ber Taurier, Thoas, daß fie ausgemittelt, wie bie Befangenen burd Dorb befledt feien und icon burd ibre Gegenwart bas Botterbild entweihen; ebe bas Opfer vollzogen merben tonne, muffe fie beibe burd Befprengung mit Meerwaffer entfühnen, er moge fie alfo ans Geftabe gieben laffen und ihrer Rudtehr barren. Der Rouig, teinen Betrug ahnend, entläßt fie, boch balb nabet ein Bote mit ber Melbung, bag bie Priefterin mit ben Befangenen ein bereitliegendes Schiff bestiegen habe und icon entfloben fein murbe, wenn nicht ein wibriger Bind bie Abfahrt binderte. Sogleich befiehlt ber Ronig, mit bewaffneter Sand fich ihrer gu bemachtigen, ba ericeint Athene und verfundet ihm, es fei ber Gotter Wille, bag Oreftes mit bem Bilbe ber Bottin Die Priefterin entführe, worauf er Diefem fich geborfam fügt.

Bon andern autifen Bearbeitungen biefes Stoffes find uns

nur ichmache Spuren erhalten; von einer fpateren 3phiaenia bes Bolnibus miffen wir nur, wie bie Erfennung ber Beichmifter herbeigeführt mar. In bem Mugenblide, ba Oreftes geopfert werben foll, ergreift ibn bie Erinnerung an bie in Aulis bingemorbete Schwefter, und wie feiner nun bas gleiche Schidfal barre ; biefer Musruf gibt ibn ber 3phigenia ju ertennen. Befanntlich bat Guidarb, ber Dichter ber Glud'iden Dper, biefen iconen Bug ber Biebererfeunung benugt. Cophofles, ber permutblich feine Iphigenia unter ben Tauriern bichtete. hatte in einer Tragobie Chrpfes gemiffermaßen eine Fortfetung berfelben gefdrieben. Oreftes war mit 3phigenia, Bylabes und bem geraubten Götterbilbe auf feiner Glucht nach ber troiichen Infel Sminthus gelangt, wo Chrufes, ein Entel bes homerifchen Apollopriefters Chrpfes und Cobn bes Agamemnon bon beffen Tochter Chrufeis, berrichte. Dort ereilte fie Thoas, welcher bie Flüchtigen verfolgte, und verlangte bon Chrufes die Auslieferung ber Schuldigen mit bem Gotterbilbe. Chrpfes ift geneigt, biefen Aufpruchen, Die ihm gerecht ericheinen zu millfahren. Rach einer langeren Auseingnberfenung ber Gefahren, welche Die Glüchtigen bei ihrem auf Bebeift bes Gottes unternommenen Abenteuer beitanben, will & brnie & menigitens einen ber Junglinge retten. Der Wettftreil ber beiben, bon benen jeber für ben anbern fterben will, führt bie Erfennung bes Orefte s berbei. Da entbedt ber greife Chrn fes feinem Entel, mas biefem bisher ein Beheimnig mar, bag er ein Cobn bes Mgamemnon, Dreftes alfo fein Bruber fei. Runmehr tritt er auf bie Geite feiner Beichmifter; pereint greifen fie Thogs an und beffegen ibn. worauf biefe mit bem Gotterbild nach Den cena beimtebren. Dan barf permutben, baf Cophofles auch bier burd bie Art, wie bie Sage bie Guhnung bes Oreftes motivirte, nicht gang befriedigt murbe, aber, angezogen burch bie bantbaren bramatifchen Motive, melde fie barbot, Dieje in einer Tragobie gur Geltung brachte, in melder bie Gubnung bes Oreftes icon porquegeiekt mar. Uebrigens fand biefer Chrufes auf ber romifden Bubne in einer Bearbeitung bes Bacubius groken Beifall. Ramentlich machte die lebendige Darftellung bes eblen Wetttampfes ber beiben Freunde, beren jeber fur ben anbern ben Tob fucte, ben größten Einbrud auf bas romifche Bublitum, und es icheint bies Motiv ber aufopferuben Freundichaft mit Borliebe ausgeführt au fein.

Bei fo iparliden nadrichten feben wir uns bauptfaclich an Euripibes gemiefen; allein joviel tritt bod beutlich berbor, bak nach ber allgemeinen Anficht bie Befreiung bes Dreftes und die ber 3phigenia auf eine gan; augerliche Beife verfnupft find. Richt 3phigenia ift es, welche ben Bruber von ben verfolgenben Erinnnen befreit, nicht die Biebervereinigung ber Gefcmifter loft ben Anoten, fonbern lediglich an die Entführung bes Botterbilbes nach Dellas, an Die Bollenbung biefer burch bas Oralel gebotenen Unternehmung ift Die Erlofung Des Oreftes bom Fluch bes Muttermorbes gefnüpft. Dag er feine Schwefter . bei ben Tauriern findet, bag bie Beidwifter am Opferaltar fich erfennen, und nun die neue ichwierige Aufgabe fich ergibt, auch Die geliebte Schwefter ju erretten, bies find Momente pon ipannenbem Intereffe, von ber größten Bichtigfeit für ben tragifden Dichter, aber jenen Sauptpuntt treffen fie nicht. Euribides branat ben Babnfinn bes Oreftes moglichft gurud. und zeigt beufelben auch nicht auf ber Bubne von ben Grinnpen perfolat, um auf biefe Weife mehr Freiheit fur bie Ausfubrung eben jener Motive ju gewinnen, welche auch andere Tragifer mit Borliebe behandelten. Allein gerade ber Umftand, daß bennoch Die Entführung bes Gotterbilbes als lettes Enbriel ftete fefigehalten wurde, zeigt, wie biefes ber eigentliche Rern ber Cage mar, und daß das Alterthum bierin die eigentliche Bedingung ber Berfobnung erfaunte. Und aber ericeint bies als etwas rein Menkerliches, ja Willfürliches, und barum unfer Gefühl menja Befriedigendes. Much bier muffen wir uns alfo in die religiofen Befinnungen des Alterthums verfegen. Faft allenthalben fnüpften fich bie beiligften Cultusgebrauche ber Bottesverehrung an uralte, icon burd ihre unformliche Bestalt auffallende Gotterbilber an. beren Beiligfeit und befondere Berehrung burch Gagen und Legenben por bem glaubigen Ginne gerechtfertigt murbe. Go marb an pielen Orten ein beiliges Bilb ber Artemis verebrt, melde uriprunglich in fernen Begenben in einem wilben Gultus mit Denichenopfern geehrt mar, und beren Born auch fpater noch finnpermirrende Bethorung und rafende Buth fandte, ein Bild, bas ber graufamen Berehrung burch ben Billen ber Bottheit felbit

entrudt, nun unter bem gefitteten Bolle einer wurdigen Anbetung genon. Done 3meifel maren biefe graufamen Gultusgebrauche, namentlich bie Menichenopfer, in alten Zeiten in eben jenen Beiligthumern in Uebung gemejen. Rachbem fie abgeschafft und burch mancherlei fnmbolifche, einer fpateren Zeit befrembliche, Ritualporidriften erfett worden maren, wurde die Grinnerung au langit vericollene, einer porgeidrittenen fittlichen und geiftigen Bilbung nicht mehr fafliche Gulturguftanbe nur noch in ber form bewahrt, bag Die Sage fie in Die Frembe verlegte und ber Beimath bas Berbieuft ber perebelnben Umbifbung guidrieb. Gin Morber, mit bem ichwerften Rluch belaftet, von ben Erinnnen verfolgt, hatte fein verfallenes Leben baran gefest, Die Gottin bem verhaften Anfenthalt zu entführen und fie, die von nun an jedes Menfchenopfer verfcmiahte, hatte auch ben Morber bem Leben wieber geichenlt und ben glien Gluch verfobnt. Diefe Sage mar in gang Bellas weit verbreitet, au vielen Orten gab es ein foldes uraltes Bilb ber Urtemis, bas bon Dreftes pon ben Tauriern beimaebracht mar und ibn eutfühnt batte, und man mußte bie verichiebenartigften Cagen, meiftens an eigenthumliche Gultusgebrauche augefnüpft, an ergablen. melde für einen jeben Ort ben rechtmakigen Belit bes echten taurifchen Bilbes ermiefen. Un Die Berichiebenbeit Diefer Bilber und Cagen fieß ber fromme Glaube fid nicht, es mar nur eine Aufforderung mehr, daß jeder fich von dem mabrhaften Befit feines ihm fo theuren Rleinobs recht innig überzeugt bielt. Denn nach bem Glauben ber Bellenen mar es feineswegs gleichgültig, meldes Bilb einer Gottbeit man verebrte, fonbern es mar bas beftimmte, burch lange Berehrung geheiligte Bild, welches burch gang besondere Bunderfraft ber Anbetung porguglich murdig galt, bas baber auch in fpaterer Beit nie geanbert werben burfte. Die Gemahr für folde Beiligfeit und Burbe leiftete bie baffelbe angebenbe Sage; biefe murbe beshalb auch ale volle Babrbeit geglanbt. . Co fand alfo ber glaubige Uthener in ber burch bie Sage vom taurifden Artemisbild überlieferten Thatface Die Gewifbeit ber Gubnung: was einft am Oreftes geichehen mar, bas mar baburch für alle gescheben, Die Befreiung von bem Fluch mar nun nicht mehr blok eine Doffnung, fie war ihm Babrheit und Gewißheit. Darum bielt er an biefer beruhigenben Thatfache feft, beren Beftatigung er in bem beiligen Bifbe faub, bas, im Tempel ju Brauron gottlich berehrt, Die Wahrheit ienes Muthus bestätigte. Auch nach Diefer Sage taun bie Gubnung bes Oreftes nur im Bufammenbang ber religiofen Unfichten bes Alterthums begriffen merben, felbit in ihrer Darftellung bei einem Dichter, ber, feinesmegs bem überlieferten Glauben ber Bater mehr treu, bas religioje Glement in ben hintergrund geschoben bat. Allein uns tann die Art, wie biefelbe, und mit ihr bie Befreiung ber 3phigenia berbeigeführt wird, nicht völlig befriedigen. Daß nur burch ein neues Bergeben, burch Betrug ober Gewalt Die Befreiung erlangt wirb, baft 3phigenig felbft willig zu biefem bie Sand bietet, baft Thoas. ber als ein gang ichulblofer, ben Gottern ergebener Dann ericeint, bas Opfer wird, bas alles ericeint uns ungerecht und wenig geeignet, Friede und Berfohnung berbeiguführen. Much bier muffen wir uns die griechische Dentweife vergegenwärtigen. Wer nicht hellenischen Stammes mar, mer nicht hellenische Sprache und Gitte theilte, ber mar ein Barbar, und biefem raumte ber Bellene fich gegenüber tein Recht ein, er mar fein geborner Reind, ja fein geborner Berricher. Diefe Dentart mar nicht etwa nur ben Ungebifbeten eigen, nicht um bem Bolt zu ichmeicheln, fagte Demofthenes, es gehorche ihnen ber Ronig bes Landes, wie es billig fei, bag ein Barbar Bellenen geborche. Wenn ein Philosoph wie Plato aussprad, ban Gellenen und Barbaren von Ratur Geinde feien, wenn Ariftoteles in Uebereinstimmung mit bem Worte bes Guripibes, bag Bellenen billig berrichen über bie Barbaren, behauptete, baf bon Ratur Barbar und Rnecht eins fei, fo wird es erflarlich, daß in Athen naturlich ichien, mas uns ungerecht und hart ericbeinen muß.

Diese Betrachtungen haben und gezeigt, wie in den Werten der Greiftung der Jhöfe und der Sprigtung des Ortspiel und der Sprigtung der Ihre und der Sprigtung der Ihre und der Ihre der

Wir fühlen bald, daß wir uns bei ihm in einer anderen Sphare befinden. Iphigenia fpricht ihre unbezwingliche

Sehnsincht nach dem Baterlaud, nach den Ihrigen aus 1, welche sie stels empfinden lät, daß sie, nicht frei noch freudig, dort eine Fremde ift und bleibt (I, 1)

> So halt mich Thoas hier, ein ebter Manu, In ernsten, heil'gen Stlavenbanden fest.
> O wie beischamt gestich ist, dog ich die Mit stillem Widerwillen diene, Göttlinn, Dir meiner Retterin! Mein Leben sollte Au freiem Liefund ber auchbnet lein.

Doch hofft sie, daß die Göttin gnädig sie noch in's Vatertand jurthässischen vor. I a. s. in Vertrauter de T & 0, a. s. natt sich mit ter Rachricht, daß der König siegerich heimgekter tiel. Bedämmert sieht er, wie 3 p b i g en i a noch immer noch sowie Sahren sich ferem und einsam sicht und teiner Ferude Vaum gibt, er rurt ihr in's Gedächtig, wie sie unter ihnen leit ihrer Mutunt siegenserich gewirtt, wie sie des Arnigs darten Simm zur Ankten fegenserich gewirtt, wie sie des Arnigs darten Simm zur Mitaurt siegenserich gewirtt, wie sie des Arnigs darten Simm zur

talt igt in s Gewirth, wie sie des Königs harten S gegendreich gewirth, wie sie des Königs harten S venket, wie sie das grausame Menschenopfer gehemm Wie sie dem Bolte, dem ein Gott sie brachte, Des ew'gen Glüdes neue Quelle ward,

Und an dem unwirthbaren Todesufer Dem Fremden Speil und Rücklehr aubereitet

Dem Fremben Beil und Rudtehr gubereitet,

wie sie das Aoft nun jegne und vereier, und wie auch der König ihr fein herz in Liebe zugewender. Er ermahnt jie, seine Bewertung, ihrer höhrern Philisten eingedent, nicht abzumeisen, ein Rath, bem sie Jodge zu leisten sich nicht entischließen fann. Der Konig tommt, und hpricht ihr ernft und würdig seinen sange geschert Bunsch aus (I. 3)

3d hoffe dich

Bum Segen meines Bolts und mir jum Segen Als Braut in meine Wohnung einzuführen.

10 de elbe benurcht mit Belgichung auf die griechtigte Uberlegung der Johigenie von 2, das pad populos (Gerfert XXXII, 62 1844), Belworbert gernng, wenn man das Stidd in diese Sprache und in dieser Belgichung dertrachtet, is deritsche der generation der die generation der in die generation der erfeinent weder verbenumte Gerichen aus der mit dagmenten Bechlight and der Willedung der der die gerichte der der der die gestichten Aus, wan jereiffel aus aufgebrießt. In der der die gestichten Aus, wan jereiffel aus aufgebrießt.

Dier nehmen wir fogleich ein gang anderes Berhaltnig mahr, nicht Bellenen fteben Barbaren, fonbern Menichen fteben Menichen gegenüber. Iphigenia tritt uns in ihrer Reinbeit und Lauterfeit als ein boberes Befen entgegen, in fegensreichem Birten berbreitet fie rings um fich Frieden und Beil, fie gewinnt fich Aller Liebe und Berehrung, felbit Thogs, ein ftrenger, aber ebler Mann. wendet ibr feine Reigung gu. Rann fie gleich biefelbe nicht erwiedern, fühlt fie fich auch nicht beimifch unter Diefem Bolt, fo mein fie fich bach mit garten und innigen Banben fier gehalten, beren Lofung nicht burd außere Willfur, nicht burd raube Bewalt herbeigeführt merben fann. Bie lebhaft fie auch in bas geliebte Baterland gurudgutebren bofft, nicht ohne ichweren Rambi ihrer Geele wird fie ein Land berlaffen, bem fie burch ihr Balten theuer geworden ift, und bas burch feine Liebe fie auch an fich geseffelt hat; wir ahnen, daß fie um eines hoberen 3medes willen bierber geführt worden ift, beffen Erfullung auch ihre Buniche fronen wirb. Go ift benn bas Intereffe, bas wir an Iphigenias Befreiung nehmen, fogleich als ein geiftiges bezeichnet, bie Rampfe, burd melde biefelbe ju erreichen fein wird, find in ben Bereich bes Gemuthes übertragen.

Ore fit st und Pylades treten auf, jener im Angesicht des nachen Todes ergeben und gesetzt, dieser lebensmutzlig und auf Arttung hössein. Die Unterrotung sellt ihre verschiedenen Sdavolltere deutlich heraus. Pylades, finhu und gemandt, ein schan durch die Schule des Lebens gebildeter Mann, blid der Gesiader feit nie Auge und lieft in jeder neuen Bertegensfeit nur eine Aufgabe, die ein linger Sinn mit dem Beiffand der Götler, und diefer ji fibern yapfragi, woll fören form. Der um it er auf je ja auf Vittleb de die in eine Freud aus diefer Gefahr erröte. De eine freud aus die fei eine freud aus diefer Gefahr erröte, die feinde, parte Gefüh, weiches ihn zum Handle treibt, ift er nicht fahig, pu verläugem oder zu verbergen. Fillell von dem Frevel an dem gestellen Bater, durchgrungen von dem Gefäh finner Philot ihn zu rahen, dat er die Mutter gefährt, aber sowie fohre. De fille die die Konten der der die Konten der die Konten der die Konten der die Konten die Konten der die Konten die Konten der die Konten die Konte

Du mehrft bas llebel,

fagt Phlades zu ihm (II, 1)

Und nimmft bas Amt ber Furien auf bich.

1 Nem in der Open die Furien etgleinen shan Anfleh ju geben jewe Sennen gehben zu dem größertighen und erfahlternößen der Gi Luf' dem Schöfung —, in Liegt der Grand der ergrefispen Wickaus Leifziglich in der Nurft. Diese vonnen des liefe Grauen und Gintzen, der Angle in de Cauli des Gemillis aus finnlich gausgerichten und verfeit deburch der dagere Erfahrung die fünktrieße Wahrheit. Der Ghor ist dem aber auch nichts anneres als der nichtprechige Zeger der Wahlt, und es fit im Jurthaus Bpigenia, die dem Philades erfcht, das die Gefinngenen Griechen, der micht, ben fie fünd – dem nu über Glichefteit igheit vor, sie siehen gestellt vor, sie siene Retter! Derftes habe im Eireit einem Burder er ichtagen und verche deshalb von den Furie verpreigt. Det ferget ihn um dem Troifdem Arieg, um das Geschäft ihres Haufen fie filgegen ist. Teil erfasitiete verlicht sie ihn. Abdorm sie filg vield, mit die gesche der Gliche er ich geschen begreit in dem ferneren Schädungen der Jörigen zu erfohren begreit i de mit erkeiten fie int nurchflores Loss ihr ausgerechten. Die gewollies Aufregung, wende fil die film freich liede fir der Greift. feriete is feinen Designabme auf mit bei der gesche der gesche film der der der der jedich gesche der ergeit. feriete is feiner Zeitenahme zu, um briecht ihm, der sich nur gleichem Solle bestinde, ist Mittig aus getrag endet ihr, were er sie (III. 1).

3ch fann nicht feiben, daß du große Seefe Mit einem sollichen Mort betrogen werdelt. Ein lügenhaft Gewebe knupf ein Fremder Dem Fremden, sinnreich und der List gewohnt, Jur Falle vor die Friöße; zwischen uns

wenn man burch bie üngere Muslhattung befieben bie Weitung ber Muslet zu erfühlen gebent. Beilender geräft men deburch in Geft.nich jede ja wohl gar gung aufspieben, indem man zugleich auf Sinne einzuweiten faust, wach wiede die wahre Weitung nicht zu erreichen file. Ein mildiblourer Paurienflee, wie ihr Michael was der Weitung nicht zu erreichen ist. wird des Buffet ein zu freie vollen Stirtung bringen, das Gemalls mit dem Schauer bei Unfahren aus dan Unsusphensischen zu ergerielen.

1 hier ichmebte dem Dichter wohl vor, daß bei hom er fich Odpffeus bei feinen erdichten Begebenfpiten, die er um zu iduschen erzählt, fiels einen Areier nennt, was man dacaus ertliet hat, daß die Areier als Seefahrer und Kontreuer, wie als gewandte Wanner, befannt waren.

Sei Wahrheit!

Ich bin Orest! und biejes schuld'ge haupt Sentt nach ber Grube sich und sucht ben Lod: In jeglicher Gestalt fei er willsommen!

So ift die Ertenung und Bereinigung der Geichmiere auf's Echoffe freigischieft ber ebt, einer Taufchung fahige Ginn bet Oresse ist es ber fie bewirft. Er jurich die Wahrheit aus, jefch weber, auch jest eine Bederber um is stagere unt jen beradspiele aus, jefch sowielt, amb sie gewonnt ist mie be Schwielter und die Budgung. Aber nicht jegleich. Denn als nun Ihpsigenia fich ihm als siene Schwielter gertennen gibt, dur ertennet ein de ben ertennen gibt, weift sie, in ber entsjelichen Qual seiner gefängligten Serte, von sich

Laß, hinweg! Ich rathe dir, berühre nicht die Loden! Wie von Kreufa's Brautlfeid gündet sich Ein unanstöfchlich Feuer von mir fort.

Und de fie nicht von ihm ablätt, als er fie ertennen muß, da ergreift ibn der furchtore Gedante, wie nun fein Schidfal und der alte Fluch des Haufes sich dadurch erfülle, daß er unter der Land der Schwefter fallen folle

Unicitige, jo mag die Sonne deun Die letzten Gräute uniers Haufes jeh'n!
In nicht Cieftra sier? Damil auch fie Wit uns zu Grunde gehe, nicht ihr Schen eigte, auch ihr Schen frifte. Gut Priefterinn! Ich jolge zum Altar: Der Brudermord ist hergefrachte Sitte Test alten Stammes.

Auf's Vene podt isn die gräßliche Erinnerung feiner ihrerdichen Thei mit lurchfloaren Qualern und umnachtet feinen Gest in Raferel, die er ermattet niederfinkt. Wacherend Iphig eria bei Bylodes Hilfe iucht, löfen sich Bande feiner Must, fein Seist wird dom einer traumhostten Ause umfangen, er glaubt sich in die Unterweit verfeit, und hier, wo jeder Fervel adgebust, fielt er Altreus und Thyfics, lieft Agamemnan und Alplaemnestra verfohnt und friedlich mit einander wollen,' auch er darf fich spiene nochen, auch er wird von ihnen willfommen geheigen. Iphigenia und Philades, die zu tijm brean treten, möhrt er gleichfolls zu der Zoden finischer fommen und begrüßt fie fros. Da weude sich Jehigenia mit beiger Bitte an die Gebtin (III. 3).

> O laß den einigen Spätgefunden mir Richt in der Jinsternis des Wahnslums rafen! Und ist dein Kliffe, do du hier mich deargest, Runmehr vollendet, willst du mir durch ihn, Und ihm durch mich die seige hilfe geben, So löf' ihn von den Wanden ienes Kindes.

Auch Pylades tritt mit sanft magnender Rede zu ihm, und endlich ertennt er, dog er sebe, daß die Berjöhnung, deren er im Tode erft theiligatig zu werden hoffte, nun schon im Leben ihm acidenti fel.

> Es löset sich der Fluch, mir sagt's das Herz. Die Eumeniden zieh'n, ich höre sie, Jum Tartarus, und schlagen hinter sich Die eh'rnen Thore sernasbonnernd zu.

Betrachten wir nun nöher, wie unfer Dichter feine Aufgabe gelöß hat. Zunächf feben wir, wie er die Sichnung Dreftes und die Wiedereckennung Johigenias in den engften, innerlichten Zusammenhang gebracht, und in diese Bereini-

1 Die Frage, warum in dem Monalog des Orfiels La nic 1 us als derdammter erwähnt werde, ift dohin zu beantworten, doß er als einer, der on den Göttern felbt fist vergangen, die Beichstung nicht finden fonne, wie jene, weiche gegen Menschen gefehlt. So dient oush diese, um den Gedonfen krovogspieden, den Goctie en ainem ondern Ort 6 oushpricht

> Alle menichliche Gebrechen Suhnet reine Menichlichfeit.

2 Sefe thâm bagt Shiller (Briefts, 855), "Die Arzühlung von ben Thipfiligen Etaulen und machger der Menolog des Oreil, wo er diefelten Tiguren wieder im Ustjumn triolich judommen fleht, millen als wei fich auf einander beziehnte Stüde und als eine outgelöfte Tiftononz vorzüglich berausgehöhen merben." qung ber beiben wichtigiten Momente ben Schwerpunft bes Drama gelegt bat; benn burch bie Bereinigung mit 3phigenia . wird Dreftes gefühnt. Der Rampf in ber Seele bes Gluch. belabenen tann natürlich nur im Innern felbft geloft merben. Der Huch bes Saufes mar bas Berbrechen, indem jeder Frevel nur burch einen neuen geracht murbe. Die Bflicht ber Rache ichlok biefes Unbeil nothwendig in fich, ban mer fie erfullte qugleich felbft ein neues Berbrechen beging, woburch auch er wieberum ber Rache verfiel; je lebhafter in ibm bas Befühl nach Rache gemefen mar, um jo ftarfer marterte ibn bie Ueberzeugung, wie er nun felbit ibr auch geweißt fei. Mus biefem immer fich erneuenben Rampf, aus biefem ftets wiebertebrenben Rreislauf gab es nur eine Rettung burch ben Glauben an bie Gubne. Wie außerlich bas Alterthum biefen auffaßte und begrundete, haben wir gefeben. Ber bie Could und ben Rampf in bas Gemuth bes Meniden legte, mußte auch bort bie Gubne finben. Dieje ift nur gegeben in bem Glauben an eine berfobnenbe Liebe, welche iche Schuld vergibt; mo Liebe und Beriobnung an bie Stelle ber Rache treten, ba ift ber alte Rluch geloft. Durch biefen Glauben gewinnt ber Fluchbelabene bas Bertrauen, bak auch feine Sould vergeben fei, ban er nicht burd ben Job bufen, fonbern im Leben bemabren folle, bag ber Fluch von ibm genommen ift. Aber burd bas Berbrechen fiblt er feine Freibeit gelahmt, feine Freudigfeit gebannt ; mohl bereut er, aber in ber Reue tritt ibm fiets nur feine Schuld entgegen, er fiebt feine Befreiung bon berfelben. Diefer Liebe und Diefes Bertrauens ift nur bas pon Could reine unbefledte Gemuth aus fich felbft fabig. bem Schuldbewußten muß bie matelloje Reinheit, welche er felbft perforen bat, erft wieber offenbar merben, er muß bie Wirfung ber Liebe an fich erfahren, fo bag er für mabr ertenut, woran er ben Glauben aufgegeben bat. Rur baburd fann er ben Buftand feiner eigenen Unfreiheit überwinden und ben Glauben au Frieden und Rube wiedergewinnen. Go tritt 3phigenia bem Dreftes entaegen. Gie ift pon bem Gluch bes Beichlechts unberührt geblieben, nur in Liebe bat fie bie 3brigen umfakt, tein Bebante von Grevel ober Rache ift in ihre reine Seele gefommen, und wie eine Gottin bat fie auch bei bem rauben Bolte in Segen und Dilbe gemaltet. Du Beilige, nennt fie Oreftes (V. 6).

und wie eine heifige, mettloft wollte sie der Dicker ishibeen, ber von Bologna seinen Freunden schrieb, 3ch habe eine fielige Ngathe gefunden. Ich von die mir die Gestalt wolfigemertt und werde ist im Gest meine Iphignatio vortesten und meine Spekin indet sagen slossen, wos diese delige nicht aushgerechn möcher! So also tritt sie dem schulden Deutser entgegen, mit dem vollem Gestalt eines Leiche, mit dem seinen Bruder entgegen, mit dem vollem Gestalt einer Leiche, mit dem sektrauen, daß diese Berchfaung bringen werde.

O wenn vergoff'nen Mutterblutes Stimme Bur holl' hinab mit dumpfen Tonen ruft: Soll nicht ber reinen Schwefter Segenswort Dulfreiche Götter vom Olumpus rufen?

Spectich und tief empinuden ift die Act, wie Goethe bief Ilmmondungen im Gemifft des Orreis zur Anfigaung beingt. Die Altgabe war um fo schwierigen, da es sich bier nicht um eine verstandesmäßige Sentwicklung, nicht um Archeisonen. Sectenträsse abschweisiges Sentwicklung der verborgensten Gereinstigte gambelte. So wie er und den inneren Zecknampf in den Alegerungen wohnfinniger Verzweifung gewodern läst, so erblicken wir die Ilmwondlung, wockhe in einem innersten Kemild verzeich, in dem Spieget einer traumertigen Million, die kemild verzeich, in dem Spieget einer traumertigen Million, die

1 Goethe Werte XXVII C. 169,

allmablich mieber in bas flore Bemuftfein übergebt. Die im Traum Die Rrafte unferer Seele auf eine gebeimnikvolle Beife wirfen und Bilber und Uhnungen in uns hervorrufen, welche einer anberen Welt anzugehören icheinen, beren Rugang bem Bachenben verichloffen bleibt; wie begeifterten Sebern in Mugen. bliden ber höchften Entjudung, mas fonft nur buntel empfunben wird, im faren Bilbe por ber Geele ftebt, fo ift auch Oreftes bon bem Gefühl ber Berfohnung, Die ibn und in ihm fein ganges Beichlecht erloft, fo tief burchbrungen, bag fein Beift bie Reffeln bes Rorpers icon abgeftreift gu haben mabnt. Gin unerforich. liches Bebeimnift ift und bleibt uns biefe Ummanblung im Innern, wie jeber in fich erfahren bat, und bie lofung tonnte ber Dichter nur andeuten, indem er une in ber fünftlerifden Darftellung auf jenes buntle Gebiet führte, auf welchem wir nicht ohne eine gemiffe Scheu bie munberbarften Rrafte unferes Beiftes wirfiam feben. Wie febr biefe Lofung pon ber antifen Auffaffung fich entferne, und bag fie mefentlich in ber unferigen begrundet fei, ift obne weiteres einleuchtenb. Sat boch bas Bellenenthum fich gu jener Auffaffung ber Grauen nicht erheben tonnen, welche man als driftlich-germanisch bezeichnet, und bie uns bier fo fcon entgegentritt. Denn wenn bas Gemuth bes Dannes in leibenicaftlider Errequia nach vericiebenen Seiten bin bewegt wirb, wenn er mit falter Reflerion icheibet und fonbert, fo bewahrt bie Frau fich bie ungetheilte Ginbeit ber Empfindung, Die bei ber Entideibung nicht ichwantt noch irrt, und unberührt von verwirrenben Ginfluffen, Die Reinheit und Rlarbeit bes Gemuths, ju welcher ber ftarlere Mann feine Buflucht wie gu einer reinen . Quelle ber ewigen Babrbeit nimmt. Daber ift Berfobnen ftets ber icone Beruf ber Frauen.

Noch eins ist übrig, die Speinsführung der Geschwister aus bem Cande vor Tautetr. Doğ auch diest auf andere Weis bert beigessightt werben musik, bat sich und vollen gegengt. Wow toch I bis gent mit Wederstewn eingewüligt, zur Eist der Judig zu nichmen, und so erzählt sie dem Nr Las des Währsten, weckses der Musikaub des Objerts beschwigen und sie ertem soll. Weer die ternen Kindlansführt der Aumen der inzu fein der einem Zeulosigkeit wiederum zur entieflichen Nacheit, sie gibt ism nach, den Abnig erft zu sprechen. Erfüglert die Verflagte des Verflagtes de

vie Andricht bringt, dost alles jur Klindt becrit jei, von vieler neuen Gefahr und belgiwott sie, standhaff bei der Lis ju verharren und nicht ju aller Berberben ühren Zweischn nachzugeben. Allein es gekingt ihm nicht, ihr Gemillt ju berußigen; lebhalt ritt der Gehante sir vor die Zeele, wie sie, die sunm ben Bender geschiptt, unn durch Betrug die Arteung erlaufen solle, sie silfst, das sie durch die Edge neue Sahul auf sich daben und is den allem Fluch neue beleben müsse. Der nichtbar tönt vor übern Obern igte das alte Eide (11).

> Das Lieb ber Parzen, bas fie granfend faugen, Als Tantalus vom goldnen Stuhle fiel:

> > Es fürchte bie Gotter Das Menichengeichlecht! Sie hatten bie Berrichaft In emigen Sanben, Und fonnen fie brauchen, Bie's ihnen gefällt. Der fürchte fie boppelt. Den je fie erheben ! Auf Rtippen und Bolfen Sind Stüble bereitet Und goldene Tifche. Erhebet ein Zwift fich : So fturgen bie Bafte Beidmaht und geidignbet In nachtliche Tiefen. Und harren vergebens 3m Finftern gebunben Berechtes Berichtes. Sie aber, fie bleiben In emigen Weiten Un golbenen Tifchen. Sie ichreiten vom Berge Bu Bergen binuber. Mus Schlunden ber Tiefe Dampft ibnen ber Athem Gritidter Titanen

Gleich Opfergerücken vin leichtes Gemöllt. Es meuben die Derricher Im Gemenden Auge Bon gangen Gefchlechtern, lind meiben im Entel Tie ch'mals gerückern Stül rebemben Jüge Des Kündern zu sehn, To jangen die Partzen; Es doch der Berbante To jangen die Partzen; Es doch der Berbante To andschischen Jöhlen Der Allte die Unie.

Und icuttelt bas Saupt.

In biefer Stimmung trit fir dor Thou 2, den 2, den argudhnish geworden, Aufjählig über den unerwarteten Aufjähl des Opfers berlangt. Iwar verfugdt fir eis, nach einmal ihr bingubalten das firdubt fic ite Herz degen, den oden Mann zu täufen, fir fäglt, den nur in der Wahreit Vettung feit. Witt einem geder der gegen Entjählig entbedt fie ihm, mas dorgegangen, daß Ore fie ei, ihr Brinder, de fit, fie im Vaterland zurückgrückern, und legt is vertraumen ist Zachfaft in feiten Sante.

Nur schwer überwindet Thoas die leidenschaftlichen Regungen seines herzens und wendet sich erst zur Milbe, nachdem

30 big et ia seine Zweisch befeitigt bet umb auch Oreste, ber bie Schweite, up hofern fommt, bas jum Raupl ggidte Schweiter einstellt und burch Bertrauen und Sedmuth sich als Iphigenias würdigen Bruder erweit. Allein noch ein Natisfel bleid, bas Houling Odiung ju beidigen igheint. Das Götterblich, das Apolie odem Oreste ist untstätzen, wie wössig ub ub nemtsetztich im Sinn ber Alleu biese Gnissbern, wie wössig ub ub nemtsetztich im Sinn der Alleu biese Gnissbern, wie wössig ub ub nemtsetztich im Sinn der Alleu biese Gnissbern, wer weit an sie sich Oreste Schweiten, wie wieden war, weit an sie sich Oreste Schweiten, wie weiter der eine bei Sedwang vollkommen verloren. Oreste ist grübnt, auch die äußerliche That ist keinen Werft mehr; auf der auberen Seite ist fein Wend und gestellt, einen erstellt. Der Schweiten Bestellt geste vollkössen. Alle großer Keinheit löst der Väcker und biese Schweitzalt. Das Selft, sauf Verles (v. 6).

Das Bilb, o Ronig, joll une nicht entzweien! Jest fennen wir ben 3rrthum, ben ein Gott Bie einen Schleier um bas haupt uns legte, Da er ben Weg bieber uns manbern biek, Um Rath und um Befreiung bat ich ibu Bon bem Geleit ber Gurien; er iprach: Bringft Du bie Schwefter, Die an Tauris Ilfer 3m Beiligthume wiber Billen bleibt, Rach Griechenland, io lofet fic ber Fluch. Bir legten's von Apollo's Comefter aus, Und er gedachte Dich. Die ftreugen Banbe Sind nun geloft, Du bift ben Deinen wieber, Du Beilige, geichentt. Bon Dir berührt Bar ich gebeitt, in Deinen Armen fafte Das lebel mich mit allen feinen Rlauen Bum lettenmal, und icutteite bas Dart Entjeglich mir gujammen, bann entflob's Wie eine Schlange gu ber Boble.

Wie iston, wie mosstspund, wie gestwoll und gang im Sinue des Altertsjuns ist diese Tsjung. Dunkel und räthjetooll war die Sprache der Oralel, und wenn der Menisc durch sein frommes Bemüßen, lipren Sinn zu erratssen und den Willen des Gottes ju erfüllen, in neu unauflöstliche Schwierigstlen gerieft, herfeits ju oft ein glüdlich Wort, dos im rechten Augenblic den wachen Sinn des misverstandenen Gobertpruchs enthällte. Die griechiiche Tragodie hat vorzugsweise diese Australsseit der Orzastlyrüche benutzt, um zu zeigen, wie unter der Hand der Gotter der Menich in tradictionen Erkeden irt. vorm nicht sie ihm gicht und der ilenden.

So 16ft fig ein Adfisss und vern anderen, und eins nur fisst noch zur volllommenen Harmonie. Denn Tho a ho ein intestigt und voreit eine gegen gestellt die gegen gestellt die gegen gestellt ge

Leb wohl! D wende dich zu uns und gieb Gin holdes Bort bes Abschied mir gurud! Dann schwellt ber Bind die Segel santter au, Und Thranen sliegen lindernder vom Auge Des Scheibenben. Leb mobi! und reiche mir

Bum Pfand der alten Freundicaft beine Rechte. Und wie nun der König erweicht ihr die Rechte reicht, da tont

fein Leb wohl! in uns wieber wie Glodengelaute, bas burch bie bebre Stille Frieben und Beriobnung verfünbigt.

Erfennen wir mit Bemunderung, wie ber Dichter es berftaub. bem alten Mothus alle nationale Ginfeitigfeit und Befchrantung abuuftreifen und das rein Menichliche, emig Babre in ibm neu ju beleben, fo brangt fich und um fo unabweislicher bie Frage anf, wie bies jo mefentlich auf moberne Anichauungemeife begrunbete Drama une boch fo gang ine Atterthum gu berfeben icheine. Lieat bies etwa nur in bem antiten Ctoff? in ber, burch einfictiges Bereinzieben bellenifder Sagen. Sitten und Bebrauche berporgebrachten antiten Farbung ? in einer nach antiten Duftern gebilbeten Sprace? Co manche Ericeinung unferer Litteratur, welche bei biefen Bedingungen ben Gegenfat bes Untiten und Mobernen nur um fo icarfer berbortreten lagt, tann uns icon belebren, baß ber Brund tiefer liegen muffe. Goethe ertannte bas Befen bes bellenischen Beiftes, bas, mas ber Runft biefes Boltes ihren eigenthümlichen Charafter gegeben bat, ober vielmehr er fand es in feiner eigenen bichteriften Ratur. Diejes ift bas Daaft. Das

Maag in ben fittlichen Motiben, bas Maag in ber Composition bes Drama, bas Daag in Form und Sprache hat ber 3phigenia biefe vollendete Rlarbeit und Rube, Diefe in fich geschloffene Sicherbeit perlieben, welche fie ben großen Deifterwerten bes Alterthums an Die Seite ftellen. Wo mare ein tragifcher Stoff gu finden, ber graflichere Greigniffe in fich ichloffe, ber furchtbarere Leibenichaften, beftigere Rampfe ber Geele icilberte, und bas Bemuth in feinem Innerften machtiger aufregte? Aber biefen Sturm bat ber Dichter befanftigt, alles Bilbe und Sarte gebanbigt, und ohne ber lebenspolliten Babrbeit Gintrag ju thun. felbit bas Furchtbarfte und Gutfeglichfte burch ben Bauber bes Sittliden und bes Schonen geabelt und verflart. Rubig und naturlich entwidelt fich bor uns ber Bang ber Begebenbeiten! Wie auch unfere Theilnahme gefpannt wird, ftete fublen wir uns burch bie Rube und Beisheit bes Deifters bon bem blog ftofflichem Intereffe befreit und in bie bobere Sphare bes min funftlerifchen Beniegens berfett. Gelbft in ber Beidrantung auf eine geringe Angabl von Berfonen zeigt fich bas antife Dagit. Der Dichter ber attifchen Tragodie mar gur Beit ihrer fconften Bluthe auf brei Schaufpieler angemicfen; eine nabere Betrachtung ihrer Deiftermerte lagt auch in biefer fceinbaren Ginfchrantung jene Beisheit mahrnehmen, welche bie gegebenen Bebingungen ber Runfticopfung freiwillig gnertannte, und bas baburd gebotene Daag nicht als eine brudenbe Geffel, fonbern als bie naturgemäße Begrangung anfah, innerhalb beren Befet und Ordnung malten. So bat auch Goethe, ben vielleicht junachit außere Umftanbe auf menige Berionen beidrantten, mit bemunter Runft in ber 3bbigenig jene Dreibeit ber rebenben Schaufpieler nicht überichritten. melde bie Aufaabe ber bramatifden Darftellung ju lofen im Stande ift. Diefe Ginfachheit bringt, weit entfernt Durftigfeit au erzeugen, jene Rlarbeit berbor, welche uns die banbeinben Berfonen nicht nur in fcarfen, fest gezeichneten Umriffen, fonbern in plaftifder Rundung zeigt, bag wir ihre gange vollige Geftalt mabrjunehmen und gleichfam ringsherum gebend bon allen Seiten fie ju betrachten meinen. Wie fich in ben Berfen ber antifen Runft überall bas Beftreben zeigt, Die Geftalten fo gufammenguordnen, baft feine bie andere bede, fonbern iebe felbftanbig berbortrete. rein und icarf fich absondere, bamit ibre Begiebung queinander und jum Ganzen beutlich hervortrete, fo gewahren wir auch in ber Iphigenia dieselbe Einfachbeit und Rlarheit, Bestimmtheit und Deutlichteit ber Gruppirung, wie der einzelnen Figuren.

Endlich ift jenes Maag auch in ber außeren Form ber Darftellung nicht zu berfennen. Schon barin bemabrte Goethe ein antites Befühl, daß er fich, gegen bie berrichenbe Anficht jener Beit, jur rothmifden Behandlung biefes Stoffes getrieben fühlte. Unerhört war bei ben Alten Boefie ohne ben Bers; erft bas bollige Anfgeben bes Inhalts in ber Form bollendete bas Runftwert. Auch ift ja ber Ronthmus ber Berfe recht eigentlich bas Magg ber bichterifchen Darftellung. Auf leichtem Bittig tragt er bie Darftellung in ein boberes Gebiet, und balt fie gleichwohl mit ftartem Urm fest umichloffen, bag freier Schwung und ftrenae Gelehmäßigfeit fich in ihm einigen. Gine Bergleichung ber profaifden und poetifden 3phigenia t mirb jeden balb überzengen. melde Macht ber Bers übt, wie burch ihn alles Gemeine abgeftreift, wie oft burch gerinafügige Menderungen und wie bou felbit bem Gangen Die iconite Saltung und Burbe, mit einem Worte, bas mabre Maak gegeben ift. Die Sprache endlich bemabrt, frei von gefuchter und erzwungener nachahmung bes Antiten, in ber natürlichen Entfaltung ber eingeborenen Rrafte ben mabren Abel ber Ginfachbeit : in ihrem burd bie bodite Runit beberrichten Reichthum zeigt fie im ruhigen Bang ber Gradblung, im belebten Bechielgeiprach im Bathos ber Leibenicaft, im Inrifden Schwunge Diefelbe Rlarbeit, Rraft und Unmuth, lurg Die vollendete Coonheit.

i Tas Mompfriph ber erften Beatrbeltung, jum Thil von do et het Hom defichten, und ven bischen an Am etch eighent (Mus Serbers Nacht 16), f. 8. 1491. Burbels Brichn. m. | Edpuelte Greichte. S. 1285, ib. ib. jest auf der Bectliner Biblischet. Gine Wischels Dem bis auf der Biblischet. Des abgefeilten Berarbeitung von Taatects Domb fis auf der Biblischet für Telfen Elektring film incherer Wischeitung sten Ausstenschaft. Juste Nurve eine Mostles ferführig film derer Wischeitung einen Gester Wischeitun von Einer. Esc. 25. VI S. 429 Bi, nach einer Olen durcher zu fie film die Lach fer von Korben. 1898). Die dei Althen Bearbeitungen von Gerftel Iphigenin fielle Dünzer planmen

Bildungsgang eines deutschen Gelehrten am Uusgang des 15. Jahrhunderts.

Die naibe Schilberung, melde Thomas Blatter in feiner Gelbftbiographie bon bem Leben und Treiben unter ben fabrenben Schulern und feinem ferneren Bilbungsagna gibt, ift aus Frentags Bilbern allgemein befannt. Wenn bie lebenbige Anicaulichfeit feiner Darftellung auch gar teinen 3meifel gulagt, bag er eigene Erlebniffe mit ber treueften Babrheit wiebergibt, fo machen boch feine Berichte auf uns einen fo feltfamen Ginbrud, bak man geneigt fein tonnte, ungewöhnliche und ausnahmsmeife Erfahrungen barin au feben. Dan wird baber auch einen anbern Ergabler nicht ungern horen, ber bezeugen tann, wie bas, mas uns jest fo fcmer begreiflich ericheint, einft an ber Zagesorbnung mar. Gin Benebictinermond, fpater Brior bes Rlofters Laad am Rhein. 3obannes Biemontanus (aus Diltenberg), bat in einem an feinen geliebten Brnber Philippus bauftulus (Drund), Coulmeifter in Munfter- und Weftphalenland, gerichteten Reifebuch (Odeporicon) feine Lebensreife, namentlich feine Jugend und feinen Bilbungs. aqua ausführlich geschildert 1. 218 Belehrter ichreibt er lateinisch, in fliegenber Sprache, Die burch Citate und Anfpielungen bon feiner claffifden Lecture Benanik ablegt, boch lagt bas frembe Rleib nirgend Unmittelbarfeit und Frifche lebenbiger und treuer Bugenbeinbrude bermiffen. Ber aus feiner Saubidrift ihm nachersählt, muß freilich beträchtlich fürgen, aber er wurde ibm Unrecht thun, wenn er ihn nicht in ber Mutterfprace einfach und ohne claffifche Reminiscensen reben ließe.

1 Eine Sanbidrift beffelben ift auf ber Univerfitatsbibliothet in

Grengboten 1868 I G. 481 ff.

Johannes Aushaad wurde im Mitten berg im Jahr 1478 geboren, der Sohn Meifter Connads, eines ehrfamen, nicht umbemittelten Webers. Alls tienes Kind. nachm ihn die Schweiker feines Baters, die in finderlofer She mit einem reichen Mann febet, au fich umd erzgol him mit mitterlicher Eiche Friche zitig schiedte sie ihn in die Schule; anfangs lodte sie ihn mit Bregfin, die er zur Belohnung erhielt, wobei er des horaglichen Berfes einspechn ist, dass

mandmal auch liebtofenbe Lehrer ben Anaben Badwert fpenben :

nachher hielt fie ihn mit Ernft jum Schulbefuch an und fpart babei auch die Ruthe nicht. Spater bantte er ihr diese verftanbige Strenge - benn, fagt er wieder mit Borag ?,

Ward einmal er getränkt noch neu, so bewahrt die Gerüche Lange der Topf, —

ber Rnabe mitte fie aber noch fo wenig ju murbigen, bag er fich, als er vier Jahre fpater nach bem Tobe ber mutterlichen Bflegerin ins elterliche Saus gurudtebrte, mit ber Soffnung troftete, jur Coule merbe er nun nicht mehr au geben brauchen. Darin taufchte er fich inbeffen; feine Eltern bielten ebenfalls auf fleifigen Schulbefuch, nur tonnte bie Aufficht bort nicht fo ftrena geführt werben. Go brachte er manchen Tag im Rabn auf bem Muß ftatt in ber Schule au und enticulbiate fich bor bem Lebrer bamit, bag er gu Saufe in ber Wertftatt ober in ber Ruche gebraucht worben fei. Gines Tages batte er vergeffen, bag er an einem Rafttage binter bie Schule gegangen mar und brachte als Enticulbigung bor, bag er auf ben Braten habe achtgeben muffen. Für Berfaumniß und Luge mit Ruthen geftrichen, mar er fleigig, folange ihn bie Schmergen ber Striemen und Rarben beim Giben marnten ; balb verlodte ibn wieber bas luftige Rabn. fabren. Da erregte er einmal bei feinem Bater Berbacht, bem Die lateinifchen Bocabeln, Die ber Rnabe als frifch gelernte nach ber Schule berfagen mußte, fo befannt portamen, und am anbern

<sup>1</sup> Dores Cat. I, 1, 25.

<sup>2</sup> Horas Epift. I. 2, 69 f.

Bas nun ju machen? In Die Schule tounte Bans nicht wieber gebracht werben, und boch fand bes Baters Ginn barauf, ber Cohn folle ftubiren und geiftlich merben. Da traf es fich, bag ber große Cobn eines nachbarn als fahrenber Couler (Beanus) t bon ber Sochicule in ben Gerien nach Saufe fam und bon feiner Belehrfamteit und bem Stubentenleben viel Berebe machte. Der erbot fich, wenn man ben Angben ihm anvertrauen wolle, paterlich für fein Wohlergeben an Leib und Geele ju forgen, ibn jum Lernen und ju allem Guten auguführen und nach einigen Jahren als perfetten Belehrten wieber heimzubringen. Der Bater ging nach wiederholter Rudfprache mit dem vielverheißenden Beanus barauf ein, überantwortete biefem eine Summe Gelbes und faate ibm fernere Unterftukung gu, nur folle er für feinen Sans forgen und es ihm nicht fehlen laffen. Der mar frob, aus bem Ort ju fommen; er bachte nach bem Sprichwort, braufen in ber Belt bingen bie Bratmurfte an ben Baunen und bie Saufer feien mit Pfanntuchen gebedt, und wer ibn fragte, bem verficherte er, unter gebn Jahren bleibe er nicht aus, aber bann tame er als Doctor beim. Go rudte ber Abichied beran. Der Bater versammelte bie Angehörigen gum

1 Beanus ift eigentlich bie Benennung für ben noch nicht burch feierliche Deposition jum Stubenten erhobenen Schuler, bann auch geringschäßig für ben fahrenben Schuler Aberhaupt. Rach einem Marich bon gwei Meilen machte ber arme Junge icon im erften Rachtquartier bie Erfahrung, wie fein Beanus die Bflicht vaterlicher Furforge auffaßte. Raum im Mirthebaus angelaugt, bestellte er ein reichliches Abenbellen. liek eine Angabl armer Berwandter und Befannter gufammenholen und tractirte fie bon bem Gelbe, bas ibm Deifter Courab mitgegeben batte, ohne fich um beffen Cobn gu fummern. 218 Die mitleidige Birtbin fragte, ob nicht für ben Buriden, ber weinend am Dfen "in ber Bell" faß, geforgt werben folle, meinte ber madere Bilegengter, bem thue Schlaf mehr nath als Gffen. und jum erftenmal niufte Sans bungrig ju Bett geben. Das nachfte Rachtquartier gab ibnen in Bifcofebeim ein Deber. ber bei Meifter Conrad in Arbeit geftanben batte; er nabm fich bes Anaben an, verbflegte ibn aut , rebete ibm mobimeinend gu und richtete feinen Duth wieber auf, bag er getroft weiter gog. So tamen fie in Tagemarichen bon gwei Deilen fiber Bins. beim und Langesen (longus dens) endlich nach Rürnberg, bas mit feinen Thurmen und Binnen fo weither fichtbar wurde, bag ber ungebulbige Reifende bas Biel gar nicht erreichen gu fonnen gtaubte. Aber beim Gintritt in Die Stadt follte er gewahr werben, wie ein MBCichute mit feinem Beanus feinen Gingug hielt. Rachdem diefer durch Ergablungen von den Gerrlichkeiten Rurnberge feine Erwartungen aufe bochfte gefbannt batte, fagte er ju ihm: "Weil bu noch nie hier warft, mußt bu bir bas Belicht mit Strafentoth befcmieren laffen, und bann gehft bu binter mir ber und unterftebft bich nicht, bich umaufeben ober mit offenem Mant bie hoben Sanfer angugaffen; wenn ich in ben Stragen auf bid marten muß, aibte im Wirthshaus jammerliche Schlage." Dit unterbrudten Thranen ichlich Sans binter ibm brein, und taum waren fie in ber Stadt, fo fturaten aus ben Baufern Die Schuler hinter ihnen ber, machten ihm Gfelsobren und verfolgten ibn mit Schimpfen und Spottreben bis gur Berberge, mo fie borten, ban er ale Schuler bort bleiben werbe. Aber ber Begnus fand bei naherer Rachfrage, bag bier noch subiel Bertebr mit Miltenberg fei, fein Schiller tonnte leicht Radricht nad Saufe gelangen laffen, ober auch wohl Gefellicaft jur heimreife finden. Unter bem Bormande, bag Ruruberg mit Studirenden überfüllt fei, murbe wieber aufgebrochen, um einen freien Blat in einer Burfe ! aufzufinden. Ueber Fordbeim, bas mit Recht ben Ruhm feines weißen Brobes, mit Unrecht, wie Johannes fritifch bemertt, ben, bie Baterftabt bes Bilatus ju fein, in Anfpruch nahm, tamen fie nach Bamberg, welches ibm außerordentlich gefiel und burch eingerudte Berfe aus Gotfrieds Chronit gepriefen wirb. 3m allgemeinen Armenhofpital fanden fie gwar gute Aufnahme, aber ber Rector Comnafii berweigerte ihnen megen ber großen Bahl ber Choloftici bie Aufnahme und jo ging es benn auf bemfefben Wege wieber nach Rurnberg gurud. Muf Johannes machte Rurnberg mit feiner Burg, feinen Reliquien und Reichsinfiquien, feinem Berfehr mit reichen Sanbelsleuten aus fernen ganbern bon Benebig bis Antwerpen ben machtigen Ginbrud einer Weltftabt, wie fie Dr. Bartmann Schebel in feiner iconen Cronica beidreibe, beffen Angaben er aus eigener Anfchanung beftätigt. Inbeffen mar auch jest feines Bleibens bort nicht : fein Beanns, bem es ums Studiren gar nicht ju thun war, machte fich mit ihm wieber auf bie Guche nach einer paffenben Burie und gog als echter Bacant \* mit feinem Schuben in Baiern umber. Dies mugige Bagiren mar es, mas ihm behagte, fein Schuler erinnerte fich

<sup>1</sup> Burfe bieg bas Baus, in welchem Studenten gufammen unter Auf- ficht mobnten.

<sup>2</sup> Fahrenber Schüler.

nicht, je ein lateinisches Wort bon ibm gehort ju baben; bon Lernen war baher nicht bie Rebe, wohl aber bergaß er, mas er noch aus ber Schule mitgebracht hatte. Solange nun bas Gelb reichte, bas Deifter Conrad beigefteuert batte, murbe foralos in ben Tag bineingelebt; als bas ansging, mußte ber Schut betteln. Der Beanus war bagu gu bequem, auch mußte er mobl, bag man ibm als einem großen ftarten Buriden Arbeit bieten, aber fein Almofen geben murbe, ber gehnjahrige übelgehaltene Rnabe tonnte eber auf Mitleib rechnen. Ramen fie an einen Ort. fo murbe bans bineingefdidt, mußte fich burch grundlofe Stragen, in beren Roth er oft bie uber bie Anie verfant, und burd Chagren biffiger Bunde, Die ihn in Tobesangft, auch wohl in wirtliche Tobesgefahr brachien, burchichlagen und bon Saus ju Saus Gaben beifden. Am Musaang erwartete ibn bann fein Berr, ber auf bequemen trodenen Wegen um ben Ort herumgegangen mar. Satte er nichts ober nichts ordentliches befommen, feste es Schlage; brachte er etwas autes mit, pergebrie es ber Begnus und ließ ihm nichts ober ben Abfall übrig. Dabei batte er ihn immer in Berbacht, bag er bon ben geidentten Lebensmitteln icon etwas vergehrt hatte, und pflegte bas probate Bachantenmittel angumenben, bag er ihn warmes Baffer trinten und ausfpuden ließ, um gu feben, ob er nichts fettes im Munbe hatte. Run fam es nicht felten bor, bag mitleibige Frauen ibn ins Saus riefen, fich an ben Tifch feben liegen und gut bewirtheten; fo oft ber Beanus bapon erfuhr, pergalt er es mit reichlichen Buffen und Colagen. Auf Diefer atabemifden Laufbahn manbelte ber qute Sans

and voter ausweningen Zaufvagin vonneite vom gine damie fechten über Gulimbach und hof nach 95 hm ein bei finnen in et sinne ber fien Raa ben endich eine Burie, wie sie dem Bennus zinsigte. Der Eaund der Eindeiten wor so niedenig, dos er troß feiner Unwössenbeit als ein Gelehrler großtsun tonnte. Sie theilten das Jimmer mit zwei alten Zuwenten, die and ihre Schügen der ihr hoten bei dami dire Jungen auf einer Bant über dem Erne Ratte psiegen der Jareten Ratte psiegen der Janeten Laufen Bertalen der Janeten Laufen der Janeten Ratte psiegen der Janeten der Janeten Laufen L

Beanus, Saus folle burch Stehlen bas Deficit ergangen, aber bagu ließ er fich burch feine Dighandlungen bewegen. Mit bein Frubighr gogen fie nach Commot an, bon ba nach einigen Donaten burch die Beft mieber vertrieben, nach Dachtau, mo fie nur einen fremben Couler, einen Baiern, mit feinem Couben fanden. Dier maren fie mitten unter huffitifchen Regern, und ber ichlimmften einer war ber Berr ber nabegelegenen Burg, ein graufamer Butherich und in Banberfünften genbt, von bem man ichredliche Beichichten ergablte. Ginen Rammerbiener, ber es bei ihm nicht batte aushalten fonnen und entwichen mar, hatte er trop eines großen Borfprungs burch feine "Rigromantit" in feine Bewalt gebracht und jum Tobe verurtheilt. Allgemein verwandte man fich für ben Ungliidlichen, ber brav und beliebt war, die Geliebte des "Tyrannen" bat ihn fußfällig um Enabe, feine eigene Mutter eilte berbei und beidmor ibn, fich nicht mit einem folden Berbrechen ju belaften: vergebens, ber Glüchtling wurde por einer großen wehllggenden Menichenmenge ausgepeiticht und aufgebangt. Daran fnupft fic bie Bemerfung, es gebe leiber noch gar manche Cbelleute, Die, jemehr man fie bitte, nur um fo harter und graufamer murben. Derfelbe "Ehranu" hatte feinen Roch auf einem Diebstabl ertappt; and diefer wurde in den Thurm geworfen und follte gehangt werben. Run batte ber Roch einen Baren bon Jugend auf gegabmt und gang an fich gewöhnt; ber Iprann, von allen Seiten um Freilaffung bes Rochs befturmt, erffarte jum Dobu, wenn ber Bar ibn aus bem Thurm holte, wolle er ibm bas Leben ichenten. Und fiehe ba, ber Bar zeigte menichliches Gefühl und menichlichen Berftanb. Mis jur gewohnten Beit bas Gutter ansblieb, eilte er an ben Thurm und gab burd Braten und Brummen feine Gegenwart ju ertennen. Dann padte er ben Strid, an bem bie Befangenen beraufgezogen wurden, mit ben Saben, marf bas andere Ende mit bem baran befestigten Gitbret in ben Ihnem binunter bem Befangenen unter beständigem Brummen gu und gog biefen gludlich aus bem Berliek wieder berauf. Burft batte ber Tyrann feinen Spag an bem Hugen Thier, nachber aber argerte es ibn, bag er beshalb batte nachgeben muffen; er liek ben Baren in ben 2Bald führen und mit Sunden begen, und ba biefe bem gewohnten Spielgenoffen tein Leid anthun wollten, zwang er bic 3ager burd beftige Drobungen, ibn gu ericiegen. Ge mar überbaupt eine unbeimliche Gegend, Gin Better biefes Gbelmanns hatte es burch unmenfchliche Graufamteit babin gebracht, bag bofe Beifter feine Burg bei Racht bon Grund aus gerftorten; eine mertwürdige Begebenbeit, Die Butboch in einem anderen Buch ausführlich ergablt bat. In ber Rabe mar noch ein Berg, in welchem Schabe berborgen maren, Die nur ein unschuldiger Anabe feben und beben tonnte, jeden anderen ermurgten bie icanbutenben Beifter. Dem Beanus gefiel biefe Belegenheit, ohne eigene Befahr ein reicher Mann gu werben, er muthete baber Sans gu, ben Chakaraber ju machen. Die Beifter brauchte ber gwar nicht gu fürchten, aber bas gange Unternehmen ericbien ibm fo bedentlich, bag er fich weber burch Borftellungen noch Schläge bagu bringen liek. Der Begnus mußte fich es alfo au bem genugen laffen, mas fein Cout ihm erbettelte und - mas bier nun nicht niebr gu bermeiben mar - an Subnern und Enten gufammenftabl. Dagu mußte er ibm als alter Praftifus finnreiche Unweisung ju geben, mabrent es übrigens mit bem Lernen ichlecht bestellt blieb. Auch that es ibm gunachft mebr noth, bobmifc als lateinisch zu lernen, weil er fich auf feinen Bettelerpeditionen faum ju belfen mußte. Da er es babei meiftens mit ben Frauen zu thun hatte, bat er einen Ditiduler, ibn ein recht feines Compliment zu lebren, womit er auf bubiche Mabden Ginbrud maden tonne. Dagu mar ber gern bereit; allein als Sans nach einigen Tagen mit ber eingelernten Unrebe bei ber jungen Schwefter eben biefes Mitfdullers bie Brobe machte, fprang bie entruftet vom Stuhl auf, ergriff ben Roden und ging bamit bem Complimentenmacher fo ernftlich ju Leibe, bag biefer poll Edreden rudmarts gur Thur binausftolperte, einige junge Banfe gertrat nub unter lanten Schmabungen bes Mabdens über bie Strafe flob. 216 er bem Mitichiller gang befturgt ergabite, mas ibm für ein Empfang geworben fei, geftanb ihm biefer lachend, bag er ihm bie beleidigenoften Unflatereien beis gebracht habe. Das ließ fich benn Sans jur Barnung bienen, auf biefem Wege teine frembe Sprache gu lernen.

Auch von ba vertrieb fie eine Seuche, und nachdem fie einige Bochen in Carlsbab die Baber gebraucht hatten, wandten fie fich nach Eger, wo fie nicht allein als Scholares zugelaffen, fonbern bei reichen Leuten als Babagogen für ihre Rinber, welche bie Schule besuchten, augenommen murben. Dier ging es Dans gut und er hatte etwas lernen tonnen, aber fein Beanus, ber jest ohne ibn besteben tonnte, gonnte ibm nicht, bag es ibm ebenfo aut und vielleicht beffer ging, ale ibm felbit, mar auch ebenfo wenig gemeint, fein Recht, Bortheil bon ibm gu gieben, aufqugeben. Er permiethete ibn baber an gwei altere robe Stubenten. benen er ben Binter über alle Dienfte leiften und fur bie er betteln mußte. 218 er auf Rureben ber Eltern feines Roglings fich biefer Rnechtichaft zu entziehen fuchte, lauerte ibm fein Begnus auf ber Strafe auf und ichleppte ihn in Die Bohnung feiner Befellen. Dort gerichlugen ibn alle brei aufe entfeklichfte und iberrten ibn bie Racht in einer talten Rammer ein; morgens murbe er, nachbem er für bie Folge Beborfam gelobt batte, unter barten Bedrohungen entlaffen. 218 bie Eltern feines Boglings bies erfubren, berebeten fie ibn, in ihrem Saufe gu bleiben und bas weitere abzumarten. Um folgenden Morgen brang ber Beanus mit feinen Gefellen und einer Coaar bon Couken ins Saus. um ben Glüchtling berauszuholen; bewaffnet tam ihnen ber Sausberr entgegen, folug wie rafend blindlings auf fie ein und jagte ben Saufen in Die Rlucht, Aber mas half Sans Diefer Giea ? Gein Beanus lieg ibm fagen, wenn er fich auf ber Strage feben ließe, murben fie ibn gerreißen; er magte baber meber in bie Schule gu geben noch irgend ein Gewerbe gu bestellen. Enblich tam er zu bem Entichlug, Die Schule aufzugeben, machte fich beimlich babon und tam gludlich wieber nach Carlebab. Bas aus feinem Beanus geworben fei, bat er nicht erfahren; nach Miltenberg bat er fich nicht wieber gewagt; feine beiben Gefellen murben fpater megen Diebftable aufgehangt.

In Carls bad ging ber nunmehr zwölfichrige hanb, ber auf eine Fortlegung feiner Euteiben gagnighe vergichtet, in ben Dienst einer vorendemen böhmischen Fomilie, die ihr mit fic auf ihre Gilter nahm. Wie ein Hotziger wurde er von einem Hertu am ben andern vertauft, vertuufsch, verließen und beidente bald im Siall ober auf ber Weibe das Bich, bald als Kämmerling ober Kiltinsch in der Burg ober am Hoffager bie hertschelbiglich führ abgre verfelbt er unter maucheitei Abentueren in einem Land, beiffen Grocke finn, ber Gurg obervacht führ giebt bab andige kande, beiffen Grocke film, wieden bei er der ficht giebt bab andige

nete, jo barbarijd ericien, bak er, wenn die Burichen den Madden Standden brachten, immer glaubte, es werbe Dorb und Feuer gefdrieen, weil alle fich bei ben Ropfen haben. Gublte er fich auch ju Beiten geschmeichelt, wenn bie Bauern. Die ieben Fremben für einen Bornehmen bielten, ibn als Ban (Berr) Sanste anrebeten, fo ftiegen ihn boch Land und Leute ab, er tonnte fich bort nicht beimifch fühlen. Bon ben Rauberbanden in ben bohinifden Balbern, bon ungefclachten Sitten, bon Regerei und Aberglauben weiß er mancherlei ju berichten. Doch ließ er fich sombathische Curen wenig einladender Ratur gefallen, deren Sundlichfeit ibm freilich fpater in ber Beichte flar gemacht wurde; aber mahr muß mahr bleiben; geholfen hatten fie ihm. Doch als eine alte Bere, beren es bamals in Bohmen viele aab - biefe war freilich aus Deutschland dahin getommen —, fich erbot, in eine ichwarze Rub verwandelt ibn in einem Zag und einer Racht über Berg und Thal, burch Balber und Gliffe nach Dentichland ju tragen, verwünichte er fie, wo fie bin gehörte, ins höllische Feuer, fo groß fein Berlangen nach ber Beimath auch mar. Aber obue übernatürliche Rünfte fortgutommen war nicht leicht, überall parte man ibm icharf auf und bielt feine auten Rleiber und Sachen unter Berichluß. Die mußte er auch im Stich laffen, als es ibm endlich burch einen gludlichen Bufall gelang, feiner herrichaft zu entwifden und bann über bie Grenze zu tommen. Und als er erft in Deutschland war, da ließ es ihm feine Rube, bis er mit Silfe wohltbatiger Meniden auch feine Baterftabt erreichte.

Alls Doctor lam er freilich nicht wieder nach Miltenbeg um hatt lateinisch berachte eine me dominich mit, die Freund eiber feine Wiederlehr bei Berwandten und Bekannten war darum nicht minder groß. Seine Multer, die ihn ichon beetvorm gegeben hatt, war übserfallich, aber mit einer Tenaertniche empfing fie ihn, die ihn bittere Theuten toffert ihn Batter von wöhrend hiere Mweigenderich gehörden. Die Multer hatte fich wieder befreitscht, und in seinem Steffnater Trund sand er einen broden Mann, der ihn mit berglicher Liebe aufnahm und für ihn Sorge trug, wie für sein eigenes Almb. Der Gedante an gelehrte Studen wurde jeht gang ausgegeben; dans entsiche Gehoffen wurde jeht gang ausgegeben; dans entsiche fich Schrieber au werden. Wan gab fün zu einem klöchen der in einem konsch-

barten Ort in die Lehre und bedang die Lehrzeit auf zwei 3abre. Gie murben ibm berglich fauer, er murbe folecht und bart gehalten, munte viele leibige Rnechtsbieufte ibim; es mar ibm auch gar nicht recht, fo ber Gitelfeit ber Welt gu bienen ein langes Regifter von Muftern und Stoffen zeigt noch feine grlind. liche Schneiderbilbung -, und besonders befcmerte es fein Bewiffen, bag er fo mandes aute Stud Euch in ben Raften fallen laffen mußte, ber unter bem Arbeitstifch ftanb und bas Muge bieg, bamit man ben Rnuben mit gutem Gemiffen betheuern tonnte, es fei auch nicht fobiel gurudbehalten, als man im Muge leiben tonne. Fur alles enticabigte ibn ber Bebante: bu bift in Deutschland! und enblich ging auch biefe Brufungegeit vorüber. 213 freigesprochener Befell befah fich Sans erft bie Grantfurter Deffe und nahm bann Arbeit in Daing. Dier fand er Belegenheit, mit Geiftlichen zu vertebren, und befuchte fleiftig bie Rlofter, ju benen er fich innerlich hingezogen fühlte. In biefem Umgang fleigerte fich in ibm ber Bunfch, felbit einem Rlofter angugehoren, und er war gludlich, als er es babin brachte, im Rlofter St. Johannisberg im herrlichen gefegneten Rheingan als Laienbruber aufgenommen zu merben. Den Schnitt ber Rloftertracht batte er in einem benachbarten Rlofter in wenig Bochen gelernt, und nun faß er ba in einer iconen über bem Kranlenfagl gelegenen Wertftatt mit toftlicher Ausficht und ichneiderte fur Die Beiftlichen, Laienbruder und Dienftleute bes Rlofters. And fonit gab es in bem Rlofter, mo es überbaubt rubrig und fleiftig berging, genug für ibn ju thun; auger mandem Rirdenbienft mußte er im Sofpital gur Sand fein, ben Ruchenmeifter bei feinen Martteintaufen, die Arbeiter im Beinberg und auf ben Biefen unterftuben, ben Bralaten und Die Conventualen auf Reifen gu Pferbe begleiten. Er erinnerte fich auf einer Bifitationsreife Eritheims mit im Gefolge gemefen gu fein. Dier mare er nun gang gufrieden gemejen, wenn nicht ber Erieb gu findiren fich unbeswinglich wieder in ibm geregt und ber Bunich feines Baters, baft er ein Beiftlicher werben follte, ibn wie zu einer Gemiffenspflicht gemabnt batte. Schon bamals, als es beichloffen worben war, ibn jum Schneider in die Lehre ju geben, mar ihm und feinem jungeren Bruber Die Beftalt bes Baters ericbienen und hatte ibn wehmuthig flebend angeblidt. Und im Rlofter tam eine neu Borbedutung. Als er der mit einem armen Kranten den scheiner Schaftach nach dem geiftlichen Stande sprach, lösse sich die Hohe schaften Stande, werde, er zur Abweir aller Bertigdungen vor sich aufgedungt batte, und siet vor ihm nieder, was ihm der Errick wir in prohjektisser Bertigdung als ein gückbertim dendes Zeichen deuter. Auch jüngere Geistliche redertn ihm zu war eichen ihm nie Schafe zu geden, von der sie nach vor den den der Schaften galt, nach Verenter zu Legius, an den sie ihm Empfehlungsbriefe mitzugeben vereivenden.

Alexander Degius, geb. um 1420 in Weftphalen, eröffnete, nachdem er in Befel und Emmerich Rector gemejen war, um 1465 in bem burd eine Seuche eben bart mitgenommenen Deventer Die Schule, aus welcher, unter ibm und burch ibn gebilbet, eine lange Reibe ausgezeichneter und tüchtiger Manner bervorging, Die burch Schrift und Lebre an Schulen und Umberfitaten bie claffifchen Studien als bas Funbament geiftiger Freiheit und Bilbung begründeten. Ramen wie Defiderius Erasmus, hermann von bem Bufde, Johann Murmel, Johann Cafarius, Conrad Goclenius genügen, um ju zeigen, welche Schiller er bilbete. Rlaren und fraftigen Beiftes vermochte er, ein Schuler von Thomas a Rempis, die Feffeln ber icholaftifden Disciplin abguftreifen und verichmabete nicht, von jungeren Miticulern und Freunden, benen es gelungen mar, in Italien an ber Quelle bes humanismus zu icopfen, wie Rubolf Maricola und Rubolf von Lange, noch an lernen, um fich ber ariecbifden und lateinifden Sprache völlig zu bemeiftern. Unbeftritten ift fein Berbienft, Die Methode bes Unterrichts gereinigt und vereinfacht, Die alten Lehrbucher verbannt ober verbeffert, die Lecture der Alten in ibr Recht eingesett, der Schulbilbung bie Richtung gegeben zu baben, welche fie gur Tragerin eines neuen geiftigen Lebens machte. Er mar eine jener geborenen Lebrernaturen, welche unwillfürlich burch ibr Beien, burch Ericheinung, Behaben und Leben belehren, bilben und erziehen, bie in ben vericbiebenften Schulern bie geiftige und fittliche Rraft weden und ftarlen, auf jeben feiner Art gemäß einwirfen, und in biefer Thatigteit ihre volle Befriedigung finden. Bie Erasmus nichts an ihm auszufeten weiß, ale bak er fur feinen Rubm als

Schriftfeller nicht beforgt genug geweine fei, so verftand er auch nich, 18ch au wirt vom einem in. Bei bem augerochentischen Jubrang zu seiner Shulle erwarb er nicht wenig, sebt einfach, und hinterließ doch der sienem Tobe fein Bernegen; er war ein Bater seiner dirtitigen Schülter geweien, und biem ill fenn ge-iseill, was ihm bie bemittletten geblen, Ein Bills auf den fittigen Ernft und bei odle Beschenheit inere gegebartigen, einen auf die Allen Bernegen Mittsanfeit berneg uns zu ertichtlichgen, wenn auf die Allenge ber humanitäblichben im Deutschland kau mit Etreiffich von dem fellen Glange fall, in welchem sie in Italien freaden und nu zu off auch Prunten.

Richt ohne Dube erlangte Johannes von bem Abt - jugleich mit feinem Gintritt mar Johann bon Siegen gum Abt ermablt morben - Die Erlaubnig, in Depenter mieber Die Studien ju beginnen, und ftellte fich mit Empfehlungen mohl verfeben bem verehrten Rector por. Begius brufte ibn und icuttelte ben Ropf, benn ber neue Schuler munte auf gar feine Frage rechten Beideib ju geben; nur weil bie Briefe gar fo bringlich lauteten, feste er ibn gur Brobe in Die fiebente Claffe, um mit ben fleinen Angben Die Anfangsgrunde ber Grammatif au fernen. Er bestand die Brobe nicht, Sunger und Ralte, Scham und Berlegenheit trieben ihn balb, die Soule im Stich ju laffen; er mar frob, ban man ibn in feinem Rlofter wieber ale Laienbruber aufnohm. Und bod liek es ibm nun bier feine Rube, bak er nicht Beiftlicher merben follte. Mis er einftmal ben Abt nach Frantfurt begleitete, traf er bort feine Mutter. Diefe, melde ben febnlichen Munich ihres perftorbenen Mannes nicht aus bem Ginne brachte und pon einem Briefter in Michaffenburg bie prophetifche Berheißung erhalten hatte, er werbe noch in Erfüllung geben, flehte ben Abt fußfällig an, er moge ihren Cobn fich jum Beiftlichen bilben laffen. Diefer wies bie Frau gwar bart und ftrena jurud, aber beimgefehrt in fein Rlofter, fühlte er fich boch beunrubiat, ließ ben Laienbruber tommen und forberte ibn freund. lich auf, fich gegen ihn auszusprechen. Go ermuthigt, legte ibm Johannes feine Roth, feine Bunfche und feine Zweifel fo aufrichtig bar, bak ber Bralat nun felbft ibm gurebete, wieber auf die Soule ju geben und ftanbhaft fein Borhaben ju Ende ju führen.

Bunachft ging er nach Diltenberg, um mit ben Seinigen

für ben langeren Aufenthalt in Debenter bas Rothige zu berathen und au ruften. Er fand ben biebern Stiefpater bereit, alles für ibn gu thun, mas in feinen Rraften ftanb, ja fein Gifer ibm gu belfen führte noch eine beftige Familienseene berbei. Er batte funf Bulben für ibn gufammengebracht und verlangte nun von ber Frau, bag fie einen Gulben, ben fie bon ihrem feligen Manne als Morgengabe erhalten batte, ibm and noch geben follte. 218 fie fich beffen beharrlich weigerte, weil fie bem Johann bereits einen beimlich gesparten Gulben quaeftedt batte, gerieth er in einen folden Born, bag er fich thatlich an ber Frau vergriff. Inhannes, ber bergeblich bie Eltern auseinander gu bringen berfuchte, fturgte auf bie Strafe binaus und betheuerte weinenb, um folden Breis wolle er nicht auf Die Coule gieben, nicht Beift. licher werben. Der Bater, rafch jur Befinnung gebracht, eilte ihm nach und holte ihn wieber berein; ber Friebe murbe bergeftellt und bie Mutter rudte mit bem Gulben beraus, ben ber Cobn ihr beim Abichied ichweigend in Die Sand brudte.

Den Main und Rhein berab fuhr Johannes gu Cdiff bei gunftigem Better in neun Tagen nach Debenter. Begius nahm ben wiederfehrenden als letten Schuler in feine Schule auf, benn fünf Monate barauf ftarb (1498) ber allberehrte Dann, beffen lettes Dietamen ein Lobarbicht auf fein geliebtes Deventer war, aufrichtig und tief betrauert, auch bon unferem Johannes, ber bon ibm in einer anderen Schrift eine Charafteriftit entworfen bat, mabrend er fich bier beanuat, ehrende Reugniffe in Berfen und Brofa von Mannern, bie beffer maren als er, von Erasmus, Maricola, Bebius und Bermann pon bem Bufde gufammenguftellen. Gern erführe man nun genaueres über bie Einrichtung ber Goule, über Lehrmethobe und Disciplin, über bas Leben ber Lehrer und Schuler, allein leiber bat Johannes feine Stubien in Debenter nicht fo eingebend geicibert, als bie Brrfahrten feiner Jugend; ber regelmäßige, ftufenweife fortidreitenbe Bang bes Unterrichts bot ber Erinnerung und ber Ergab. lung ungleich weniger Reig bar. Leicht murbe es ibm bort nicht. Die Brufung beim Rector fubrte ibn biesmal in bie achte Claffe, wo er bejahrte Mitiduler fand, Die gum Theil Die Furcht por ben Solbaten in Die Sonle getrieben hatte; einer mubte fich bort icon vier Jahre vergeblich ab, lefen au lernen. Raich übermand

er biefe und bie folgenben Claffen, und ale er bie fünfte erreicht batte, mar ibm burch bie Aufnahme ins Saus ber Brüber bes auten Billens eine große Bulfe bereit. 3mar hatte es ihm an Unterflütung in ber mohlhabenben und mohltbatigen Stadt nicht gefehlt, namentlich batten fich ein Canonicus von Rutpben und eine milbthatige reiche Fran feiner angenommen. Es that auch noth, benn fait unausgefest ward er pon ichweren Rrantheiten mancherlei Urt beimgefucht, Die ihn am Arbeiten binberten und feinen Muth auf harte Broben ftellten. Doch auch in ber Rrantbeit follte er Bottes Finger ertennen. Schon mar er, wie viele, io bergagt geworben, bak er fortzugeben beichloffen und ben Tag ber Abreife fefigefest hatte, als er am Abend borber bon einem Rufübel befallen murbe, bas ihn gurudhielt. Und wie er fo balag, erhielt er bie Rachricht von feiner beiß erfehnten Berfegung in bie vierte Claffe, bie feine Buberficht wieber belebte und ibm neue Rraft gab, bag fortan fein Zweifel an ber Fortfegung feiner Studien in ihm mehr auffam. Den traftiaften Rudhalt gemabrte ihm babei bas Fraterhaus ber bon Gerharb Groote am Enbe bes vierzehnten Jahrhunderts gestifteten Brubericaft bes gemeinfamen Lebens. Dieje Benoffenicaft trat, ohne burch ein eigentliches geiftliches Gelübbe fich ju binben, ju bem 3med gufammen. burd Brebigt und Unterricht bas geiftige und fittliche Leben bes Bolts gu heben und gu forbern, und jebe barauf gerichtete Thatigfeit, auch Abidreiben und Buchbinben, burch innern wie außern Beiftand ju unterftugen. Gie beweift in ihrer Musbreitung und Bergweigung über gang Nordbeutichland, mo fie mit gukerorbentlichen Mitteln ausgeruftet eine große und bebeutenbe Birtfamteit ausubte, wie tief bas Beburinig geiftiger Bilbung im Bolf empfunden und gefagt murbe, und wie man von Anfang an beftrebt war, in unicheinbarer Thatigfeit für bie Lolfserziehung eine fefte Grundlage in ber Schule ju gewinnen. Dieje allein bat es möglich gemacht, bag bie humaniftifden Stubien, nachbem fie in Italien und Frantreich nach einer glangenben Bluthezeit rafc abgewelft maren, in Deutschland nicht blos eine Rachblüthe berborrufen, fonbern Friichte zeitigen fonnten, bie hoffentlich ein unberaugerliches Erbe unferer Runft, Litteratur und Bilbung bleiben werben. - Die reichen Stiftungen ber Brubericaft in Deventer gaben in mehreren mohl eingerichteten Saufern gablreichen Coulern Bohnung, Rahrung und Bflege und fonft jegliche Forberung bei ihren Studien. Gie nahmen biefelben aber erft auf, wenn fie bis jur fünften Glaffe borgerudt maren, um eine Burgichaft ju haben, bag fie wirflich bei ben Stubien aushalten murben. Bier fand nun auch Johannes Aufnahme, ber, nachbem er ein Jahr unter Magifter Gotfried in ber fünften und ebenfalls ein 3ahr unter bem Baccalaureus Juris Johann bon Bengeb in ber vierten Claffe ftubirt batte, baun in ber britten an Barthol maus bon Roln einen borguglichen Lebrer fanb, ber mit gleichem Gifer für fich feine Stubien forttrieb, als fei er noch ein Schuler, und wigbegierige Schuler in alle Wege thatig ju forbern beftrebt mar. Aber jest traten Berhaltniffe ein, welche Johannes bestimmten, nach einem Aufenthalt bon bier Jahren gegen feine Buniche bie Soule in Debenter ju berlaffen und in ben Orben als Beiftlicher einzutreten. Go bod ftand bamals bas Anfeben biefer Schule, bağ einer, ber auch nur bie fünfte Claffe erreicht hatte, für beffer porbereitet jum geiftlichen Stand galt, als wer fonft irgendmo bie hoberen Claffen absolvirt batte.





Em to . 13/10 18 Z11 -

3m Berlage bon Aboloh Marcus in Bonn ift ericbienen

## Bilber

and her

## neueren Aunftgeschichte

Anton Springer.

groß Ortan, gebeftet 2 Thir.

## 3nbalt:

1. Das Nachleden der Antife im Mittealter. — 2. Die Auflage der Kennissene in Matien. — 3. Vern Battissa Alberti. — 4 Nasauf Biguta und Schule vom Athen. — 5. Der gobbisse Schneiber vom Bologna. — 6. Der albentliche Datzissenit und Anspirettlich 7. Menntant und beiten Genossen. — 8. Der Associati. — 9 Die Kuntumbrend der frampflichen Mondauf. — 10. Die Wege und Juste der assensibilitieren Runfl.



